

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



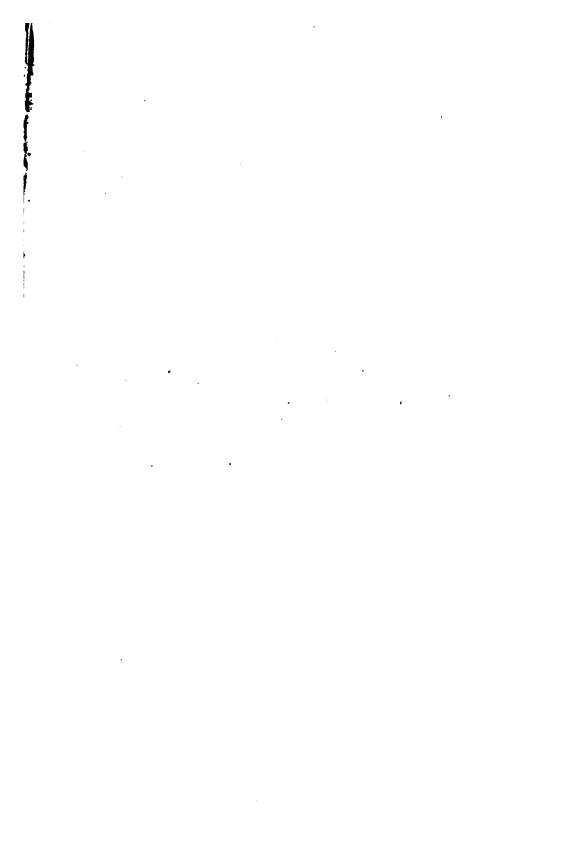

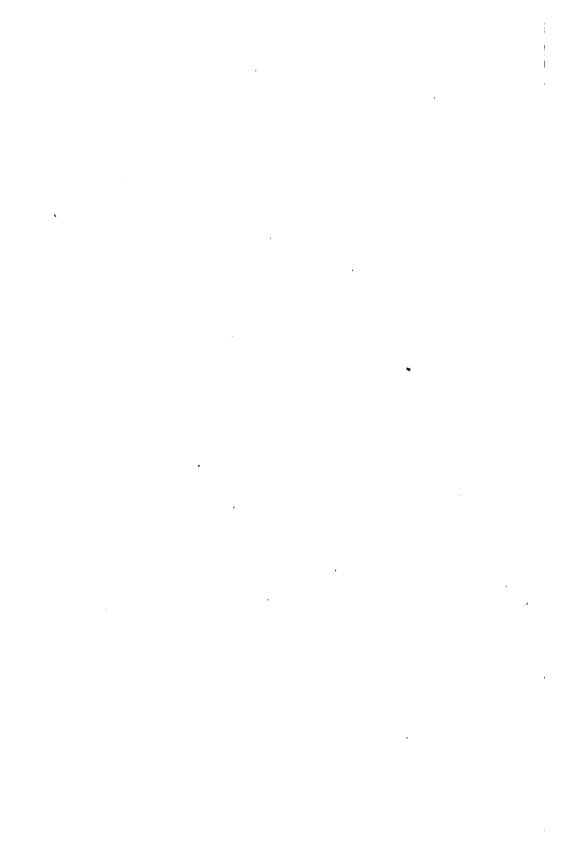

# Joseph Haydn.

Erfter Band.

Erfte Abtheilung.

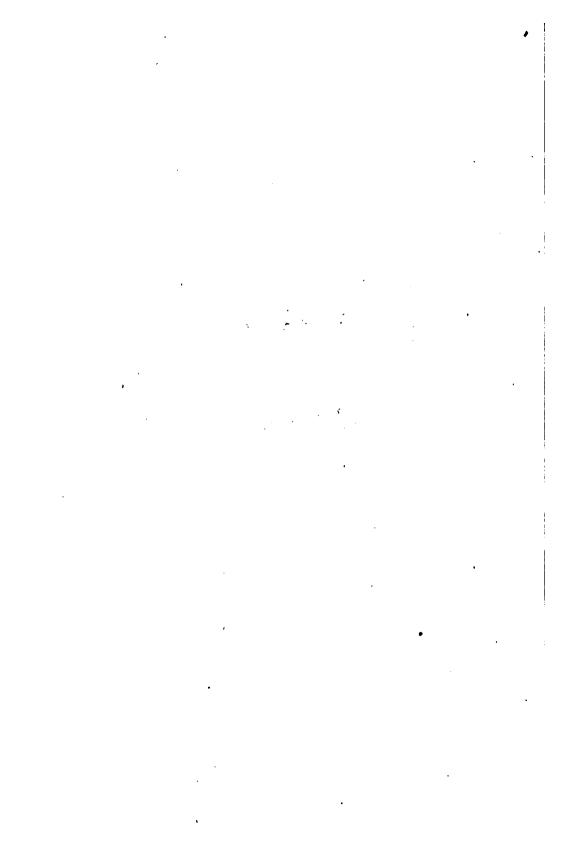

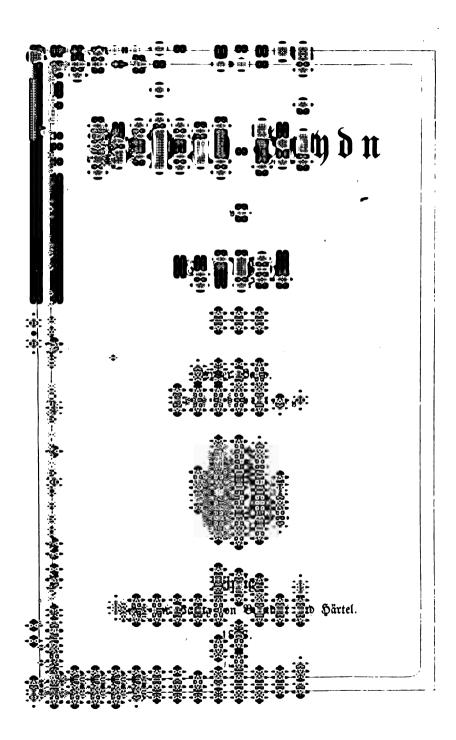



ML410 H3 P746 V.1

Das Recht ber Ueberfehung bebalt fic ber Berfaffer por.

# DEN MANEN OTTO JAHN'S

• . . . • · .

## Borwort.

Ich war nicht wenia überrascht, als ich int Februar 1867 burch bie vorstehende Buchhandlung aufgefordert murbe, für beren Berlag eine Biographie Joseph Sanbn's zu fchreiben. Die Firma hatte fich nämlich zuerft an Otto Jahn gewendet, diefer aber, ben Antrag ablehnend, zugleich mich für biefe Arbeit vorgeschlagen. Dies mufte mich nur um so mehr überraschen; batte ich ja boch als bie einzige größere literarische Arbeit kaum erst die Monographie .. Mozart und Bandn in London" vollendet, ju der mich ebenfalls Jahn ermuntert hatte. Diese Rluft nun, die amischen einer engbegrenzten Arbeit und einer vielumfaffenben Biographie liegt, follte ich jest mit einem Sas überfpringen. Es war für ben Empfehlenden wie nicht minder für den Empfohlenen ein bedenkliches Wagnifi. Meine wiederholten Borstellungen, bag bie musikalische Welt bisher erwartet hatte, gerade von ihm, von Jahn, biefe Aufgabe gelöft ju feben, und bag es einer argen Enttäuschung gleich tame, wenn jest ein völlig unbefannter Reuling in ber mufitalischen Literatur als Erfatmann eintrate, führten zu weiter nichts, als daß Jahn noch im letten Moment nur um fo entschiedener fich babin aussprach, bag er bie Biographie auf feinen Fall schreiben werbe und daß ich mich unverzüglich an die Arbeit machen solle. Was Jahn bewog, gerade mich ins Auge zu fassen, ist mir heute noch ein Rathsel. Freute ihn mein ausbauerndes Arbeiten im British Museum und die im Aufluchen nicht unglitcliche Sand ober rechnete er auf bes Dichters Bort, bas ben Menschen mit seinen größeren Zweden wachsen läßt genug: ich fchlug endlich ein, noch heute zweifelnb, ob ich bamit Recht gethan. Bas babei aber (abgefeben von ber verlodenben Aussicht, eine angeborene Schaffensluft jum Zwede eines fo ehrenvollen Zieles in ein Sauptbett geleitet zu feben) ben Ausschlag gab, mar erftens bie Ueberzeugung von ber Nothwendigfeit biefer bis jest noch immer fcmerglich vermißten Arbeit; zweitens die auf Erfahrung gegründeten Ameifel, ob Jahn, entfernt vom Schauplate, im Stande fein werbe, bas nöthige Material aus britter Sand vollständig erlangen zu konnen. Und darin hatte ich mich nicht getäuscht, benn ich erfuhr gar bald, wie nothwendig perfonliches Eingreifen fei und wie fo manches bereits Erlangte etwa ein zweites Mal zu erreichen auch mir jett wohl kaum gelingen wurde. Ich machte mich alfo ans Wert und Jahn freute fich über jeden neuen Fund, über jeden neuen Fortschritt, von bem ich ihm berichten konnte, und immer bringenber munterte er mich jum Ausharren auf. Da fam ber 9. September 1869 - Jahn Die Aufgabe, die ber vortreffliche Mann mir überwar tobt! tragen hatte, betrachtete ich nun als ein Bermächtniß; fein Anbenken zu ehren, sein Zutrauen in möglichst treuer Ausführung bes unternommenen Werkes nach Kräften zu rechtfertigen, wurde mir zur beiligen Bflicht.

3ch fprach von ber Nothwendigkeit einer Biographie Sandn's und glaube wohl, daß mir hierin Jedermann beistimmen wird. Handn doch das verbindende Glied unferer großen Beroen des vorigen Jahrhunderts. Er trat als Jüngling in die Außenwelt, als eben Bach sein thatenreiches Leben beschlossen hatte; er erlebte in nächster Nabe die erften Reform-Triumphe Glud's und beffen Sinfcheiben nach ruhmboller Siegesbahn; ber gange Lebenslauf Mogart's, mit bem er ein so unvergekliches Freundschaftsbündniß geschlossen hatte, zog an ihm vorüber wie ein Bunbertraum; und felbst die Erfcheinung einer gluth= verheißenden Feuerleuchte mar ihm in Beethoven, dem er in mancher Beziehung ein Borläufer wurde, noch beschieden. Als zeitgemäße Bermittelung biefer Begenfate waren Schöpfungen, welche bie erregten Beifter burch wohlthuende Rlarheit und Belle wieder bem harmloferen Beniefen und Empfinden zuführten, wie geschaffen. Lenkt boch auch ber Wanderer nach ben mächtigen Eindrücken gigantischer Felsen und schauerlicher Rlitfte gerne wieber feine Schritte ber friedlich ausgebrei= teten Mur entgegen. Sandn fang und fein Befang verbreitete Freude und Luft am Dafein. Richts vermag wohl bezeichnender ben Einbruck feiner Schöpfungen ju fchilbern als jenes Befenntnig eines Rrititers, daß er fich beim Anhören eines Bandn'ichen Mufitftudes immer angeregt fühle, etwas Gutes zu thun.

Die Lebensgeschichte Handn's, so einfach sie an sich ist, bilbet zu= gleich die Geschichte bes Fortschrittes in der Tonkunft, der er, an

VII

Borhandenes anknüpfend, neue ungeahnte Bahnen öffnete, die von ihm selbst und von seinen Nachfolgern immer mächtiger erweitert wurden. Dieses außerordentliche Berdienst kann ihm kein Gebildeter absprechen, mag er sich von dessen Werken angeregt fühlen oder nicht. Wem aber das Berständniß gegeben ist, eben diese Werke nach dem Maßtabe der gleichzeitig entstandenen oder besser noch der vorangegangenen Werke zu beurtheisen, der wird sich schon durch das belehrende kunstgeschichtliche Interesse, das sie bieten, angezogen sühlen und ihren Werth nach Berdienst zu würdigen wissen. Werke der Vergangenheit immer nur an den Erzeugnissen der Gegenwart abzuwägen (und kein Kunstzweig hat mit diesem Uebel mehr zu kämpsen als eben die Musik), ist ebenso unvorsichtig als ungerecht und läst uns in Vorhinein so manchen Genusses versustig werden.

Nach Uebernahme ber Arbeit galt es nun, die Wege zu ben nothigen Borgrbeiten auszuforichen. Für die erften Jahrzehnte in Sandn's Leben gaben Sandn's eigener turger biographischer Abrik, die Sfiggen von Dies, Griefinger und Carpani die einzigen Anhalte-Sandn's Geburtsort, feine erfte Schulzeit in Bainburg und etwaige Erforschung feiner Boreltern maren ins Auge zu faffen. Letterer Bunkt war mir nicht gleichgültig; halt boch jeber Ritter, Graf und Fürst auf seinen Stammbaum, warum nicht auch ein von Gott geabelter großer Rünftler. Die Ausbeute gelang hier über Erwartung; ebenso über Sandn's Aufenthalt im Rapellhause zu Wien, wiewohl erst nach viermaligem Anlauf. Auch über die Zwischenzeit bis zur erften Unftellung tam vieles ju Tage, obwohl bier bie Schwantungen chronologischer Folge am unficherften waren. Ueber die fast breifig= jährige Beriode in Gifenstadt und Efterhaz blieb bagegen noch fast Alles zu fagen; hier tonnten ausschlieflich nur amtliche Belege belfen. Bei Sandn's Aufenthalt in Condon gentigte eine, bem Gangen entfprechend augepafte Berwerthung meines von mir bereits in anderer Form benutten Materials. Der Reft, als uns naber liegend, machte weniger Das Wichtigste blieb immer noch Sandn's eigentliche lang= jahrige Amtezeit und die damit eng verfnitpfte Geschichte ber fürftlich-Efterhan'ichen Mufiffapelle. Blieben hier Thur und Riegel ber= ichloffen, mar alle Arbeit verlorene Dibe. Meine erften Schritte galten baber auch ber Entscheidung biefer Frage. Das Glud mar mir gunftig, obwohl eine vorläufige Anfrage bahinauslief, baf es nicht bes Beges nach Gifenftabt verlohne, ba außer einigen Manuscripten bafelbst soviel wie nichts weder über Sandn noch über die Ravelle vor-Es fam aber anders. Ich fand nicht nur zahlreiche banben fei. handschriftliche Bartituren, Briefe und Amtoftiide Sandn's, gebrudte und geschriebene Musikalien seiner Composition, sondern auch das nöthige Material zu einer vollständigen Geschichte der Kapelle, unter taufend und Tausenden von Amtsschriften zerstreut, die alle nur möglichen Angelegenheiten des Hauses und seiner riefig ausgedehnten Besitzungen betrafen.

Das Bichtigfte mar nun zunächft bie Anlegung thematischer und dronologischer Berzeichniffe won Sandn's Werten. Dazu fonnte auch ber Borrath in Gifenftabt nicht ausreichen; es mußte weiter ausgegriffen Much hier war ber Erfolg gunftig und lagen enblich folgenbe Bulfsmittel vor: Banbn's erfter Entwurf- und ber größere, übrigens mehrfach befannte und von Elfler geschriebene thematische Ratalog ("Berzeichnif aller berjenigen Compositionen, welche ich mich bepläufig erinnere von meinem 18. bis in bas 73fte Jahr verfertiget ju haben"); bie in Gifenstadt vorhandenen Musitalien; die an Autographen und Abfchriften reiche Artaria-Sammlung, von erwähntem Elfler, Sanbn's Copiften in ben 30er Jahren erworben; bie Sammlung ber Firma Breitkopf und Bartel, enthaltend eine Reihe wichtiger Befchaftsftude, Rotigen und Rataloge, aus jener Zeit (1799 und fpater) ftammend, in ber Sandn mit biefer Firma behufe Berausgabe feiner Berte in Berbindung trat, bei welcher Gelegenheit ihm auch eine Lifte aller feiner, bamale sim Befitz ber Sandlung vorrathigen Werte vorgelegt wurde, die Sandn sofort als richtig oder nicht von ihm herrührend begeichnete: gablreiche von Otto Jahn gesammelte Bartituren Sandn's: bas an Sandn'ichen Compositionen besonders reiche Rirchenmusit-Archiv Bittau (aus bem Nachlaffe bes bortigen Raufherrn August Chriftian Erner, eines leibenschaftlichen Musikfreundes und Berehrere Banbn's); eine in Frankfurt aufbewahrte Sammlung (möglicherweife herrührend von bem ichurfürstlichen Boffammerrath von Maftiaux aus Bonn, einem eifrigen Musikbilettanten und Anbeter Bandn's, mit bem er auch in Briefmechfel ftanb); bas ansehnliche Musitarchiv bes geiftlichen Stiftes Bottweig in Unter-Defterreich (bie gablreichen, furg nach ihrem Entftehen bafelbft aufgenommenen Werke Sandn's beuten unzweifelhaft auf irgend eine Berbindung mit Gifenftadt bin); die Dufitarchive ber geiftlichen Stifte Rremsmunfter und St. Florian in Dber-Defterreich; bie Bof-Bibliotheten gu Wien und Berlin; bas Archiv ber Gefellichaft ber Mufitfreunde zu Wien; einzelne in musifalischen Sammlungen und in Privatbesit befindliche Autographe Ferner: ber im Jahre 1763 begonnene erfte ge= und Abichriften. brudte thematifche Ratalog Breitkopf's (enthaltend alle in biefer Sandlung porrathigen gefchriebenen und gestochenen Musikalien bes In= und Auslandes); Berber's, in ber Mufitalischen Correspondenz (1792) zusammengestelltes erstes Berzeichniß der bis dahin erschienenen Werke Hahdn's, vervollständigt in seinem Musikalischen Lexison, 2. Aufl. 1812; die größeren Kataloge der Musikhandlungen J. Ch. Westphal in Hamburg (80er Jahre) und J. Traeg in Wien (1799); Kataloge von J. André (Offenbach a. M.), Gahl und Hebler (Franksurt am Main), J. C. F. Rellstab (Berlin), J. Hummel (Amsterdam und Berlin), H. G. Nägeli (Zürich), Günther und Böhm (Hamburg), Rost (Leipzig), Artaria et Co. (Wien); das große Berzeichniß (12079 Rummern) der im Jahre 1836 versteigerten bei Breitkopf und Härtel vorräthigen gedruckten und geschriebenen Musikalien (darunter mehrere Hundert Compositionen von Hahdn).

Nunmehr zeigten fich Schwierigkeiten, Die nicht immer ober nur allmählig überwunden werben konnten; babin gehörte bie beillofe Bermirrung ber willfürlich angenommenen burcheinanderlaufenden Opusgahlen; mannigfache Bearbeitungen und Berftummelungen von Werten. beren ursprüngliche Gestalt häufig nicht nachzuweisen mar: häufige Umftellungen bon ben Saten eines und beffelben Bertes; gablreiche in Schrift und Stich vorhandene Fehler und eine große Angahl zweifel= hafter, jum Theil nachweisbar apolrypher Werke. Der fo oft betonte Mangel eines ausführlichen thematischen Rataloges rächte fich nun auf empfinbliche Beife. Schon Gerber flagte barüber und fuchte ihm in obiger periodifchen Zeitschrift (Musikalische Korrespondeng ber teutschen Filarmonischen Gefellschaft für bas Jahr 1792, Rr. 17 und 18) abaubelfen. Er meinte bamale, baf wenn fich eine ansehnliche Musikalienhandlung zu biefem "Ehrengebachtnif" bereit fanbe, ein berartiger Ratalog "gewiß nicht zu Makulatur würde". Zu einem Ratalog war es aber auch 1812 noch nicht gekommen; nur Westphal in Samburg war Gerber's Aufforderung um wertthatige Unterstützung entgegen ge-Er war (wie Gerber fagt) ber Gingige, ber mit feinem Sandelsgeifte doch fo viel Liebe zur Runft und Literatur verband, bag er ihm eine thematisches Berzeichnig von allen Banbn'ichen Werten, welche burch feine Banbe gegangen waren, mit ben nothigen Angaben ber verschiedenen Ausgaben überschickte.

Den biographischen Theil der Arbeit betreffend war es vor allem nöthig, eine Uebersicht und eingehende Kenntniß der dahin einschlagenden Literatur dis auf unsere Tage zu gewinnen. Ueber Hahdn's Leben wurde zwar viel geschrieben, doch stoßen wir bei näherer Untersuchung meistens nur auf Wiederholungen, nur selten vermehrt durch authenstische neue Mittheilungen. Die "Wöchentliche Nachrichten und Answerkungen die Musik betreffend", Leipzig 1766—1770 (J. A. Hiller);

X Vorwort.

C. L. Junter "Zwanzig Componisten", Bern 1776; Gothaer Theater= Almanach 1776; 3. G. Meufel "Teutsches Rünftlerleriton, Lemgo 1778: Mufitalifcher Almanach auf bas Jahr 1782, Alethinopel (Junter) find nur infofern hier zu nennen, ale fie bie erften find, bie Sandn liberhaupt in furzem erwähnen. Die erfte eigentliche biographische Stigge fchrieb Banbn felbft einer Aufforderung folgend, im Jahre 1776 ober 1777 in Form eines Briefes. Diefe Stigge murbe gu bem 1778 erschienenen Werke "Das gelehrte Defterreich" (von De Luca) benutt, am Schluffe erganzt mit einer turgen Charafteriftit aus bem Wiener Diarium 1766. Bum zweitenmale finden wir diefen Abrif verwendet im "Musitalifchen Almanach für Deutschland auf bas Jahr 1783", Leipzig (von Fortel; 1784 wiederholt, 1789 mit einigen Beilen erweitert). European Magazine, London 1784, lieferte eine fehr allgemein gehaltene, entstellte und theile unverantwortlich fcmabende Stigge, in C. F. Cramer's "Magazin ber Mufit", 1784, als "Curiofum" ins Deutsche libertragen. Der "Almanach ber f. t. Da= tional=Schaubuhne in Wien" auf bas Jahr 1788, bon F. C. Rung (Wien, gebr. und zu finden bei Jos. Gerold) bringt nur einen .. fleinen Schattenrif von bem erklärten Liebling ber Tonkunft" (ben ber Almanach ums Jahr 1730 ju Bien geboren und im Jefuiten-Collegium erziehen läßt). Charles Burnen gab in feiner General History of Music, vol. IV, 1789, eine furge Biographie, bie er burch Bermittelung bes englischen Gefanbten in Wien, Gir Robert Reith, erhielt und aus Eigenem vermehrte. - Gerber's hiftorifch-biographisches Leriton ber Tontunftler, 1790, bringt bie ichon von Fortel benutte Stigge nebft In ber zweiten Ausgabe, 1812, ftellt Gerber, ber furzem Zufat. unterbeffen mit Bandn brieflich verlehrt hatte, mit gewiffenhafter Treue alles aufammen, mas bis babin über ben Deifter gefchrieben worben war. - Das "Museum beutscher Gelehrten und Rünftler" (C. A. Siebigte), Breslau, Beft II, 1801, enthält ebenfalls Fortel's Auffat mit Benutung einiger bis babin erschienenen Zeitungenotigen (als Bariante wanderte hier Haydn jum Schulrector nach "Hamburg"). — 3m "Journal bes Lugus und ber Moden", Weimar 1805, veröffent= licht ber großherzoglich fachfifche Lanbrath C. Bertuch aus Weimar Sandn's Lebensabrig, ber aber nur bis jum Unterricht bei Porpora reicht. Bertuch empfing biefen Abrif von Griefinger und nahm ibn bann auch auf in feine im Jahre 1808 erschienenen "Bemerfungen auf einer Reise aus Thuringen nach Wien im Winter 1805 bie 1806", Bb. II. - Rurg nach Sandn's Tobe erschienen mehrere Biographien über Sandn; die wichtigften find bie von Griefinger und Dies. Georg August Griefinger, f. fachfischer Legationerath, ber bie letten gebn

Borwort. XI

Lebensjahre Bandn's mit ihm in freundschaftlichstem Berfehr ftand. notirte fich ohne beffen Bormiffen alles, mas ihm Sandn über feinen Lebenslauf erzählte, und veröffentlichte feine Aufzeichnungen zuerft in ber Leibziger Allgemeinen Mufikalischen Zeitung, 1809, und bann erweitert in ber Brofchure "Biographische Notigen", Leipzig 1810. (Fétis, Biogr. univ. des Musiciens, bemertt zu biefer mit Liebe geschriebenen Arheit etmas übereilt: Notice exacte mais écrite avec froideur.) -Der Landschaftsmaler Albert Chriftoph Dies wurde burch ben Bilbhauer Graffi bei Sandn eigens eingeführt, um Daten über beffen Leben zu fammeln. Bandn genehmigte bies nur zögernb, indem er bemerkte: feine Lebensgeschichte konne für Niemand intereffant fein. Das Resultat seiner 30 Besuche (1805 bis 1808) hat Dies in bem Büchlein "Biographische Rachrichten von Jos. Handu", Wien 1810 (mit Bortrat nach Ihrwach's Medaillon) niedergelegt. Es war in ben Jahren, mo Altersichwäche und Krantheit bem Greise Schonung auferlegten und das Tagebuch daber etwas ungeregelt ausfallen liefen. Renkomm, ber mit Sandn ichon vordem intim vertraut war (was er ausdrücklich hervorhebt), hat, von Jahn aufgefordert, zu diefen Aufzeichnungen einzelnen Bunkten gegenüber zustimmende und abwehrende Bemerkungen niebergeschrieben, die mir noch von Jahn felbst zur Benutung zugestellt wurden. Maler Dies meint u. a., baf Sandn Anetboten aus feinem Leben, der augenblicklichen Laune freien Lauf laffend, mit Barianten erzählt habe. Mit Willen hat dies der Greis gewiß nicht gethan, zu verwundern mare es aber nicht gewesen. Dan bedente boch: Eine Reihe Manner löften einander ab, den alternden Meister über fein Leben auszuholen — Griefinger, Dies, Carpani, Bertuch. Neutomm. Niele und fo manchen Andern follte er Rebe und Antwort fteben. Das war zu viel zugemuthet. Dennoch haben wir alle Urfache, biefen Mannern bankbar zu fein, benn ihre Mittheilungen waren wichtig genug, allen fpateren Biographien zu Grunde gelegt an werben. Allenfalls könnte man mit ihnen rechten, bak fie fich eben nur auf lebendige Ueberlieferung verliefen und bak fie, wenn es ichon nicht in ihrer Absicht lag, nabe liegenden bocumentirten Quellen nachaufpitren, Sandn's Factotum, ben treuen Elffler, ber von Rindesbeinen an um ihn war, zu fehr außer Acht gelaffen haben. — Doch fehen wir in unserer Rundschau weiter: Im Jahre 1809 erschienen Netrologe Sandn's in ben Baterlandischen Blattern für ben öfterreichischen Raiferftaat (als Berfaffer wird Mofel bezeichnet) und in bem Unterhaltungs= blatt "Der Cammler" (nach Griefinger's Mittheilungen in ber Allg. Mufit. Zeitung abgefürzt). Das Jahr 1810 brachte noch "Jofeph Sandn, feine furze Biographie und afthetische Darftellung feiner Werte. Bilbungsbuch für junge Tonfünstler" (von Ig. Ferd. Arnold), Erfurt (2. Aufl. 1825, fiebe auch , Gallerie ber berühmtesten Tonkunftler", Erfurt 1816) und von bemfelben Berfaffer "Mogart und Sandn. Berfuch einer Barallele", Erfurt. Ferner zwei, von Fetis hart mitgenom= mene frangofische Broschuren: Notice sur J. Haydn etc. par Nicolas Etienne Framery, Paris, und Notice historique sur la vie et les ouvrages de J. Haydn, par Joachim Le Breton (auerst gelesen in einer Sitzung bes Institut de France; erschienen im Monitour und bann ale Brofchure: abgebruckt in Bibliographie musicale, Paris 1822 und in portugiefischer Ueberfetung mit Aufaten von DR. Gilba-Lisbog, Rio-Janeiro 1820). Le Breton's Sauptquelle maren Griefinger's Notigen in ber Allg. Mufit. Zeitung nebst Anethoten nach Blepel und Neukomm. - 3m Jahre 1912 erschien ju Mailand Le Haydine ovvero lettere su la vita e le opera del celebre Maestro Gius. Haydn di Giuseppe Carpani (mit Bortrat, 2. verm. Aufl. Babug 1823). Carpani, ein italienischer Dichter, ging bei Sandn aus und ein (ber italienische Text zur "Schöpfung" ftammt von ihm). Diefe, bis bahin umfangreichste, Biographie ift auf 17 Briefe vertheilt. Carpani Banbn's Umgang genoff, ale biefer noch fraftig genug mar, feine beiben großen Dratorien ju fchreiben, muß es um fo mehr iberrafchen, gerade ihn, ber fo vieles bei Dies, Le Breton und Framery anzweifelt, fo oft felbst straucheln zu feben. (Fetis fuchte ibm manche Unrichtigkeiten nachzuweisen, wobei er aber meistens, die Rebler verbeffern wollend, noch neue binaufugte.) Richtsbestoweniger fand Carpani's, boch immerhin mit Liebe zur Sache geschriebenes Buch rafch einen Uebersetzer und Umarbeiter, ber es jedoch als eigene Driginal= arbeit berausgab. Als solche erschienen Lettres écrites de Vienne en Autriche, sur le célèbre compositeur J. Haydn, etc. par Louis Alexandre Cesar Bombet. Paris 1814. (Neu bearbeitet unter bem Titel: Vie de Haydn, Mozart et Metastase, par Stendhal, Paris 1817.) Unter bem Pfeudonym Bombet und Stendhal verstedte fich ber Schriftsteller Benle; er fagt geradezu von feinem Berte: "Il y & plusieurs biographies de Haydn, je crois, comme de juste, la mienne la plus exacte." Ueber bie Echtheit entspann fich ein heftiger Streit: Carpani veröffentlichte zwei Briefe bagegen (Lettere due dell' Autore delle Haydine etc. Vienna 1815) und legte bie wörtliche Uebersetung zur Benüge bar. Dennoch erschien Bombet auch in englischer Uebersetung: Lives of Haydn and Mozart etc. London, 1817, bann Boston 1839. Das Original von Carpani tam erst 1838 in Baris heraus in getreuer frangofischer Uebersetung von M. D. Mondo unter bem Titel "Haydines de Carpani." - Die von 3. E. Groffer veröffentlichten "Biographische Notizen", Birschberg 1826, sind nur eine Blumenlese früherer Berichte. - Gine begeisterte biographisch-afthetische Stigge lieferte Fröhlich in ber Allgemeinen Encyclopabie ber Wiffen-Schaften und Runfte, herausgegeben von Erich und Gruber, II. Section. 3. Theil, Leipzig 1828. - Much C. F. Beder's Auffat in ben "Beitgenoffen", Leipzig 1832, ift bier zu nennen. - Fetis, Biographie universelle des Musiciens etc., Bruxelles, V. 1839 (2. Aufl. Paris, IV. 1862), benutte mit bestem Willen in fleifiger Zusammen= stellung die vorhandenen Biographien, die er von feinem Aufenthalte aus natürlich nicht in ber Lage war, zu prüfen und zu fichten. -Berthvolleres, weil enblich einmal auf ficheren Quellen Beruhendes. brachte Mug. Schmibt's "Orpheus", mufital. Tafchenbuch, Wien 1841, und die von ihm redigirte Allg. Wiener = Musikzeitung, namentlich 3. Jahrgang, 1843. — Daffelbe gilt von dem Briefwechsel Sandn's mit seiner verehrten Freundin Frau. D. A. Sabine Gble von Benginger. in anziehender Darftellung, mit Benutung von Dies und Grinzinger, verwerthet von Th. Georg von Rarajan, Jahrbuch für vaterländische Befchichte, Wien 1861, selbstständig erschienen unter bem Titel "3. Sandn in London 1791 und 1792". Wien bei Gerold, 1861. - Eine fleißig gearbeitete überfichtliche Bufammenftellung ber bekannten Daten brachte Dr. Conftantin von Burgbach in feinem Biographischen Lexiton bes Raiferthums Defterreich, 8. Theil, 1862; befonderer Abdrud: "Jof. Zwei biobibliographische Rünftler-Sandn und fein Bruber Michael. Sfizzen". Wien 1861. - "Jof. Sandn. Ein Lebensbild", von C. A. Lubwig, Rordhaufen 1867, faßt zusammen, mas in Griefinger, Dies, Burzbach, Karajan und einzelnen Zeitschriften vorlag. — Die lette, seitdem erschienene Arbeit ist meine eigene vorerwähnte Mo= nographie "Mozart und Handn in London", Band II. Wien 1867. - Einzubeziehen mare hier auch noch die "Biographische Stizze von Michael Handn" (von Schinn und Otter), Solzburg 1808. -Unbefannt geblieben find mir: G. J. Maner. Brevi notizie istoriche della vita e delle opere di G. Haydn. Bergamo 1809. - 3. Rinter, Ter Nagedachtenis van J. Haydn. Amsterdam 1810. - Essai historique sur la vie de J. Haydn. Strasbourg 1812. — Die fonstigen biographischen Bugaben zu ben verschiedenen Gefammtausgaben Sandn's, wie auch die Artifel in ben befannteften Lexita glaubte ich, Fétis und Gerber ausgenommen, hier unerwähnt laffen ju fonnen.

Bollständig zu ignoriren waren jene fabelhaften Erzählungen, in benen Momente aus Haybn's Leben willfürlich entstellt find, wie z. B. ber vierbändige Roman Consuelo von George Sand, die Novelle "Haybn's

erstes Quartett" (aus ber "Ibuna" 1855, in mehrere Blätter über= gegangen), sowie unzählige fonstige erträumte, in ben verschiedensten Zeitschriften mitgetheilte Spisoben.

Eine Reihe beachtenswerther Mittheilungen und Beiträge über Handn liegen dagegen anderwärts vor; ich erwähne hier beispielsweise nur Triest, Pastor in Stettin (L. Mus. Zeitung, 3. Jahrg., 1801), Chr. F. D. Schubart (Ibeen zu einer Aesthetit ber Tonkunst, Wien 1806), I. F. Reichardt (Bertraute Briefe, Amsterdam 1810), H. Mägeli (Borlesungen über Musik, Stuttgart und Tübingen 1826), W. H. Riehl (Musik. Charakterköpfe, Stuttgart 1862), Dr. F. Lorenz (Ios. Handlick Charakterköpfe, Stuttgart 1862), Dr. F. Lorenz (Ios. Handlick Grief Handn's an die Tonskunstler-Societät, Signale 1865), L. Rohl (Musikerbriefe, 1867) 2c. benen sich so manche literarische Erzeugnisse die herab auf unsere Tage anschließen.

Mle neu hinzugekommene Duellen bienten außer ben in Gifenstadt befindlichen Sandniana gahlreiche amtliche Actenftiide und Dofumente verschiedener Archive, autographe mir durch gutige Privatmittheilung gur Ginsicht zugekommene Compositionen und Briefe (barunter bie gange Correspondeng Bandn's mit bem Sause Artaria), Berichte in ber Wiener Realzeitung und im Biener Blättchen und mancherlei willkommene Rotizen in den Jahrgangen bes, in musikalischen Dingen, im Allgemeinen ichweigfamen Wiener Digriums. Die erft in jungfter Reit zu Tage gekommenen weitläufigen Tagebücher eines Efterbagy'ichen Beamten boten bagegen weniger ale zu erwarten mar; eine zweite Samm= lung weiter gurudgreifenber minutios angelegter Tagebucher fteht noch in Aussicht. Was ich burch bie Gute Otto Jahn's zur Ginficht erbielt, bestand nebst Musikalien und ben ermähnten Bemerkungen Neufomm's aus Abschriften amtlicher Belege, die ich aber bereits felbft fchon gefammelt hatte, und aus ben von Dr. Loreng beforgten Aufzeichnungen nach mündlichen Aussagen hochbetagter, seitbem verftorbener Mitglieder ber fürftlichen Rapelle.

Das Ergebniß dieses Gesammt-Materials bilbet die Grundlage, welche diese erste umfassende Darstellung des Lebensganges Hahdu's möglich machte; manche leider bereits eingewurzelte irrthümliche Angaben, entstellte Nachrichten und unverdürzte Anekden ließen sich auf ihr richtiges Maß zurücksichen; schon die Thatsachen allein konnten als beste Widerlegung dienen; manches üble Wort, manche üble Ansicht über Hahd wird man zudem, hoffe ich, noch gerne zurücknehmen. Wie sehr es Noth thut, über sein Leben klar zu werden, beweist, daß man noch in unseren Tagen, in einem 1874 erschienenen Abrig ber

Musikgeschichte lefen kann, bag Sandn bis zum Jahre 1790 in ber musikalischen Welt fast unbekannt geblieben war!

Die Ausarbeitung vorliegender Abtheilung murbe von Jahr gu Jahr verzögert und unterbrochen burch bie fich häufenden zeitraubenden Nachforschungen, burch andere unvermeibliche literarifche Arbeiten, burch bie Ueberfiedelung bes mir anvertrauten Musikarchive ber Gesellichaft ber Mufiffreunde in Wien, wie auch burch wiederholte fcmere Rrant-Da nunmehr bas gange nöthige Material porliegt, wird es hoffentlich möglich fein, bem Lefer mit Enbe bes Jahres 1878 ben Schluß bes Bertes vorlegen zu konnen. Die zweite Abtheilung umfafit hanptfächlich ben Aufenthalt Sandn's in Efterhag (bis 1790); beide Abtheilungen des zweiten Bandes werden, Die erste. Sandn's Aufenthalt in London und die Jahre bis inclusive ber erften Aufführung ber "Schöpfung", Die zweite, "Die Jahreszeiten" und Die letten Lebensjahre Sandn's enthalten. Den beiben zweiten Abtheilungen wird bie Berlagshandlung ein Porträt Sandn's nach meiner Wahl und ber erften Abtheilung des zweiten Bandes ein intereffantes Facsimile Handn's beifügen.

Indem ich hiermit den ersten Theil des Werkes der Deffentlichkeit übergebe, fühle ich mehr benn je bie ganze Schwere und Berantwortung ber von mir übernommenen Aufgabe. Die Biographie des vollsthum= lichsten unferer großen Musikheroen verlangte auch eine bem entsprechende Darftellung. 3ch bachte mir fein Leben und Wirten fo barftellen gu muffen, daß auch ber Nichtmusiter Interesse daran nehmen konne. Nicht um Sandn allein handelt es fich hier; vielmehr war auf die gange Beit, die er durchlebte, soweit sie musikalisch auf ihn einwirken mußte, Rudficht zu nehmen. Diefe war aber gerabe bie allerintereffantefte in ber Entwidelungegeschichte ber Musit und gang bagu geschaffen, einen belebenben Sintergrund zu bilben, auf bem fich bie Sauptfigur bes Bilbes nur um fo glanzender abheben fonnte. Die örtlichen und perfonlichen Berhältniffe, in benen fich Banbn bewegte, mußten baber gang besonders jo nahe wie möglich vor Augen gerudt werben. Die "Chronit", eine fortlaufende Rette aller wichtigeren Momente in Sandn's Lebenszeit bilbend, follte als Sammelplat bienen, auf bem fich auch manches nicht allzu abseits liegende Rulturhiftorische (fo ungern ich dies abgenutzte Wort gebrauche) über die alte Kaiferstadt unbeschabet bem Hauptzwecke einfüaen liek.

Ob ich nur annähernd das getroffen, was ich gewollt, ob das Gewollte auch das Richtige gewesen, darüber wird ja bald ber Erfolg entscheiden. Daß derselbe aber kein ungunstiger sein möge, wünschte ich ebenso lebhaft, als er befruchtend auf die Fortsetzung und Bollendung

XVI Borwort.

einer Arbeit einwirken muß, die von mir, ich darf es wohl ausssprechen, in der ehrlichsten und uneigennützigsten Absicht übernommen wurde, um eine so lange vermißte Lücke in der musikalischen Literatur auszufüllen. Ich suchte mir dazu selbst den nöthigen Muth zuzusprechen, indem ich mir vorhielt, daß, wer nach dem Maße seiner Kraft es versucht, das nachzuholen, was Berusenere unterließen, des Anspruches auf billige Rachsicht wohl nicht unwerth sei. Und so möchte ich denn, Handn's eigene Worte bei Uebersendung seiner "Schöpfung" an Breitskopf gebrauchend, wünschen und hoffen, daß man meine Arbeit "nicht allzu streng ansassen und ihr dabei zu wehe thun möge".

Es erübrigt mir fchlieflich noch, allen Denen, die mich bei meinem Unternehmen bereitwilliaft unterftitten, meinen tiefgefühlteften Dant hier öffentlich auszusprechen. Selbstverstäudlich steht bier in erster Linie Se. Durchlaucht Fürst Nicolaus Efterbagn von Galantha 2c. 2c., beffen mir geschenktes ehrenvolles Bertrauen ich in vollstem Make zu murbigen weiß. Done feine gutigft ertheilte Bewilligung, Die Archive in Gifenstadt nach Bedarf zu benuten, ware meine Arbeit in Borbinein verfehlt gewefen. Um fo größere Befriedigung mußte es mir gewähren. bokumentarisch nachweisen zu konnen, daß die Tonkunft von jeher von ben hoben Borfahren biefes erlauchten Fürstenhaufes in funftfinniger Weise gepflegt wurde und baf bas feltene Genie und bie Berbienfte Sandn's und die Talente seiner Untergebenen jederzeit in mahrhaft fürstlicher Beife gewürdigt murben. Bat es ja Sandn felbft oft genug ausgesprochen, wie gludlich er fich in feiner Stellung fuhle und wie er nur unter diefem Fürstenhause zu leben und zu sterben sich wünsche. Mein Erfolg mare aber nur ein halber gewefen, wenn mich nicht die herren Sigismund v. Bubice, inful. Abt von Monoftra und Johann Mandl, fürftl. Archivar mit einer Liberalität ohne Gleichen mit Rath und That unterftützt hätten. Das lebhafte und wahrhaft freundschaftliche Intereffe, bas beibe Berren für meine Arbeiten faften, beren unermub= liche Bereitwilligkeit, meinen Bunichen jeberzeit nachzukommen, bat mich ihnen zu ganz besonderem Dank verpflichtet. Auch die Berren Bibliothetar Burgert, Burgermeifter Bermaner, Bezirterichter Bregard und Musikbirector Ragit maren jederzeit bemuft, mich in meinen Nachforschungen zu unterstützen; Letterer namentlich mußte es oft genug empfinden, daß man nicht ungestraft die Ehre genießt, sich einen birecten Amtsnachfolger Sandu's nennen zu biirfen. Meines Dantes biirfen auch biefe Berren verfichert fein. - Die wichtigsten Erganzungen zu ben Schäben in Gifenstadt boten bie mir zur Ginsicht und Benutung anvertrauten Sandniana im Besitz ber Berlagshandlungen Artaria und Co. und Breitfopf und Bartel. Gelbst Berleger, miffen es

biefe Berren am beften, welchen großen, bantenswerthen Dienft fie meiner Sache erwiesen haben. Daffelbe gilt von den reichen Mufitalien= Sammlungen in Zittau, Frankfurt a. Dt. und im geiftlichen Stifte Göttweig; auch hier habe ich eben nur Worte bes Dantes gegenüber ben haufigen Gefälligfeiten, bie mir die Berren Baul Gifcher. Bh. Chriftian Beder und P. hermann Mofer fo überaus zuvortommend Mit besonderem Dante muß ich namentlich auch bas erwiesen haben. liberale Entgegentommen aller jener Berren Dechante und Bfarrer anerkennen, die mir in Berlicksichtung bes 3medes ausnahmsweise bie eigene Ginficht in die Bfarr-Register gestatteten. Gie Alle zu nennen. würde hier allein ichon gange Seiten ausfüllen; boch brangt es mich. wenigstens nachfolgende Herren namhaft zu machen: Ehrendomherr Joh. Brem (St. Stephan in Wien), Don Anton Maria Pfeiffer (St. Michael in Wien), Dechant Repl (Brud a. b. L.), Dechant Miehl (Frauenhaid), Franz Hlauzal (Hainburg), Rub. Klerikus (Rohrau), Beter Schlegel (Süttor), Bonaventura Sallafch (Thern-Auch die herren Archiv-Borftande fuchten mir durch besondere Begunftigungen die Arbeit zu erleichtern, ich nenne hier nur die Namen Rarl Beif (Wiener Stadtarchiv), Jof. Laimegger (B. Landgerichte= archiv), Eduard Rlof (Rirchenmeisteramt), Dr. Sippolnt Aneifler (B. Magistrate-Registratur), Jos. Groifl (Sainburger Stadtarchiv). -Einen befonderen Bortheil bot mir die reichhaltige, mir jederzeit offen= ftehende Bibliothet des t. t. Cuftos Berrn Dr. Theodor Ritter von Ra= rajan; es ift mir ein um fo fcmerglicheres Befühl, daß ich ihn wie fo Biele, nun zu ben Beimgegangenen gablen muß. Auch Berr Dr. Paul Mendelsfohn=Bartholdy in Berlin, der mir feine toftbaren Sandn= Autographe anvertraute, zählt nicht mehr zu den Lebenden. Gine lange Reihe Namen fteben noch auf der Danteslifte: Berr Rudolph Graf Morgin in Brag, Benry Littleton Esq. und George Grove Esq. in London, bie Berren N. Simrod und Frang Espagne in Berlin, die Bofbibliotheken zu Wien und Berlin, die Berren Frang Rornheisl, fürsterzbischöflicher Rangleidirector, Sofrath Alfred Ritter von Arneth. Director des faif. geh. Saus-, Sof- und Staats-Archive, Dr. Frang Gehring, Runfthändler Beffely, Brofeffor Dr. Cornet und Frang Saibinger in Bien, Professor Dr. Ab. Dichaelis in Tubingen, Domkapitular Joh. Klingler und Regenschori Santner in Salzburg, Frau Emilie von Wölföl in Pest, die geistlichen Stifte Krems = münster, Melt, St. Florian und Zwettl. Auch die hier nicht Genannten (Bieler wird noch am gehörigen Orte gedacht) mögen verfichert fein, daß mir ihre Gitte unvergefilich bleiben wird. Bobl, Sandn. I.

so vielen vortrefflichen Männern in Berührung getommen zu sein, bilbet eine der Lichtseiten dieser von mancherlei Prüfung heimgesuchten Arbeit.

Noch ein Bort an die Besitzer bon handn'ichen Autographen: Sollte Einer oder der Andere (und es giebt beren gewiß noch Biele) burch meine Arbeit aufmerksam gemacht, sich bewogen fühlen, mir zur Renntnifinahme solcher Reliquien zu verhelfen, würde ich dies als den schönsten Lohn meiner Bemühungen ansehen.

Wien, 25. Juli 1875.

C. f. Pohl.

# Inhalt.

- 1. Die Borfahren. habbn's Urgrofvater S. 1. Der Grofvater S. 2. Die Grofmutter S. 2. — Der Stief-Grofvater S. 3. — Die Söhne ber Grofeltern. S. 4. — Geburt bes Baters S. 4.
- 2. Die Kindheit. Der Marktsteden Rohran S. 6. Bermählung der Eltern hapbn's S. 8. Jos. hapdn's Geburt S. 8. Das Baterhaus S. 9. Die Eltern S. 11. Die Mutter S. 12. Der Bater S. 13. Die ersten Kinderjahre S. 18. Entsching über die fernere Erziehung des kleinen haptn S. 14. Abschied vom Elternhause S. 14. Die Berwandten S. 15.
- 3. Die Schule in Sainburg. Die Fahrt nach hainburg S. 18. Die Schule S. 20. Schulrector Franth S. 21. Der kleine, handn als Paulenichläger S. 24. Sahbn wird als Sangerknabe für bas Rapellhaus in Wien aufgenommen S. 25.
- 4. 3m Rapellhause zu Wien. Friedhof und Umgebung von St. Stephan S. 27. Die Cantorei S. 31. Cantoren und Rapellmeister S. 32. Die Sängerkaben S. 33. Domtapellmeister Reutter. S. 37. Haupt-Musitlapelle bei St. Stephan S. 44. Musitlapelle beim Marianischen Gnabenbild S. 48. Musitlauführungen im Dom S. 50. Kirchliche Feste S. 52. Die tais. Hof-Musitlapelle S. 55.
- 4ª. Handn als Sängerlnabe. Einbrude ber Umgebung S. 58. Mundgang im Dom, bie 4 Orgeln S. 60. Der Berkaufslaben bes Buchhänblers Binz S. 61. Der Unterricht im Kapellhaufe S. 62. Lefter Gegenbauer S. 63. Lefter Finsterbufch S. 64. Compositionsversuche S. 65. haben's Mitschüler S. 66. Einsstud ber Musikausschungen S. 67. Einsabungen zu bürgerlichen Festen S. 67. Fleißiges Studium S. 67. Beerbigung bes Hof-Kapellmeisters Jug S. 68. Batriotische Festlichkeiten S. 69. Las laif. Luftschof Schönbrunn S. 69. Raiserin Maria Theresia und haben S. 70. Michael, haben's Bruder, wird als Sängerlnabe ausgenommen S. 71. Das Leopoldssest in Klosterneuburg S. 72. Haben entgest einer ernsten Gelast S. 74. Ein Priester-Jubiläum S. 75. Ausbern Rapellhause versoßen S. 77.
- 5. Chronif. Wiens mufikalische Suftanbe S. 79. Musiksinn am kais. hofe S. 80. Das neue Theater nächft ber Burg S. 83. Das franz. Schauspiel S. 85. Bals lette S. 86. Ital. Opern S. 87. Mufikalische Akabemien S. 89. Das Stadt. theater nächft bem Kärthnerthore S. 91. Komiker Stranisky S. 94. Romiker Prehauser S. 97. Maxionettenspiele S. 101. Tanzbelustigungen S. 102. Rachmusten S. 106. Pribatseste S. 108. Mufikalienhandel S. 109. Mufik liebe bes öfter. Abels S. 113. Musikapelle bes Prinzen v. hilbburghausen S. 114.
- 6. Lehr- und Wanderjahre. Tenorift Spangler S. 117. Zeit ber Roth S. 120. —
  Allerlei Plane; Ballfahrt nach Mariazell S. 121. Rudfehr nach Wien S. 122. —
  Die Familie Buchfolz S. 122. habbn's erste Messe S. 123. Im Michaelerhaus
  S. 125. Studien S. 127. Lectionen S. 128. Tolle Streiche S. 129. Am Clavier S. 130. C. Bh. Ead S. 131. Biolinstudien S. 139. Dittersborf und habhn S. 140. Rachtmussten S. 141. Auftrag, eine Oper zu componieren S. 142. Romiter Aurz S. 143. "Der neue trumme Teusel", habbn's erste Oper S. 152. Michael Habbn S. 160. Besuch in Rohrau, die Mutter stirbt S. 161. Der tais. Hospore Metastasio S. 162. Marianne d. Martines
  S. 165. Der ital. Gesanglehrer und Componist Borpora S. 167. Der venez.
  Botschafter Correr S. 171. Babort Mannersbort S. 172. Studiemerte S. 175.

- Hapdn's erfle Souler in Theorie, Abund Mitpid S. 178 und Robert Kimmerling S. 179. Freiherr von Furnberg S. 180. Das Soloshen Beinzirl S. 183. Habbn componirt seine erften Streich-Quartette S. 185. Habbn's Thätigkeit in Kirchen S. 186. Berbreitung seiner Compositionen; wird in feiner neuen Wohnung bestoften S. 187. Gräfin Thun S. 188. Michael Hapdn's erfte Austellung S. 189. 30s. Paphn wird Musikbirector beim Grasen Morzin S. 190. Solos Unter-Lulavec bei Pilsen S. 191. Die gräft. Morzin's Musiklapelle S. 192. Habbn componirt seine erste Spuphonic S. 193. Gräfin Morzin und Hapdn S. 194. Hapdn in Wicu S. 194. Bermählung S. 196. Hapdn's zweite Anskung S. 199.
- 7. Gifenftabt. Die ungar. Freiftabt Gifenftabt G. 200. Das fürfil. Schloft. S. 201. -Die Bergpfarrfirde S. 202. - Das Mufitgebaube G. 203. - Die fürftl. Efterbajb'foe Mufittapelle und ibre fürfil. Gebieter. Fürft Baul G. 204. - Fürft Dicael; Rapellmeifter Bivilbofer G. 207. - Rurftin Maria Octavia G. 208. - Rabellmeifter Gregorius Jofephus Werner S. 209. - Fürft Baul Anton S. 212. - Sapbu's Anftellung ale zweiter fürftl. Rapellmeifter S. 216, - Bapbn's Berfonlichfeit S. 219. - Fürft Ricolaus S. 222. - Sandn feinem Fürften gegenüber G. 223. - Sandn über feine Lage C. 224. - Stanb ber fürftl. Rapelle im Jahre 1762 G. 226. -Bantn's amtliche Stellung G. 227. - Sandn's erfte Compositionen in Gifenftabt S. 229. — Ital. Romotien S. 231. — Bermählungefeft am fürftl. Sofe S. 232. — Das Baftorale ,,Acide" von Sapen G. 232. - Dicael Sapon wird Concertmeifter bes Erzbifchofe von Salgburg S. 238. - Der Bater ftirbt G. 240. - Furft Ricolaus bei ber Rrönung bee Ergherzoge Joseph ale rom. Ronig in Frankfurt a. D. S. 241. - Rudlehr bes Furften C. 242. - Te Deum E. 242. - Feftcantate G. 243. -Sabbn's jungerer Bruber in bie furftl. Rabelle aufgenommen G. 245. - Gine furftliche Bermarnung G. 247. - Fürftliche Anerkennung G. 248. - Das Barpton, Lieblingeinstrument tee Fürften Ricolaus S. 249. — Beitere Compositionen Sapbn's C. 257. - Beranberungen in ber fürftl. Rapelle 3. 261. - Biolinfpieler Tomafini (ber Bater) C. 261. - Biolinfpieler Tomafini (ber Cobn) G. 263. - Bioloncellift Beigl G. 264. - Balthornift Steinmuller G. 266. - Balbbornift und Barptons fpieler Frang S. 267. - Copift Elfler und feine Famille G. 268. - Tenorift Fris berth E. 270. - Tenorift Dichtler G. 271. - Sapbn's Compositionen bis jum Jahre 1766 E. 272. - Comphonien S. 275. - Caffationen, Divertimenti ac. G. 315. - Gelbpartien, Marice, Zangmufit &. 325. - Streich-Duartette G. 328. - Streich. Trios C. 344. - Claviercompofitionen S. 347. - Befangcompofitionen, bie erfte Meffe &. 356. - Te Deum S. 362. - Salve Regina G. 363. - 2 Offertorien S. 364. - Dber-Rapellmeifter Berner G. 365. - Sabbn rudt nach Berner's Tobe als alleiniger Rapellmeifter bor G. 372. - Coluftwort G. 373.

#### Beilagen I-VII.

- 1. Auszüge aus Pfarramts=Regiftern S. 879.
- II. Autobiographifche Stigge von Jofeph Banbn G. 381.
- III. Bergeichniß ber in Wien in ben Jahren 1740 1766 aufgeführten italienischen Opern, Serenaben, Gefte teatrali und Rammer-Cantaten G. 383.
- IV. Lehrbucher aus Jojeph Banbn's Rachlag G. 389.
- V. 3of. Bapbn's Anftellungetecret ale fürftl. Efterbagy'foer Bice-Capellmeifter S. 391.
- VI. a. Grabidrift ber Eltern Sanbn's G. 395.
- VI. b. Berner's Grabfdrift G. 396.
- VII. Mufitbeilagen :
  - 1. Recitativ aus ber Cobur Somphonie, comp. 1761 6. 397.
  - 2. Abagio aus ber E-bur Somphonie, comp. 1763 G. 405.
  - 3. Andante aus ber Bebur Somphonic, comp. vor 1766 S. 412.

Anhang: Stammbaum ber Familie Babbn.

# Die Vorfahren. 1

Der 11. Juli des Jahres 1683 war für die, in Nieder= Defterreich, am Ufer ber Donau gelegene Stadt Sainburg ein Tag bes Schredens. Auf seinem Zuge nach Wien machte bier der Großvezier Kara Mustapha mit einem Theil seiner Heeres= macht Halt. Die wohlbefestigte Stadt, in die sich auch die Land= bewohner der umliegenden Ortschaften geflüchtet hatten, ver= theidigte fich belbenmuthig, mußte jedoch endlich ber Uebermacht In Todesanast floben die verzweifelnden Einwohner burch eine schmale, ber Donau zuführende Gaffe dem Rischerthore zu. Da aber dieser einzige Ausweg zur Rettung burch Berräthershand versperrt war, wurden fast Alle um fo sicherer von den nachdrängenden Türken niedergemetelt. Ueber acht= tausend vierhundert Menschen fanden hier den Tod und noch beute hat sich das Andenken an dieses gräuliche Blutbad im Namen bes engen Gäßchens erhalten, von bem aus die Sorden nun die Stadt durchzogen und Kirche, Spital, Rathhaus und die meisten Privatgebäude plünderten und in Asche legten.

Unter den Wenigen, welche dem Tode entrannen, befand sich auch ein Wagnergeselle, Sohn des Hainburger Bürgers Kaspar Haydn, dem in einem Urenkel jener Mann erstehen sollte, den wir noch heutzutage als den Bater der Symphonie und des Quartetts verehren. Kaspar Haydn, ein Burgknecht,

<sup>1</sup> Quellen: Pfarr-Register und Raths-Protofolle von der Stadt hainburg. Das früheste Pfarr-Register vom Jahre 1630—1659 enthält die Taufen und Trauungen; die Jahre 1660—1685 fehlen gänzlich. Erst mit 1686 sind Tauf-, Trauungs- und Tobten-Register vollständig vorhanden. — Die Raths-Protofolle beginnen mit October 1683 (nach Abzug der Türken).

gebürtig von dem, nahe der Stadt gelegenen Dorfe "Datten auf der Haid" war bedienstet in dem im Rücken der Stadt Haindurg gelegenen, nun als Ruine noch vorhandenen uralten Bergschlosse.

Im Februar 1657 nahm dieser Burgknecht die Bürgerstochter Elisabeth Schaller zum Weib (Beil. I, 1). Diesem ersten authentischen, den Haindurger Pfarr-Registern entnommenen Nachweise der Vorsahren Haydon's reiht sich zunächst eine Notiz aus den Raths-Protokollen an. Kaspar Haydon war als Bürger zu Haindurg gestorben und sein Sohn Thomas bittet nun am 5. April 1686 um Auslieferung der noch vorhandenen Grundstücke seines Vaters. Hierauf wurde ihm der Bescheid, daß er sich als alleiniger Erbe gehörig legitimiren und auch verbindlich machen solle, alle vorhandenen Schulden des Vaterstilgen zu wollen.

Am 23. Nov. 1687 hatte sich Thomas Sandn mit der 16 jährigen, aus Hainburg gebürtigen Jungfrau Katharina Blanninger vermählt (Beil. I, 2) und wurde balb darauf, am 3. Juli

<sup>2 &</sup>quot;Auf ber Saib" ift eine noch heutzutage im Boltsmund gebrauchliche Bezeichnung für jene Gegend ber Umgebung Sainburgs, wo gegenwärtig ein ftäbtischer Ziegelofen fteht. Das einst bestandene Dorf, über bas jeder Nach-weis fehlt, wurde wahrscheinlich von den Türken zerftört.

<sup>3</sup> Db bie Rachgenannten einer zweiten Kamilie Banbn angeborten, mar nicht zu ermitteln. 1) Ift im Tauf-Regifter 1655 ein Thomas Beiben genannt; bas befecte Blatt giebt aber nur noch ben Ramen (ber Beit nach tann es Baybn's Grofbater gewesen sein). 2) 1658, 2. Jan., erscheint ber Taufact bes Rinbes Barbara; als Eltern finb genannt: Dicael Saibn, Schloffer, und feine Frau Anna. 3) 1715, 19. April, wurde 3of. Baiben, Burger von Sainburg, begraben. - Der Familiennamen wird hier und anberwärts verfcieben angegeben : Sabrn - Sann - Sanbtn - Saiben - Baibn - Beiben -Sanb'n - und felbft Sabn, Saben, Sain und Beim. Die Schreibart Saiben und Baibn ericeint am häufigsten und erhielt fich auch im gewöhnlichen Bertehr am langften. Doch Beethoven febrieb im Jahre 1822 in einem Briefe "Daibn". Daybn's Bruber Michael fdrieb fich nur einigemal in fruberen Jahren "Banben", fonft behielt er "Banbn", bie Schreibart bes Brubers, bei und biefer hatte fie wohl beshalb gewählt, um bei ben zahlreichen gleichlautenben Familiennamen, namentlich in Gifenftabt, Bermechelungen borgubeugen. - In Archiven und Ratalogen wird Sof. Banbn baufig mit bem gleichzeitig in Wien lebenben Organisten Jos. Sanba († 1806) verwechselt. -Daß bie Tontunftlerfamilie Baybn "bobmifchen" Ursprungs gewesen, ift in ber belletriftifchen Zeitschrift Lumir, Brag 1862, Rr. 3, ju lefen.

1688, als Bürger ber Stadt aufgenommen. Bei Gelegenheit seiner Vermählung wird Haydn nun auch als Wagner bezeichnet. welches handwert fortan in der Kamilie vorzugsweise erb= lich murbe. Der Che entsproffen fieben Sobne. Am 4. Sept. 1701, nach ber Geburt seines siebenten und letten Sobnes. ftarb Thomas handn als Wagnermeister und Mitalied des innern Raths (Beil. I, 3). Wenige Tage zuvor, am 30. August, ließ er sein Testament auffeten, welches am 1. Oct. eröffnet murbe und fich noch erhalten bat. 4 Er zeigt fich darin als ein reli= giöser, rechtschaffener Mann, bem bas Wohl seiner Kamilie am Herzen liegt und der das Nöthige verfügt, daß bei Bertbeilung seiner geringen Berlaffenschaft keine Uneinigkeiten entsteben. Die arme Stadtpfarrfirche, zwei Rapellen und bas Bürgerfpital werben, wenn auch mit Wenigem, boch seinen Berbaltniffen ent= sprecend bedacht und von den sechs Sohnen (ber zweite mar furt nach ber Geburt gestorben) erhalt jeder als väterliches Erbtheil funfzehn Gulben rhein.; haus und Wirthichaft, Ader und Weinaarten und handwert vermacht Thomas "feiner lieben Chemirthin wegen ihrer, ihm jederzeit erwiesenen ebelichen Lieb und Treue". Dafür fordert er aber, daß fie alle vorbandenen Soulben gewissenhaft abzahle und die Kinder als eine treue Mutter in aller Bucht, Chrbarkeit und Furcht Gottes erziebe. Die Erziehung von sechs Anaben allein auf sich zu nehmen. icheint ber, wiewohl eben erft ins 31. Lebensiahr getretenen Mutter boch zu bebenklich gewesen zu sein. Die Berantwort= lichkeit bieser Aufgabe sich zu erleichtern und zugleich bas Sandwerksgeschäft fortbetreiben zu können, vermählte fich bie Witme vier Monate nach bem Tobe ihres Mannes, am 8. Jan. 1702 (Beil. I, 4), mit bem 29 jährigen Wagnergefellen Mathias Seefrang. Dieser mar am 7. Sept. 1673 gu Brud an ber Leitha geboren, Sohn bes bortigen aus Steiermark eingewanberten bürgerlichen Wagnermeisters Abam Seefrang, ber im Jahre 1655 in Sainburg eine Sufidmiedstochter beirathete und dann nach Brud an der Leitha zog, wo er im Sabre 1704 als Bürger der Stadt starb. Sein Sohn Mathias wurde dann selber Meister, im Marg 1702 Burger und im Rabre 1719

<sup>4 3</sup>ch verbante biefes Teftament, beffen Borhanbenfein bie Raths-Broto-tolle nachwiefen, ber Gute bes seitbem verftorbenen ftabt. Beamten Grn. 3. Bicho.

Mitalied des äußern Raths zu Hainburg. Auf seinem, in der Wiener Saffe gelegenen Saufe, bem früheren Eigenthum feines Vorgängers Thomas Saydn, besteht noch jest das Wagner= gewerbe, gegenwärtig vom Bagnermeister Mark fortgeführt, ber wiederum eine Seefrang, aus Bregburg gebürtig, ebelichte. Im Leben Haydn's verdient dieser, wie die Raths-Protofolle bezeugen, beftige und mitunter auch ftreitsüchtige aber energische Mann nicht ganz übersehen zu werden, denn ibm waren nun alle in der Ebe mit der Witme Ratharina handn übernommenen Söhne anvertraut, und bag fie rechtichaffen erzogen wurden. werden wir im Bater unsers Havdn erkennen. In ihrer zweiten Che gebar Ratharina noch brei Sohne und eine Tochter; Lettere, Kuliana Rofine, wurde die Frau des ersten Lebrers von Hapdn und während beffen Schulzeit gewissermaßen seine Bflegemutter. Katharina starb am 17. Mai 1739 (Beil. I, 5); sie bedachte in ihrem Testamente Kirchen und Spitäler, ihre Kinder aus beiden Chen und feste ihren "lieben Chewirth" jum Universalerben ein, ber bann bald nach ihrem Sinscheiben die Schneiberswitme Barbara Rainz heirathete. Seinen Pflichten als Mitglied bes äußern Raths tam Seefrang gewissenhaft nach, benn er fehlte im Zeitraum von 43 Jahren fast bei keiner Sipung und noch turz vor seinem Tode, am 2. Mai 1762, finden wir ihn - bereits ein 89 jähriger Greis - bei einer Rathsversammlung gegen= wärtig. Durch seinen dritten Sohn, Johann Abam, im Testament der Mutter als Wagnermeister zu Reusiedl am See angeführt. bat fich der Name Seefrang in zahlreichen, vorzugsweise in Ungarn lebenden Nachkommen bis auf unsere Tage erhalten.

Von den sechs Söhnen, die ihren Bater, Thomas Haydn, überlebten (siehe Anhang: Stammbaum) finden wir den ältesten, Joseph Gregor, als bürgerlichen Wagnermeister in dem freundslichen Städtchen Ungarisch-Altenburg, wo er heirathete; als Witwer seierte er seine zweite Vermählung in Hainburg. Weitere Daten über ihn und seine Familie sind weder in Ungarisch-Altenburg noch in Hainburg zu sinden; doch ist aus dem Testament der Großmutter, datirt 1739, zu ersehen, daß er damals schon todt war. Johannes, dessen späteren Aufenthalt die Hainburger Raths-Protokolle angeben (er hatte auf das mütterliche Erbtheil zu Gunsten einer Verwandten verzichtet), starb im Jahre 1751 als Wagnermeister in Frankenmarkt, einem hübsch gelegenen

Marktsseden in Ober-Oesterreich. Er hatte daselbst, 26 Jahre alt, als Wagnergeselle, eine gerade doppelt so alte Hussichmieds-witwe geheirathet, die ihn trozdem noch mit Zwillingen beschenkte. Als sie im 70. Lebensjahre starb, nahm er (diesmal etwas wählerischer und nun selbst ein Meister) die 23 jährige Tochter eines Seilermeisters als zweite Frau. Antonius, der jüngste, scheint im Jahre 1721, in welchem Jahre er vor Gericht seinen Geburtsbrief verlangt, von Hainburg weggezogen zu sein; nach Ausweis odiger Protokolle lebte er 1739 als Stadtgardist in Presburg, von wo aus er wegen vorenthaltenen Erbtheils Klage führte; weitere Nachrichten über ihn sehlen. Ueber Kaspar und Gregorius, den dritten und vierten Sohn, war nichts zu ermitteln, doch waren sie vor dem Jahre 1739 schon todt, da sie im Testamente der Mutter nicht erwähnt sind.

Mathias, der vorlette der Brüder und Haydn's Vater, auf den es hier doch hauptsächlich ankommt, wurde am 31. Jan. 1699 geboren (Beil. I, 6); er lernte bei seinem Stiesvater ebensalls das Wagnergeschäft und zog dann nach Handwerksbrauch auf die Wanderschaft, die sich die Frankfurt a. M. erstreckt haben soll. Nachdem er sich in der Welt umgesehen, kehrte er in die Heimath zurück und ließ sich in Rohrau, einem kleinen, am Leithasluß gelegenen Marktslecken nieder, der nun die Wiege Joseph Haydn's und seines Bruders Michael werden sollte.

<sup>5</sup> Dies, biographische Nachrichten, S. 13. Griefinger, biographische Ro-tizen, S. 7.

<sup>6</sup> Der Rame handn in allen möglichen Schreibabweichungen ift namentlich in der Gegend um Wiener-Reuftadt noch jett sehr verbreitet. Meistens haben wir es da mit Müllermeistern zu thun. Die Ortschaften Zillingsdorf, Zemendorf, Mattersdorf, Bromberg, Thernberg, Kirchberg, Eblitz, Kirchschlag, Bitten, Erlach, Neunkirchen zc. weisen zum Theil ganze Reihen von Dardn bis zurück ins 16. Jahrh. auf. Auch in Wiener-Reustadt selbst, in Eisenstadt, Debenburg und im weiteren Umkreis begegnen wir dem Namen. Ob sich directe Rachkommen der Handreis begegnen wir dem Namen. Ob sich directe Rachkommen der Hainburger Familie bis auf den heutigen Tag fortgepflanzt haben, muß dahingestellt bleiben, obwohl dies in zwei Fällen mit Bestimmtheit versichert wird. Der erste Fall betrifft den fürstlich Esterhäzpschen Beamten Paulus Hardn, der ein Jahre 1860, 70 Jahre alt, zu Oedenburg starb. Sein Bater Michael war ein angesehener Bürger Eisenstadts und mit unserm Hardn sehr befreundet; sie nannten sich sogar gegenseitig Better (wohl scherzweise der gleichen Familiennamen wegen). Bon diesem Paulus liegen die Daten nur die zum Großvater vor und hier bricht jeder Nachweis ab.

2.

# Die Kindheit.

In einer flachen, ziemlich reizlosen Gegend Nieber-Defterreichs, öftlich von Wien und 13/4 Wegstunden von Brud an der Leitha entfernt, liegt zwischen ben Dorfern Gerhaus und hollern ber Marktfleden Rohrau. hart am Orte vorbei fließt die aus Steiermark kommende Leitha, die auf einer längeren Strecke Desterreich und Ungarn scheibet und sich bei Ungarisch=Mten= burg in einen Arm der Donau ergießt. Robrau, seit Jahr= hunderten im Besitz ber Familie Harrach, murbe im Jahre 1627 unter Karl von Harrach, Staatsminister Ferdinand's II., von biesem Kaiser zur Reichsgrafschaft erhoben. Unter ben Cavalieren, bie im Jahre 1724 in Wien bei hofe in ber Oper "Euristeo" von Calbara mitwirkten, wird auch ein Ferdinand Graf Harrach genannt. Bur Beit, die uns hier junachst beschäftigt, mar ber Besitzer Graf Karl Anton (1692—1758), t. k. Rämmerer, geb. Rath, oberfter Hof: und Landjägermeister und Erblands-Stall: meister. Von seinen Nachfolgern wurde Rarl Leonhard (geb. 1765, † 1831) im Jahre 1826 in Rudficht seiner großen Verdienste und seiner mit Einsicht verbundenen Vorliebe für die Tonkunft zum k. k. Hofmusikgrafen ernannt. Er war derselbe, der in feinem, erst unter ihm in den 90er Jahren angelegten weitläufigen Schloßpark dem von seinen Londoner Triumphen beim= kehrenden Handn ein Denkmal sette. Schloß und Park, von Wassergräben umgeben, liegen abseits vom Orte.

Der Markt Rohrau (jetige Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha) besteht fast nur aus einer Doppelreihe ebenerdiger Häuser, von der Poststraße durchzogen, welche Bruck mit Petronell und Hainburg verbindet. Der Ort hatte wiederholt mit Feuersund Wassersoth zu kämpfen. In den Jahren 1847 und 1865 brannte der größere Theil der Wohnungen nieder und in letzterem Jahre litt dabei auch die auf halbem Weg des Ortes stehende,

Der zweite Fall hat ben noch lebenben Millermeifter Michael hapbn in Erlach (füblich von Wiener-Neustabt) zum Gegenstand. Aber auch hier bricht beim Urgrofivater bie letzte und entscheinen Berbindung ab.

erst unlängst wieder hergestellte Pfarrkirche zum b. Vitus, wo fich auch die Familiengruft der Grafen von harrach befindet. Wiederum untermühlten Kochmaffer der zeitweilig wild daberbrausenden Leitha die dem Flusse zu gelegenen Bäuser und rich= teten namentlich in ben Sahren 1813 und 1833 große Berbeerungen an. Bor dieser Zeit und jum Theil noch später standen an Stelle der nun folid aufgebauten und weiß übertünchten häuser meift nur armliche, mit Strob gedecte Lehmbutten. Feuchte Meder und von Baffern burdfiderte Biefen, mit Schilf. Robr und Weibenbäumen bewachsene Klukufer gaben wohl dem Orte seinen Namen. Jahrzehnte gingen bier spurlos vorüber: noch immer bewegt fich die Einwohnerzahl in gleicher Höhe (circa 500, und mit bem 1/4 Stunde entfernten Gerhaus bei 700 Seelen); noch immer ift der Markt über die Bauserzahl 75 nicht hinausgekommen. Bon ber Ferne repräsentirt fich ber= felbe nur unansehnlich; die lobnendste Seite ist noch von Often ber bei den ebenfalls an der Leitha gelegenen Börfern Hollern und Schönabrunn. Doch vergebens murde man bier ein Landschaftsbild suchen, bas im Stande ware, ju elegischen Reilen gleich jenen im "Spaziergang" anzuregen.

Am süblichen Ende des Marktes, nach der Brucker Seite hin und gegen das Schloß liegend, wo die Umgebung sich doch etwas freundlicher und auch baumreicher entfaltet, reicht die Häuserreihe zur rechten Seite beim Ausgang des Ortes bis zum Grenzpfahl; die linke Seite endigt früher und das letzte Häusechen trägt die Rummer 60. Dies ist Handn's Geburtsstätte — "eine schlechte Bauernhütte, in der ein so großer Mann geboren wurde". Nicht ohne Rührung betritt man diese unscheindare Wohnung, denn wenn auch bei den einzelnen Veränderungen im Verlauf so vieler Jahrzehnte unsere Phantasie nicht wenig nachhelsen muß, so genügt uns doch der Gedanke: auf diesem Fleckhen Erde ist ein großer rechter Meister in die Welt getreten.

<sup>1</sup> Beethoven's Worte, indem er auf dem Sterbelager den ihn besuchenben Freunden Andreas Streicher und Hummel eine ihm von Diabelli zugeschickte Abbildung von Hahdn's Geburtshaus entgegenhielt und seinem obigen Ansruse tiesbewegt die Worte voranschickte: "Sieh', lieber Hummel, das Geburtshaus von Hahdn; heute habe ich es zum Geschent erhalten und es macht mir eine kindische Frende."

· Der handwerksburiche, Mathias Sandn, nun Burger und Wagnermeister in Rohrau, hatte sich im Jahre 1728 bas genannte Häuschen gebaut, um daselbst mit seiner jungen Frau einzuziehen, denn am 24. Nov. 1728 vermählte er fich mit der 21 jährigen Sungfer Maria, Tochter bes verftorbenen Martt= richters und Bürgers Lorenz Roller (Beil. I, 7 und 8). Heirathsaut brachte die Braut, laut Chevertrags 2- vom 13. Nov., 120 Kl. bares Geld sammt einer "ehrlichen Ausstaffirung", welches der Bräutigam mit der Hälfte seines "ganz neu erbauthen Kleinbäust" per 240 Kl. sammt dem Wagnerbandwerk wider-Noch in demselben Jahre ift sein Sauschen, dem dazu= gehörigen Grund entsprechend, als Hofftatt= und brei Sabre später durch die am 12. Sept. 1731 erfolgte weitere Grundzutheilung als Halblebn=Haus bezeichnet (als Halblebner besak er 6 Joch Grund). Seine Frau gebar ihm 12 Kinder, von denen die Hälfte aleich oder kurz nach der Geburt starb. Das zweite Kind, unser Handn, erhielt am 1. April 1732 die Taufnamen Frang Rofeph. Der berricaftliche Bestandmuller gu Gerhaus Joseph Hoffmann 3 und seine Frau Anna Katharina waren die Taufpathen (Beil. I, 9). Bon den beiden Tauf= namen Haydn's kam ber erste nie in Gebrauch, wie wir dies u. a. auch bei Franz (Veter) Schubert und (Wilhelm) Richard Wagner finden. So wenig wie bei Beethoven konnte man auch bei Handn bis jett den eigentlichen Tag der Geburt ermitteln. Der Taufact im Kirchenbuch ift unterm 1. April eingezeichnet. Dagegen foll Sandn felbit, wenn Jemand bas bei ihm aufgestellte in Holz geschnitte kleine Modell des Monuments im Park zu Rohrau besichtigte, das dort angegebene Datum 1. April

<sup>2 3</sup>ch verbante benfelben ber Gute bes graffichen Schlofverwaltere frn. Breifiler in Robrau.

<sup>3</sup> hoffmann und Fröhlich find oft ermähnte Ramen in ber weitverzweigten Familie handn. Das hoffmann'iche Ehepaar hob bes Mathias handn fämmtliche Kinder erster Ehe aus der Taufe. Michael und nach ihm sein Sohn Martin hoffmann hatten das handn'iche haus ein halbes Jahrhundert im Beste und Letzterer war vor einigen Jahren noch der Einzige im Ort, der handn selbst gekannt hatte. — Die Fröhlich's lebten durch mehrere Generationen als hufschmiede in Nr. 56, der Nachbarschaft handn's, wo sie ihr handwert auf offener Strafe betrieben. Ueber ihre nähere Berwandtschaft mit handn werden wir später hören.

sehr eifrig mit "31. März" verbessert haben. Und wiederum geben die Aufzeichnungen seines Schülers Reukomm zu der betressenden Stelle bei Dies (S. 12, wo sogar der 30. März angegeben ist) die Erklärung: Hahn sagte mir — "ich din am 1. April geboren und so steht es in meines Baters Hausduch eingeschrieben — aber mein Bruder Michael behauptet, ich sei am 31. März geboren, weil er nicht will, daß man sage, ich sei als Aprilnarr in die Welt getreten." Der Mittelweg dürfte auch hier der richtige sein: Haydn, geboren in der Nacht vom 31. März zum 1. April, und so kann es immerhin bei dem vorzugsweise angenommenen 31. März sein Verbleiben haben.

Bevor wir uns nun mit den Eltern und dem Kamilienleben in Sandn's ersten Rinderjahren eingehender beschäftigen, sei noch ein Blick geworfen auf das Aeußere und Innere des Haufes, wie es zu jener Reit mag bestanden baben. 4 hatten die erwähnten Ueberschwemmungen der Leitha (1813 und 1833) das Wohnhaus wiederholt zerstört, doch wurde es jedesmal im Hauptmauerwerk wieder bergestellt und daß auch die innere Eintheilung der Hauptsache nach dieselbe geblieben, bestätigte ber erst unlängst (1873) verstorbene Landmann Martin Hoffmann, der noch in dem alten Hause im Rabre 1785 geboren wurde, es dann seit 1809 selbst besaß und nach der ersten Ueberschwemmung wieder aufbaute. Eine Abbildung in Del aus dem Jahre 1829, also vor dem letten Hochwasser, verdanken wir dem akademischen Künftler und Schüler des Wiener Confervatoriums, Wilhelm Kröpsch, der seine Arbeit dem Museum der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien zum Geschenk machte. 5

<sup>4</sup> Reihenfolge ber Besither bes Sanbn'ichen Saufes nach bes Baters Tobe: Schmiedemeister Philipp Fröhlich, Sanbn's Schwager (seit 1764); Dekonom Michael Hoffmann (seit 1777); Landmann Martin Hoffmann, bes Borgehenben Sohn (seit 1809); beffen Tochtermann Johann Seibl (seit 1828); Landmann Georg Brudner, ber Seibl's Bitwe heirathete (seit 1843).

<sup>5</sup> Abbilbungen in Kreibemanier, Feberzeichnung zc. finden sich einzeln und in vielen Zeitschriften. Eine "Ansicht des Geburtshauses von Saphn in Rohrau" erschien bei A. Diabelli, Wien, lith., Quer-Fol. — Dieselbe Ansicht in verkleinertem Maßstab nach einer Feberzeichnung von Berndt, lith., gr. 4°. Ferner im Sonntagsblatt, Wien 1842, Rr. 36; ditto Ilustr. Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung, herausgegeben vom österr. Loph, Triest, Bb. II, S. 16. Photographie (nach einer Handzeichnung) versertigt von F. Wendeling, Wien.

Wir erblicken in dem Bilde ein ebenerdiges, ziemlich ausge= bebntes und mit einem Strobbache gedectes Gebäude. Linken der Einfahrt befinden sich vier Fenster, vor denen sich hölzerne Stakete auch noch dem Nachbarhause entlang hinzieben; ein üppig belaubter Baum giebt bem Saufe auf biefer Seite einen freundlichen Abschluß. Rechts vom Thore zeigt sich zu= nächst eine größere Maueröffnung, ber sich zwei schmälere Fenster Die weiterbin sichtbaren Luftlöcher bart unterm Dache beuten auf Stallungen, ber angebaute, mit lofer Lattenwand gedeckte Theil unter besonderem Dache auf einen zur Aufbewahrung für Wagen, Relb = und Arbeitegerath bestimmten Schuppen. Diese gange Gaffenfront bes hauses giert zu beiben Seiten des Hofthores ein breit angelegter Rasen. Bur Rechten öffnet fich die Landschaft ins Freie; die Straße führt am Sause porbei nach Bruck an der Leitha und ist jenseits der Brücke, die fie beim Grengpfahl überschreitet, mit Baumen bepflangt; in ber Ferne erblickt man auf mäßiger Anhöhe das Kirchlein bes nächst= liegenden Ortes Höflein. So weit die Abbildung. 6 — Der rud= wärtige Theil des Hauses hat sich fast unverändert erhalten. Noch beute findet man dort die icon angedeuteten Abtheilungen: Stall, Vorraths- und Geräthskammer. Verschwunden ist dagegen Die ehemals hier befindliche Werkstatt, in ber Bater Mathias fein Bagnergeschäft betrieb. Gin kleiner Obst: und Gemuse: garten, der vom Hofraum bis an die vorbeifließende Leitha reicht, vervollständigt die Wirthschaft, doch mar das jezige Flußbett in früherer Reit dem Sause näber gelegen.

Das Innere des Hauses kennen zu lernen, treten wir durchs große Hausthor ein und gelangen links über einige, erst beim Umbau des Hauses angebrachte Stufen in ein kleines Vorzimmer (die frühere Küche, jetzt aber nur theilweise dazu verwendet) und von da in die eigentliche Wohnstube, der sich noch eine Kammer anschließt. Dieser ganze Theil des Hauses war früher

<sup>6</sup> Gegenwärtig sind Rafen, Baum, Stakete und die Fenster zur Rechten verschwunden und ist eine Bank vor den Fenstern zur Linken angebracht. Eine unansehnliche, bei Gelegenheit einer Erinnerungsfeier im Jahre 1841 in die Mauer eingefügte, eher einem Wirthshausschilbe ähnliche Gedenktasel mit der Inschrift "Zum Hand" ift die einzige Auszeichnung, welche die Geburtsftätte des großen Tondichters vor den fibrigen Häusern unterscheibet.

tiefer gelegen, daher es auch vom Hausssur aus ganz eben zur Wohnung führte. Das niedere aber geräumige Wohnzimmer mit dunkelgebranntem Deckengebält und umfangreichem grün glacirten Rachelosen und rothsarbiger Osenbank wird allgemein als der Ort bezeichnet, wo Haydn zur Welt kam, doch war hier nur die allgemeine Wohnstube. Joseph und Michael und alle Kinder wurden im Zimmer zur rechten Seite des Hauses gesboren, nun als Vorrathskammer benutt. Wenn man bedenkt, daß die Familie, obwohl sie beim Ueberblick des Stammbaums zahlreich genug erscheint, doch gleichzeitig nur aus wenigen Mitzgliedern bestand (die größere Hälfte der Kinder starb kaum gesboren, die überlebenden Söhne wurden in die Welt geschickt, die Töchter verheirathet), wird man die genannten Räume für vollkommen ausreichend für die Bedürfnisse des Hauses sinden.

Handn's Eltern waren einfache, rechtschaffene Leute und wußten bei den Kindern frühzeitig den Sinn für Religiosität, Thätigkeit, Ordnungsliebe und Reinlickeit zu wecken. Die Wohlthaten dieser Erziehung empfand Haydn durchs ganze Leben und dankerfüllt äußerte er sich noch im hohen Alter gegen den Maler Dies (Biogr. Nachr., S. 11): "Meine Eltern haben mich schon in der zartesten Jugend mit Strenge an Reinlickseit und Ordnung gewöhnt; diese beiden Dinge sind mir zur zweiten Natur geworden." Er verdanke seinen Eltern auch, daß sie ihn zur Gottesfurcht und, weil sie arm waren, nothwendig zur Sparsamkeit und zum Fleiße angehalten hatten. — Einen tiesen Einblick in Haydn's kindlich dankbares Gemüth bieten ebenso

<sup>7</sup> Das große Hauptgemach hat seit ber erwähnten Feier im Jahre 1841 als einzige Ausschmückung ein mit Hapdn's Porträt geziertes Erinnerungsblatt, b. h. nicht einmal an diese Feier, sondern an jene des 25 jährigen Bestehens der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien im Jahre 1837, wobei "Die Schöpsung" aufgeführt wurde, deren Hauptmomente hier bilblich in Federzeichnung dargestellt sind. In demselben Jahr (1841) wurde auch ein Gebenkluch von Hapdn's "vieljährigem Freunde Mathias Tucher, Criminal-Justigrath" gestiftet. Zu bedauern ist, daß gerade das Geburtszimmer des Schöpsers der "Schöpsung" eingegangen ist. Die Wiederherstellung und passende Sinrichtung besselben bleibt einer sorglichen Hand vorbehalten.

<sup>8 3</sup>m Frembenblatt, Bien, 4. Mai 1852, waren angebliche Original-Borträts ber Eltern Saybn's, gemalt 1776 von E. Helmapr, zum Berlauf ausgeboten. Die Unechtheit biefer Porträts ift in Bänerle's Theaterzeitung, 1852, Nr. 134, ausführlich nachgewiesen.

bie Worte, mit denen er, ebenfalls gegen Dies (S. 42), die Erwähnung seiner ersten Anstellung als Kapellmeister begleitet: "Weine gute Mutter, die von jeher auf das zärtlichste für mein Wohl besorgt war, lebte nicht mehr; doch hat mein Vater noch die Freude erlebt, mich als Kapellmeister zu sehen." Das Ansbenken seines Vaters zu ehren, vergist Haydn auch bei Aufstellung seines letzen Willens nicht, indem er eine Summe bestimmt zur immerwährenden Instandhaltung der Seitenwundenschatue, die der Vater auf dem Grabe seiner Frau errichten ließ und wo er dann selber an ihrer Seite die letze Ruhe fand.

Wenn man mit Recht bei ber allerersten Erziehung bes Kindes der Mutter den Hauptantheil zuschreibt, so war hierin für Handn aufs beste gesorgt. Er genoß der liebevollsten Pflege, und daß sich die Erinnerung an dieselbe tief eingegraben ins Herz des Sohnes, bezeugen seine obigen Worte. Und doch waren es nur die ersten fünf Lebensjahre, die er unter ihrer Obbut zubrachte. Aber die rechtliche, rührige Frau, indem sie die Kinder mit Strenge gur Thätigkeit anhielt, hatte ben Kern getroffen, benn Fleiß und Vorwärtsstreben wurden Sandn burchs gange Leben zum Gewohnheitsbedürfnif. Leider brachte die Mutter bem Sohne auch ein körperliches Uebel zu: Handn erbte von ihr einen Nasen=Polypen, der ihm im Leben viel zu schaffen machte. Griefinger (S. 77) borte Bayon barüber fagen: "3ch muß den Kerl nun schon unter der Erde verfaulen lassen; auch meine Mutter litt an diesem Uebel, ohne daß es ihr den Tod zugezogen bätte."

Die Mutter war das dritte Kind des am 4. Juli 1702 zu Rohrau mit der Jungfrau Susanna Siebel vermählten Mitnachbars (Hauseigenthümers) und nachherigen MarktrichtersLorenz Koller. Unser Wagnermeister führte sie gleichsam vom Herd weg heim, denn sie diente damals als Köchin bei des Grasen Carl Anton Harrach Gemahlin, Katharina geborene Gräsin von Bouquop. Bater und Mutter hatten empfäng-

<sup>9 &</sup>quot;Siebzig fünf Gulben follen ber herrschaft Rohrau verbleiben, um bas von ihr mir gesetzte Monument, und bas Bilbniß, welches mein seliger Bater neben ber Safristey ber bortigen Kirche errichten ließ, in gutem Stand zu erhalten." Testament, II, §. 35 (vgl. auch Testament, I, §. 51).

lichen Sinn für Mufit: ber Bater, 10 ben Sapon als ,, einen von Natur aus großen Liebbaber ber Musik" schildert, besaß eine erträgliche Tenorstimme und batte auf der Wanderschaft "ohne eine Rote zu kennen" die Harfe klimpern gelernt. Die Gewohnheit, fich nach der Arbeit die Grillen mit Gefang zu vertreiben, wozu er fich mit seinem Instrumente begleitete, bebielt er auch im Ebestande bei. Nun stimmte auch die Frau mit ein und die friedliche Wohnung erschallte, namentlich Sonntags, von ungefünsteltem Doppelgesange. Diefer Melobien und unschuldigen Jugenbscenen - ber ersten musikalischen Gindrude, die er empfing - erinnerte sich Haydn noch in den letten Lebens= jahren und eine rührende Beiterkeit verbreitete fich über sein greises Antlit, wenn er jener Tage gedachte. Das Beispiel der Eltern reizte Tochter und Sohn, die fich nun ebenfalls bei diefer einfachen hausmusit versuchten; namentlich der jungere fünfiäbrige Sepperl (öfter. Diminutiv für Joseph) überraschte dabei durch musikalisches Gehör und eine angenehme Stimme. handn felbst später versicherte, fang er "bem Bater alle feine simblen furzen Stude ordentlich nach" und alle Einwohner des Ortes lobten des Wagners Söhnchen. Der Knabe aber blieb dabei nicht steben. Er mochte bei irgend einer Gelegenheit den Schulmeister belauscht haben, wie er auf einem ihm bis babin fremden Gegenstand, den der Schulmeister "Geige" nannte, bebarrlich bin und ber fubr und die wunderlichsten Töne bervorlockte. Das war für unsern Sepperl genug. Ein Stecken war balb gefunden und als nun bei nächster Gelegenheit Bater und Mutter wieder ihren Gefang anstimmten, begleitete fie ber Sobn. auf ber Dfenbant figend, indem er in Ermangelung einer wirklichen Geige auf bem ausgestreckten linken Aermchen nach bes Schulmeisters Art mit seinem erbeuteten Steden voll Eifer auf und nieder strich. Wohl mögen die Eltern über den kindischen Einfall des Sohnes gelächelt haben, doch gelegentliche Rubörer bachten anders. Ein weitläufiger Berwandter bes Sauses, ber einmal von Hainburg zum Besuch herübergekommen war, sowie

<sup>10</sup> Carpani und nach ihm Fetis theilen bem Bater irrthumlich auch Megner - und Organistendienste zu. Nach einzelnen Aussagen follen sich in seinem Nachlaß Musikalien und Bucher vorgefunden haben, die bei ber Uebersschwemmung im Jahre 1813 zu Grunde gegangen sind.

ber Schulmeister bes Ortes bemerkten mit Staunen ben Knaben so fest und muthig den Takt angeben und meinten, ba wäre ein tuchtiger Musiker ju erwarten. Damit batten fie eine leb-Runachst wurde bes Baters Gitelfeit bafte Krage angeregt. nicht wenig berührt, benn er fühlte felbst so etwas von tunst= lerischer Begabung in sich und hoffte nun wenigstens in feinem Kinde, als viel zu gut für sein Handwerk, fich einstens perberrlicht zu seben. Der Mutter aber ichwebte ber Stand eines Schullehrers ober geiftlichen herrn als bochftes Biel vor Augen. Die Abwägungen zwischen ben firchlichen und weltlichen Borzügen blieben lange in ber Schwebe, bis endlich die Autorität des Verwandten den Ausschlag gab: Sepperl solle nämlich zu ihm (benn er war felbst Schulrector und Muniter) in die Lehre geben, um einst als Chorregent ober gar als Kapellmeifter über ein Orchester sich sein Brod zu verdienen — ber geiftliche Stand stehe ihm ja deßhalb noch immer offen. Als Folgerung seiner früher erwähnten Berficherung, daß er dem Bater alles orbent= lich nachsang, faßt Saybn bie nun erfolgte Entscheidung über sein weiteres Loos in die wenigen Worte jusammen: "Dies verleitete meinen Batter mich nach hainburg zu bem Schul-Rector meinen Anverwandten zu geben." — Weiteres können wir über Sandn's erfte Rinderjahre nicht erfahren; es fehlte eben ein Hausfreund wie der Mozart'iche Schachtner, der noch nach Mozart's Tobe auf Anfrage von beffen Schwester im Stande war, die bei Otto Jahn mitgetheilten so interessanten Details über Wolfgang zu geben.

Es fällt wohl nicht schwer, sich den Abschied Haydn's aus dem Elternhause zu vergegenwärtigen: wie der besorgten Mutter immer noch eine neue Ermahnung beifällt, die sie dem Kinde einschärft; wie sie Känzchen und Tasche viel zu klein sindet für alles, was sie ihnen aufbürden will und wie die 7jährige einzige Schwester Franziska den um zwei Jahre jüngeren Bruder mit sast seierlicher Art betrachtet — ihn, den sie plöplich zum Mittelpunkt aller Sorgsalt erhoben sieht, und der nun eine so weite Reise von mehreren Stunden unternimmt und in einer großen Stadt von mindestens 4 bis 5000 Einwohnern leben wird. Immer wieder schließt die Mutter den Sohn in ihre Arme und weiß sich nicht zu trennen von ihm. Doch die Zeit drängt; braußen werden die Pferde schon ungeduldig und

das Gefährt, dessen Sicherheit der kundige Wagnermeister diesmal gewiß mit verdoppelter Ausmerksamkeit geprüft hat, ums
stehen immer zahlreicher, neugierig und theilnehmend, die Rachbarn. Auch der Schulmeister, der ja selbst sein Botum mit
abgegeben hat zur Uebersiedelung, besindet sich unter ihnen und
siehe, da kommt auch der Pfarrer des Ortes, Andreas Julius
Selescoviz, dem kleinen Inwohner, seinem Täussing, seinen Segen
mit auf den Weg zu geben. Endlich macht der Bater der Scene
ein Ende, indem er, die Mutter ermuthigend, mit vielsagendem
Blick auf die zum Empfange eines neuen Sprößlings bereits
stehende Wiege deutet. <sup>11</sup> Noch einen händedruck, noch einen
Ruß, den letzen und heißesten, und fort geht es die einförmige
Straße entlang zum neuen Bestimmungsorte.

Bevor mir den Reisenden auf ihrer Kahrt folgen, sei über Sandn's Familie und seine unverändert gebliebene theilnehmende Erinnerung an Rohrau und an seine Verwandten noch Einiges bemerkt. Sandn, der innerhalb 24 Jahren die größere Sälfte dieser Zeit in Esterhaz am südlichen Ende des Reusiedler-Sees jubrachte, hatte borten in unmittelbarer Rabe eine Schwester und' mehrere Nichten, die fich, wohl auf feine Beranlaffung, dafelbft nieberließen. So finden wir die alteste Schwefter Frangista, zuerst in Robrau an einen Witwer verheirathet (beffen erste Frau mar erst 19 Tage tobt!), jum zweiten male zur Frau begehrt in St. Nidlo (Fertosz Miklos) nahe bei Efterhaz. auch vermählte fich ihre Tochter und wiederum eine Enkelin im nabe gelegenen Rapuvar. Anna Maria, eine Lieblingsichwester Sandn's (noch im ersten Testament erwähnt und im zweiten nach ihrem Tode in ihren Kindern bedacht), war in Rohrau an ben Schmiedemeister Philipp Fröhlich verheirathet, ber nach dem Tode des Mathias Haydn dessen Haus taufte und es 13 Jahre lang bewohnte. Seine Frau, die somit wieder ins Elternhaus zurudkehrte, gebar ihm funfzehn Rinder, unter benen Mathias, das zehnte Kind, der Haupterbe Handn's wurde, im

<sup>11</sup> Micael, ber wohlbefannte Rirchencomponift, wurde balb barauf, am 14. Sept. 1737, geboren.

Rabre 1805 in Kischamend beiratbete und im Rabre 1845 als Schmiedemeister in Robrau starb. 12 Drei Monate nach dem Tode ihres Mannes beirathete bie so reich mit Kindern gesegnete Anna Maria abermals; ibr zweiter Mann, Raffer, ebenfalls Schmiebemeifter, war obendrein um 10 Jahre junger als die Witme. Eine Tochter von ihr, Anna Maria, war zweimal in Efterbaz verheirathet und ebenfalls mit Rindern reichlich gesegnet; Sandn hatte fie für ben Kall, daß Mathias Fröhlich vor ihm fterben follte, als Universalerbin bezeichnet. Es fehlte Savon also nicht an Gevatterschaften, die auch fortmabrend Ansprüche auf feine Raffe machten. Anna Ratharina, bas achte Rind ber Anna Maria Fröhlich, war in erster Che an den fürstlich Esterbazy's ichen Beamten Luegmayer verheirathet, ber wegen üblen Lebenswandels von Ort zu Ort versett wurde. Des Meisters Bergens: güte wurde von biesem Menschen jahrelang migbraucht und Sandn's Briefe führen wiederholt bittere Klage über den "Liederlichen", dem er nach und nach über 5000 Fl. Schulden gablte und ichlieflich noch die Witme mit 1000 Fl. unterftutte, bamit fie fich wiederum verheirathen konnte. Erneftine, eine Tochter aus diefer zweiten Che, wohnte in den letten Lebensjahren Handn's bei ihm im Haus und wurde auch vorzugsweise im Teftamente bedacht. - Saydn's vierte Schwester, Anna Ratha: rina, ein Zwillingstind, ift die Ginzige, beren Lebensende nicht zu ermitteln war, ba ihr Mann, ber herrschaftliche Buchsen= spanner Näber, von Robrau fortzog und über seinen weiteren Aufenthalt jeder Nachweis fehlt.

Ueber den jüngeren Bruder Handn's, den bekannten Kirchencomponisten Johann Michael, find die bezüglichen Daten im Stammbaum zum ersten male nach den Pfarr-Protokollen von St.

<sup>12</sup> Die Bemerkung bei Dies (S. 197): "hapbn nahm nach ber Schwester Tobe ben bamals eilfjährigen Matthias Fröhlich zu sich ins haus", ist burchaus zu berichtigen, ba die Schwester, von ber handn bei Abfassung des ersten Testamentes nicht einmal wußte, ob sie noch lebe ober nicht (er setzte nachträglich "Gott hab sie selig"), im Jahre 1802 flarb und Matthias, ihr Sohn aus erster Ehe, damals 33 Jahre alt war. Im ersten Testamente hapdn's, §. 14, ist Matthias Fröhlich auch unrichtig als der Sohn der Therese hammer angegeben, welche vielmehr seine Schwester war. Zwei Töchter des Fröhlich, Großnichten hapdn's, eine verehelichte Mosberger in Rohrau und eine verehelichte Dever in Brestung, sind zur Zeit noch am Leben.

Beter in Salzburg veröffentlicht. Der jüngste Bruder, Johann Evangelist, der auf Hapdn's Verwendung als Tenorist im Kirchenchor des Fürsten Esterhäzy aufgenommen wurde und dem gewöhnlich eine gewisse Bedeutung zugeschrieben wird, war von durchaus geringer Begabung.

Seiner meiftens unbemittelten Angeborigen ichamte fic Hapdn so wenig, daß er vielmehr selbst oft von ihnen sprach. Bis ins hohe Alter unterstütte er fie und in ben letten Lebensjahren mar die testamentarische Butheilung seines Bermögens feine Hauptforge. "Ich lebe weniger für mich (fagte er gu Griefinger) als für meine armen Berwandten, benen ich nach meinem Tode etwas zu hinterlassen wünsche." Ebenso wenig verleugnete Handn den niedrigen Stand seiner Vorfahren. Noch in den letten Jahren seines Aufenthaltes in Gisenstadt blieb er bäufig im Borübergeben bei ber Schmiede in der oberen fogenannten Berastadt steben, unterhielt sich mit dem Meister und vernicherte ihn, wie er mit Bergnugen ihm bei ber Arbeit gu= febe, ba fein Bater bas gleiche Sandwerk betrieben habe. Robrau fonnte sich Sandn stets durch vier verschiedene Ansichten vergegenwärtigen, die in seinem Besit maren und bei der Beräußerung seines Nachlaffes zum Berkauf kamen. zweiten Testamente bedachte Sandn ben Pfarrer, Schullehrer und Die Schulkinder von Rohrau und für die Erziehung der jeweilig zwei ärmsten Baisen vermachte er eine besondere Stiftung. 18

Wie hoch Haydn die Stätte hielt, wo er geboren wurde, zeigt sein Besuch im Jahre 1795, als er, ruhmgekrönt von Lonsdon zurückgekehrt, in Begleitung des kunstsinnigen Grasen von Harrach und vieler Cavaliere zur Besichtigung des Monumentes geführt wurde, das der Graf dem ehemaligen Bauerssohne seines Ortes im neu geschaffenen Park gesetzt hatte. Der früher erwähnte Martin Hoffmann, Sohn des damaligen Eigenthümers des Hauses und zu jener Zeit 10 Jahre alt, wußte noch als

<sup>13</sup> Daß nämlich 75 Fl. immerwährend ben zwey ärmften Baifen meines Geburtsortes Rohrau zu Theil, und auf ihre Erziehung bis zur Großjährigteit verwendet werden sollen, worauf bann mit diesem Betrag zwey andere ber ärmften Baisen von Rohrau zu betheilen sind." Teft. II, §. 34. Fröhlich, Dandn's Haupterbe, hinterlegte dafür freiwillig ein für allemal 1300 Fl. in 21/4 pr. Obl. in die Armen-Instituts-Raffe.

Greis davon zu erzählen, wie der damals von London zurückgefehrte, hoch gefeierte Mann nach langjähriger Abwesenheit beim Eintritt in die einstige väterliche Bohnstube niederkniete und die Schwelle küßte, über die er so oft als Knabe geschritten, und wie er dann in gehobenem Selbstbewußtsein auf die Ofenbank hinwies, auf der er gesessen, der Eltern Gesang in seiner kindischen Beise begleitend — der Ausgangspunkt seines künftigen Beruses und Weltruhmes!

3.

## Die Schule in Hainburg.1

Wir folgen nun Mathias Sapon und seinem Sohne auf ber Kahrt nach Bainburg. War ber Rleine in Erwartung einer ihm neuen Welt wohl febr erregt, fo war es gewiß nicht minder ber Bater, ber ben einzigen Sohn im gartesten Alter frember Obhut anvertrauen und zugleich die Baterstadt nach langer Abwefenheit wieder begrußen follte. Auf dem Bege gab es genug zu schauen und zu erinnern, und der Bater wird es gewiß nicht unterlassen haben, des Kleinen Neugierde nach rechts und links bin zu fesseln, benn die Gegend gewinnt hier an Interesse, je mehr man fich vom Orte entfernt. Die über einen flachen Höhenruden nordwärts ziehende Strafe führt von Rohrau in einer Stunde nach Petronell. Hier betritt der Wanderer flasnichen Boden; jeder Schritt erinnert an längst entschwundene Reit. Schon unterwegs erblickt man zur Linken in freiem Felde boch aufgerichtet einen römischen Triumphbogen, im Volksmunde als das "Beidenthor" bekannt (das auch die Marktgemeinde Betronell feit dem Jahre 1719 als Wahrzeichen im Schilde führt). Es ift eines ber noch erhaltenen Denkmäler ber ebe=

<sup>1</sup> Quellen, die Schule Hainburgs betreffend: Stadtlammeramts-Rechnungen; Rathhaus-Protofolle; Gebentbuch ber Stadt Hainburg; Gebent- und Kirchenbuch ber I. f. Stadtpfarre; Bfarr-Bistiations-Protofoll; Acten bes fürftl. erzb. Consistoriums in Wien. — Geschichtliches über Hainburg und die Gegend um Petronelli siehe u. a. Sitzungsberichte ber kaiferl. Akademie ber Bissenschaften in Wien philos. hist. Classe, Bb. IX, Jahrg. 1852, Heft IV (von Dr. Eduard Freih. v. Sacken).

maligen Besiter dieser Gegend, denn bier waren lange Reit die Römer anfässig und nabebei ber Standort ihrer Donauflotte: an der Stelle des, nach dem Brande vom Rabre 1830 größten= theils neu erbauten Marktes Vetronell erbob fich die ausgedebnte. im Jahre 375 zerstörte romische Stadt Carnuntum, ein Municipium, wo Septimius Severus jum Kaiser ausgerufen wurde und der edle, geistvolle Marc Aurel thronte. Die Bauwerke iener Zeit find verschwunden, doch verfehlen felbst die einzelnen Ueberreste nicht, auf den Beschauer einen ernsten Eindruck aus-Bei Betronell wendet man sich oftwärts und ist in abermals einer Stunde in Deutsch-Altenburg und mit jedem Schritt wird die Gegend intereffanter. Die Strafe giebt fich fortwährend längs der stromabwärts führenden Donau bin beren üppig grünen Auen das Auge mit Wohlgefallen folgt. Bor Altenburg gebt die Strafe über die Stätte des hier be= ftandenen Römerpalastes. Trümmer von Bartthurmen, Grundvesten des Standlagers ber Legion, breifache Wafferleitung, Spuren römischer Baber bezeichnen die ebemalige Bestimmung biefer Gegend, von den Einwohnern die "alte verfallene Stadt" genannt. Bor dem Orte erhebt sich inmitten eines Friedhofes auf einem ansehnlichen Sügel die Kirche zu St. Beter und Baul. eines der iconften Denkmaler altbeuticher Baufunft, und in ibrer unmittelbaren Rabe steht eine nicht minder merkwürdige und wohlerhaltene byzantinische Rotunde.

Noch eine kurze Strecke und Hainburg, die landesfürstliche, nach dieser Seite hin lette reindeutsche Stadt, tritt den Blicken entgegen. Ein malerisches, prächtiges Bild gewähren die alterthümlichen Stadtmauern mit ihren Thürmen, von denen besonders der an der westlichen Umfangsmauer (das Wiener-Thor) durch seine besondere Bauart imponirt; nicht minder der kühn sich erhebende Felsenkegel im Hintergrunde mit der alten, noch in ihren Ruinen stolz die Gegend beherrschenden und schon im Nibelungenliede besungenen Heunenburg, deren Ringmauern bis zum unteren Schlosse herabreichen.

Zur Zeit, als unsere Reisenden ihren Einzug durch das Wiener-Thor und die Wiener Straße hielten (zur Linken, nach dem Thore, wohnte Haydn's Großmutter), hatte sich die Stadt,

<sup>2</sup> Das berricaftliche Schloß am Rufe bes Berges ift ein neuerer Bau.

Dank eines im Jahre 1690 ausgestellten und noch vorhandenen Sammlungs-Briefes der "von den Turkhen und Tartaren ruinirten Stadt Sainburg", vom Ungludsjahre 1683 längst wieder Wir haben es zunächst nur mit ber Soule zu thun, erbolt. wo Haydn seine erste Schulzeit verlebte. Das jetige Schulhaus, im Sabre 1783 neu und wohl auch vergrößert wieder aufgebaut, stebt in der ziemlich breiten Ungargaffe, dem Bezirksgericht gegenüber, und hat nebst Parterre zwei Stodwerk und fünf Kenster Straßenfront; das Schild führt die Aufschrift "Hauptschule". Hainburg, wegen ber bier bestandenen Baffer= und Landmauth und anderer Gefälle frühzeitig von vielen Beamtenfamilien bewohnt, hatte ichon im Jahre 1343 einen Schulmei: ster und im Jahre 1544 einen Chorregent aufzuweisen. Beide Bosten wurden dann zu einem Amte verbunden unter dem gemeinsamen Titel: Schulrector. Vom Jahre 1783 angefangen wurde die Vereinigung beider Stellen nicht weiter gestattet, da jede für fich ihren Mann ernähren konnte. Aus einem Bericht bes Stadtpfarrers Palmb an das fürst-erzbischöfliche Confistorium in Wien (1761) find die Pflichten des Schulrectors zu erfeben: Derfelbe hat ju jedem "gefungenen" Gottesdienfte (hochamt, Besper, Litanei) die Chormusik wohl zu versehen mit Orgelichlagen, mit Gefang durch die dazu angestellten Bocalisten, und mit Biolinisten und Trompetern (wozu die Kirche die Instrumente beiftellt); ferner bat er die Anaben jum Ministranten-Dienst abzurichten und durch die zwei besoldeten Braceptoren im Singen und in der Dufik überhaupt, im Lesen, Schreiben und Rechnen gut zu unterweisen und die Schulkinder namentlich in driftlicher Rucht und Chrbarkeit im Beten zu belehren. Rum Gottesdienste und nach üblicher Gewohnheit wider die Ungewitter hatte er auch bas Glodengeläute zu besorgen.

Der Borgänger von Hapdn's Lehrer war ein gewisser Philipp Publer, der am 23. Mai 1730 die Witwe Katharina Barbara Arbeißer von Weißenburg zum Weibe nahm. Seine Quittung für halbjährige Besoldung mit 60 Fl. kommt noch unterm 1. Juli 1732 vor. Am 6. August sinden wir nun ein Gesuch der Frau, worin sie dem Stadtrath anzeigt, daß ihr Mann "in Folge einer Chetragung" (häuslichen Zwist) sie verlassen habe, sie hosse aber daß er bald wiederkehren werde und bitte, ihr unterdessen den Schuldienst zu belassen. Die gute Frau wartete vergebens — Pudler kam nicht wieder und die verlassene Schulrectorin erhielt am 1. Oct. ihr lettes Quartal ausbezahlt. Die nächste Quartal-Quittung, am letten December 1732, ist bereits unterzeichnet mit Johann Mathias Frankh. Es war dies derselbe Mann, den wir schon in Rohrau als Ansverwandten Haydn's kennen lernten und der nun dessen erster Lehrmeister werden sollte. Die erwähnte "Chetragung" wurde somit entscheidend für Haydn's ersten wichtigen Schritt ins Leben und vielleicht für seine ganze Laufbahn, denn Frankh wäre wohl nie in das, ihm nun nachbarliche Rohrau gekommen; seine Berwandtschaft mit der Familie Haydn — eine Folge seiner Anstellung — erleichterte nicht minder des Vaters Cinwilligung zur Uebersiedelung des Sohnes nach Haindurg.

Bei biefem Frankh alfo, einem tüchtigen aber auch ftrengen Soulmanne, war es Baydn vergonnt "bie mufitalischen Anfangsgründe sammt andern jugentlichen Nothwendigkeiten zu erlebrnen". Und daß er Talent und Rleiß zeigte, deutet er in seiner bescheidenen Beise nur so obenhin an, indem er, danterfüllt gegen seinen Schöpfer, weiterbin bemerkt: "Gott ber Allmächtige (welchem ich alleinig so unermeffene Gnade zu banken babe) gab mir besonders in der Mufit so viele Leichtigkeit, inbem ich schon in meinem sechsten Jahre gang breift einige Meffen auf dem Chor herabsang und auch etwas auf dem Klavier und Biolin spielte." Rach Griefinger (S. 8) lernte er aber über= baupt den Gebrauch aller bort üblichen Instrumente tennen, benn Krankh ging gleich aufs Braktische los und den Vortheil biefer Methode anerkannte Sandn oft im Leben. Jener Lebrzeit und feines Lebrers noch im boben Alter gebenkend, außert fich handn gegen Griefinger: "Ich verdanke es diesem Manne noch im Grabe, daß er mich ju fo vielerlen angehalten hat, wenn ich gleich daben mehr Prügel als zu effen bekam."

Frankh, geboren am 15. Mai 1708, war das vierte Kind bes Rachbars (Hausbesitzers) Kaspar Frankh zu Ketzelsborf , einem kleinen Dorse bei Walterskirchen in Nieder-Desterreich und nahe der mährischen Grenze. Als er, 24 Jahre alt, die Schul-

<sup>3 3</sup>m Trauungs-Register ift allerbings Rögelstorff eingetragen, ein folder Ort existirt aber nicht. Die Umfragen bei ben verschiebenen gablreichen Regelsund Rabelsborf führten schließlich auf ben oben bezeichneten Ort.

rector-Stelle in Hainburg erhielt, war seine nächste Sorge, am 1. Febr. 1733 die Witwe Elisabeth Lehrl aus Hainburg zu beirathen, die aber nach wenigen Monaten, am 13. Juli, ftarb. Den Witwenstand hielt Frankh nicht lange aus; ichon am 6. Sept., zwei Monate nach bem Tobe seiner ersten Frau, führt er die icon erwähnte Juliana Rofine, Tochter des Bagnermeisters Seefrang, jum Traualter. Seefrang mar, wie wir gefeben, ber zweite Mann ber Grofmutter Sapon's und Juliana. geboren am 15. Febr. 1711, bas vierte Rind dieser Che. Frankb wurde baber mit Haydn im entfernten Grad verwandt und dieser nannte seinen Lehrer schlechtweg Better und dessen Frau Der Muhme fiel nun die Aufgabe zu, bei Saydn Mutterstelle zu vertreten, für sein leibliches Wohl zu forgen und ibm durch treue Bflege und Liebe das Elternhaus zu ersetzen. Die junge Frau, die bereits mit zwei eigenen Kindern gesegnet war, icheint diesen Berpflichtungen wenig entsprochen zu haben. Ohne sie gerade anzuklagen, hat handn seinen ba= maligen Zustand gegen Dies und Bertuch eingehend geschildert. Bon seinen Eltern ftets sauber und forgfältig an Korper und Rleidung gehalten (er trug icon damals .. der Reinlichkeit wegen" eine Perude) zeigte er unter ber nunmehrigen Obhut bedeutende Bernachlässigung. Seine wenigen Rleidungsftude reichten gum öfteren Bechsel nicht aus und die damit verbundenen Folgen erschreckten und betrübten ihn febr. "Ich mußte mit Schmerzen wahrnehmen, daß die Unreinlichkeit ben Meister spielte und ob ich mir gleich auf meine kleine Verson viel einbildete: so konnte ich boch nicht verhindern, daß auf meinem Rleibe nicht bann und wann Spuren ber Unsauberkeit sichtbar wurden, die mich auf das empfindlichste beschämten — ich war ein kleiner Sael."

Ein Theil der Schuld fällt hier wohl auch auf den Schuls rector selbst, dessen Bild, auß Haydn's wenigen Worten uns so vortheilhaft entgegensehend, beim Durchblättern der Rathse Prostokolle mitunter auch getrübt erscheint. Im Jahre 1740 wird gegen Frankh Klage geführt, daß er sein Amt nachläsing verswalte; in der Pfarrkirche werde das Glockengeläute sehr uns ordentlich betrieben und die Kirchen Musikinstrumente seien in

<sup>4</sup> Dies, biographische Rachrichten, S. 16. — C. Bertuch, Bemerkungen auf einer Reife nach Wien zc. Bb. II, S. 183.

folechtem Zustande. Ferner wird ibm und einigen genannten Musikanten bei Gelbstrafe anbefohlen, sich im Fasching des Beigens zu enthalten. Schlimmeres kommt im nächsten Nabre vor: Frankh wird wegen Spiels mit falichen Würfeln vorgelaben (Die Bürfel batte er, aber ju fpat, durche Kenster ins Baffer geworfen) und muß drei Dukaten in Gold erlegen. 3m September 1762 ist Frankh entwichen; ein Rathsmitglied wird mit Ordnung der gurudigelaffenen Wirthichaft betraut und ihm die porgefundenen Schriften über Vermögen und Schuldenstand eingebändigt. Auf seine Stelle in Schule und Kirche batte Frankh fdriftlich resignirt, kehrte aber, im Gegensat ju seinem Borganger Bubler, icon nach zwölf Tagen zurud, reumuthig um Berzeihung und um Wiederverleihung seines Postens bittend. Es fpricht gewiß zu seinem Bortheil, daß man ihn in Gnaden aufnahm und ihm den Dienst, einstweilen auf ein Sahr, wieder übertrug. Zugleich aber wird ber Flüchtling ermahnt, einen auten Wirth abzugeben, seinen Bermögensstand zu vermehren, fich wohl aufzuführen und namentlich die Buvillengelder sicher zu stellen und abzuführen. Frankh muß später in geordneten Berhältnissen gelebt haben, denn er erwarb sich Haus und Feld; bas Haus verkaufte er im Jahre 1774 um 700 Kl. und 11/2 Joch Acter dazu um 79 Fl. Im Jahre 1780 erscheint Frankh vor bem Rath, resignirt in Rudficht feines hoben Alters auf die Chor = und Schulrectorftelle und verlangt eine Benfion. Stadtrath aber meint, er folle bie Stelle fortführen, bis man ein taugliches Subject gefunden habe, worauf über seine weitere Bitte das Nöthige veranlaßt werden murde. Unterdeffen ward ihm auf sein Ansuchen zur Beischaffung von Instrumenten auf ben Kirchenchor eine mäßige Summe Gelbes angewiesen und, ebenfalls auf seine Bitte, der jährliche "Gehalt" des Orgel= ziehers von 4 auf 6 Fl. erhöht. 6 Ein taugliches Subject für die Schulrectorstelle war aber zur Zeit nicht ausfindig zu machen; im Gegentheil wurden im Januar 1782 der greife Rector und feine Präceptoren vom Stadtrath vorgeladen und ihnen in ehrender Beise aufgetragen, die Lehrart und gute Leitung der Schulordnung auch fernerhin fortzuführen. Nicht lange aber und Handn's Lebrer starb im 75. Lebensjahre am 10. Mai 1783.

<sup>5</sup> Diefe 6 Fl. murben erft im Jahre 1860 aufe Doppelte erhöht.

nachdem er sein Amt gerade fünfzig Jahre lang verseben batte. Seine Frau hatte er icon im Jahre 1760 durch den Tod verloren; von seinen gablreichen Rindern überlebten ibn nur brei Töchter, alle brei verheirathet. Die jüngste, Anna Rosalia, geb. am 3. Sept. 1752, hatte ben Schulgehülfen und nachberigen Chorregent Philipp Schimpel geheirathet. Auch diesen Beiden gegenüber zeigte fich Baydn's bankbares Gemuth, benn, bas Andenken an seinen ersten Lehrer noch in den letten Lebens= tagen treu bewahrend, batte Sandn in seinem zweiten Testamente §. 30 folgendes bestimmt: "Bermache ich bem Philipp Schimpel, Chormeister zu hainburg, und seiner Gattin gusammen 100 Fl., wie auch das in meinem Hause zu ebener Erde befindliche Porträt ihres Baters, Namens Frank, welcher mein erster Lehr= meister in der Musik war." 6 Sandn's Bermächtnig blieb un= vollzogen, benn die Cheleute waren bereits tobt. Beide ftarben in ein und bemselben Jahre, ber Mann am 28. März, die Frau am 19. Dec. 1805. Das Porträt Franth's, bas boch Dies, Griefinger, Neukomm, Carpani u. A. geseben haben mußten, ist spurlos perschwunden.

Der Maler Dies hat uns (S. 15) aus Haydn's Schulzeit eine Anekbote aufbewahrt, die zeigt, wie der Kleine gleich beim Eintritt in seinen neuen Wirkungskreis praktisch verwendet wurde. Es war in der Kreuzwoche, in welcher besonders viele Processionen um die Pfarrkirche am Hauptplatze abgehalten wurden. Namentlich der Festag St. Florian, 4. Juni, wurde wie alljährlich mit Hochamt und Opfergang geseiert. Bon den begleitenden Musikanten war diesmal ganz unerwartet der Paukenschläger gestorben und Niemand da, der ihn hätte ersetzen

<sup>6</sup> Bei ber früher erwähnten Festlichkeit in Rohrau (1841) befand sich auch die Schullehrerswitwe A. M. Stainbl, beren erster Mann, Benedict Gotschlig (wie sie sagte), "ben Hapdn-Buben zuerst die Roten lehrte". (Siehe Sonntagsblatt, 1842, Rr. 36.) Auch Joh. R. b. Lucam behauptet in Bäuerle's Theaterzeitung, 1852, Rr. 184, daß Jos. Hahd ben Elementarunterricht von diesem Gotschlig erhalten habe. Es kann dies nur auf die jüngeren Brüber, Michael und Johann, bezogen werden und ist auch wahrscheinlich, da der Bater, aufmerksam gemacht auf den Ersolg Joseph's, bei Zeiten daran denken mochte, auch die jüngeren Sohne zu einer gleichen Lausbahn vorzubereiten. Gotschlig starb am 17. Juni 1793, alt 76 Jahre; seine Witwe, an den Schullehrer Jos. Stainbl verheirathet, starb am 12. Dec. 1846, alt 93 Jahre.

In feiner Berlegenheit griff ber Schulrector aum Aeukersten. Sein neuer Schüler, so klein und unerfahren er war, follte in Gile die Baute ichlagen lernen. Franth giebt ibm die nötbige Anleitung nich einzuüben und überläßt ibn feinem Gifer. Der Rleine nimmt nun einen beim Brodbaden benutten Mehlforb, spannt ein Tuch über ibn, stellt bas neu erfundene Anstrument auf einen Sessel und beginnt mader brauflos zu ichlagen, bie Bolten Debls nicht beachtend, die fich um ihn zufammen ziehen, noch weniger bas immer brobenbere Aechzen seines Opfers. Wohl gab es, als der Lehrer dazu kam, in der erften Site einen Berweis, boch ber Bautenschläger war fertig und die Brocession konnte unbeanstandet vor sich geben. fleinen Statur Rosephs balber mußte man aber auch ftatt bes gewöhnlichen Bautenträgers einen Mann von fleinem Buchfe mählen. Ein solcher war allerdings bald gefunden, allein leiber war er mit einem Soder behaftet. So andachtig nun auch die Buschauer dem ersten Theil der Procession folgten, so beiter stimmte sie ber nachfolgende Aufzug. Dies mar das Debut handn's als Birtuofe im Pautenschlagen — einer Runft, in ber er sich gerne loben ließ und noch in London bei einer Probe bem überraschten Musiker mit einem gewiffen Selbstgefühl burch eigene Berbefferung nachhalf. Die Bauten aber, die Bandn in Hainburg schlug, find noch jest auf dem Chor der Rirche in Gebrauch.

Zwei Jahre hatte Haydn bei dem Better bereits zugebracht, als sein Schickal unerwartet eine Wendung nahm. Der kaiserl. Hoscompositor und seit kurzem auch Domkapellmeister bei St. Stephan in Wien, Georg Reutter (er war damals noch nicht geadelt) war auf einer Geschäftsreise in Hainburg angekommen und bei seinem Freunde, dem Stadtpfarrer und Dechant Anton Johann Palmb abgestiegen. Da seine Reise hauptsächlich bezweckte, die Zahl seiner Sängerknaben im Kapellhause zu Wien zu ergänzen, gab ihm sein Freund, der die Pfarre seit dem Jahre 1733 leitete, Gelegenheit, die Kräfte seines Kirchenchores beim nächsten Gottesdienste selbst zu prüsen. Hier mag es gewesen sein, daß Reutter (wie Haydn sagt) "von ungefähr die schwache doch angenehme Stimme" des siebenzährigen Knaben hörte und von ihr aufs angenehmste überrascht wurde. In den Pfarrhof zurückgekehrt fragte er um Namen und Herkunft des

kleinen Sängers, über ben sein Freund nur Gutes zu berichten wußte, und da Reutter des Knaben Stimme und Talent eingebender ju prufen munichte, murde berfelbe fammt bem Schulrector sogleich berbesaeholt. Schüchtern und verschämt, im Bewußtsein seines verwahrlosten Aeußeren, trat ber Anabe vor Reutter bin. Seine Chrfurcht vor dem hoben Herrn binderte ihn jedoch nicht, mit lufternem Blide nach einem Teller voll Ririchen zu ichielen, die auf bem Mittagstische ftanden. Reutter verstand den Wink und warf ihm eine Handvoll in die Müte, legte ihm dann Allerlei zum Singen vor und war mit ihm zufrieden. "Büberl", fragte er ihn (biefen Ausdruck behielt er auch später bei), "tannst bu auch einen Triller schlagen?" — ""Nein!"" erwiederte unerschrocken der Knabe, ""das kann auch mein Berr Better nicht."" Lachend weibete sich Reutter an der Berlegenheit des Schulrectors, zeigte dem Anaben, was er dabei zu beobachten babe und ichlug nun selbst einen Triller. Boll Unbefangenheit suchte ihn ber Schüler nachzuahmen und mit jedem Ansatz gelang ber Bersuch besser und besser, so baß Reutter voll Freude ausrief: "Bravo! du bleibst bei mir" und zugleich griff er in die Tasche und beschenkte den kleinen Sanger mit einem blanken Siebzehner. Zugleich erklärte Reutter, daß er, sobald die Eltern des Anaben ihre Einwilligung gegeben bätten, für dessen Kortkommen sorgen wolle, doch musse er noch bis jum vollendeten achten Jahre in hainburg verbleiben und fich unterdeffen fleifig üben. Die Nachricht, daß Sepperl nach Wien, der großen Raiserstadt, kommen solle, rief Jubel im Elternhause hervor und die Einwilligung erfolgte, wie es ju erwarten mar, raid. Der glüdlichste Menich in gang Sainburg war nun im Schulhause zu finden. Selbst der gleichzeitig eingetretene, icon früher ermähnte Todesfall ber Großmutter (17. Mai 1739) mag den Knaben nur vorübergebend schmerzlich berührt haben, benn mit verdoppelter Macht weiß sich die alles beflügelnde Hoffnung des jugendlichen Berzens zu bemeistern. Vor Hapdn's freudig erregter Seele stand fortan nur Ein Bild - Wien und beffen Ravellhaus am St. Stephansfriedhofe. Dort finden wir ihn wieder.

4.

## Im Kapellhause zu Wien. 1

Wien, das in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts beiläufig den fünften Theil der beutigen Einwohnerzahl aufzuweisen hatte, verglich ein etwas späterer Chronist mit der Kassung eines alanzenden Ringes: In der Mitte ein großer Brillant: rings um benselben ein Kreis von Smaragden, und der äußere Rand eine Reihe vielfarbiger Steine. Eine breite Wiesensläche, durchzogen von ichattigen Alleen, umgab die eigentliche innere Stadt, und von den ebenfalls mit Bäumen bepflanzten Bällen ichweifte das Auge auf die, die Stadt umgebenden Borftabte und über diefelbe binmeg westwärts auf bas in mäßiger Sobe sich binziehende Kahlengebirge. Wir balten uns bier ausschließlich an den Dom und das Kapellhaus mit seiner nächsten Um= Bebn Jahre verlebte bier Sandn. Als achtjähriger Anabe, deffen ganzer Besit eine hübsche Stimme war, betrat er im Jahre 1740 ben Schauplat seiner nunmehrigen Weiterbildung, um am Schlusse bes Jahrzehnts stimmberaubt und ebenso arm wie er gekommen war, in unbarmberziger Beise bem un= stäten Gewoge des Lebens preisgegeben zu werden. Seine Beimat war in dieser Zeit das Kapellhaus und statt der unschein= baren Gotteshäuser in Rohrau und Hainburg genoß er nun in unmittelbarer Nähe den erhebenden Anblid eines majestätischen Domes, in dessen fühn anstrebenden hallen sich die Rindes-

<sup>1</sup> Quellen: Bogel-Perspective und Plane Wiens von Hufnagel (herausg. von N. Bischer); Jos. D. Huber; Ban Allen; Suttinger; Bonisaz Wolmuet; Aug. Hirschwogel; Jos. Nagel; W. A. Steinhauser; Milbemann (Runbschau).

— Berichte und Mittheilungen vom Alterthums-Berein zu Wien, Bb. XI, 1870 ("Der Stephansserichtof und seine Denkmale" von Alb. Cammesina R. v. Sanvittore). Die in die Geschichte Alt-Wiens einschlagenden Berke von Joh. Jordan, Ogesser, De Luca, Schlager, Schimmer, Hormahr, Karl Weiß, Schuender.

— Repertorium des Magistrats (alte Registratur); Archiv der Commune Wiens; Wiener Oberkammeramts- und KirchenmeisteramtsRechnungen der Dompsarre; nieder-österr. Herrschaftsacten (Hossammer-Archiv); Acten des Landesgerichts; Tobten-Protokolle; Wienerisches Diarium; Handsschrift. Mittheilungen von Reukomm, von Thomas, Uhl, Prinster.

stimme glaubensfreudig mit dem übrigen Sängerchore messen sollte. Die Cantorei, wo Haydn wohnte, ist längst verschwunzen und die Umgebung der Kirche ersuhr, namentlich auf der Westseite, eine gänzliche Umgestaltung. Es bedarf somit einer eingehenden Schilderung, um sich das Bild, das Haydn während seines Hierseins täglich vor Augen hatte, genügend vergegens wärtigen zu können.

Rings um den Dom breitete sich der mit einer Mauer umgebene Friedhof 2 aus, zu bem von verschiedenen Seiten vier mit Statuen geschmückte Gingangsthore führten. Durch ein fünftes kleineres Thor gelangte man vom Kriedhof aus in ein Seitengäßchen, bas in seiner Ausmundung beim alten Rogmarkt (jetige Stod am : Eisen) noch beute besteht, aber nicht dem all= gemeinen Berkehr zugänglich ift. Sämmtliche Thore wurden zur Nachtzeit geschlossen und bei Sterbefällen begehrte man bann beim Hüttenthor (Eingang von der Singerstraße) mittels Gloden= zeichen nach einem Geistlichen zur Spendung bes beiligen Sacramentes. Der gange Blat, von breiten zu ben Thoren führen= ben Wegen burchschnitten, war in größere und kleinere, mit einfachen Geländern abgegrenzte Gräberfelber abgetheilt, von benen einzelne besondere Benennungen batten (Fürsten-, Balm-, Studenten-, Römerbübel). Auf einem berfelben, im fühmestlichen Winkel des Friedhofes, stand der neue Karner oder die Magdalenen = Rapelle. Auf demselben Feld gegen den Thurm hin war die auf Friedböfen übliche Todtenleuchte (mit dem emigen Licht für die Todten). Um Dome felbst waren ringsum gablreiche zum Theil sehr alte Grabmäler aufgerichtet und obwohl ein großer Theil gerade zu jener Zeit zum Bau des Chor= und Curhauses verwendet worden war, zählt Daesser 30 Jahre später doch noch deren über hundert auf.

Die Kundschau der Gebäude mit der westlichen Seite des Domes beginnend, sehen wir längs der Hauptsaçade des Domes eine schmale Reihe Häuser, die in ihrer Breite gegen die Brandstatt hin dis beiläusig in die Mitte der heutigen Fahrstraße

<sup>2</sup> Der Friedhof wurde im Jahre 1784 aufgelaffen, die bestehenben Grüfte jedoch bis gegen die 80er Jahre noch benut; im Jahre 1783 wurde der Friedhof auf Befehl des Kaisers Joseph ganz entfernt und im Jahre 1788 auch die Thore abgebrochen.

<sup>3</sup> Diefes, bem Daupt- ober fog. Riefenthore bes Domes gegenüber liegenbe

bereinreichte. In Front des Riesenthores und nach dem erzbischöflichen Balais bin fich erstreckend stand die niedere Definerwohnung, ber fich bas zweistödige Bahrausleihamt anschloß, im Bolksmunde noch immer nach dem früher bier befindlichen Gebäude "zum Heiltbumstuhl" genannt. 4 Gine Reibe Gewölbe und Magazine bilbete bie Gaffenfront dieser beiben Gebäude. Gar wunderlich aber nahm fich die der Kirche zugewendete Seite biefer Baufer aus - ein Gemisch von unregelmäßig burcheinander gewürfelten Kenstern und Thüren jeder Größe und sonderbarem Binkelwerk. Die Deknerwohnung diente drei Kränzelbinderläden als Lehne und am Bahrausleihamt erhoben fich zwei alterthümliche Doppelfäulen mit Kiguren (Ueberbleibsel des Beiltbumftuble), burch tleine Dacher por Wind und Wetter aeidust. Neben ihnen an das Babrausleibamt angebaut befand fich ein vorspringenbes Buttden: ber Laben bes Johann Georg Bing, Bücherantiquar und Schätmeister (er überfiebelte nach Abbruch bes Saufes in den großen Zwettelhof), dem wir später wieder begegnen werden. Das unbeimliche Licht dreier Dellampen von bescheidenfter Form bemühte sich vergebens, bei Nachtzeit die Düsterheit des Ortes zu milbern.

Die Häuserreihe rund um den Dom versolgend, passiren wir an der nördlichen Seite den ehemaligen Pfarrhof von St. Stephan, im Jahre 1720 vom Grasen Sigismund von Kollonicz (damals noch Bischof von Wien) in seiner jezigen Gestalt umgebaut; den Domherrn= oder sogenannten großen Zwettelhof (ursprünglich Sigenthum des Stiftes Zwettl, seit 1361 Sigensthum des Domkapitels und im Jahre 1843 neu erbaut); weitershin auf der östlichen Seite das alte, mit Erkern und vorspringenden Stagen reich geschmückte Fürl'sche Stifthaus und der alte Chorherrnhof (im Jahre 1845 in Sin Haus als Domherrnshof zusammengebaut); das deutsche Ordenshaus, in zwei Winkeln bis zum Hüttenthore reichend, und hier, auf der südlichen Seite

Saus fammt bem angrenzenden Saufer Complex fieht im Augenblid (Berbft 1874) einer Reugeftaltung entgegen.

<sup>4</sup> Der Heilthumftuhl, im Jahre 1700 abgebrochen, ftand als Schwibbogen quer über die Straße gegen die Brandstatt und wurden von bessen oberen Fenstern an bestimmten Festtagen dem Volke die Reliquien der Kirche gezeigt.

das große eben jest im Sabre 1742 unter dem nunmehrigen Carbinal und Erzbischof Rollonicz vollendete Chor: und Curhaus (an beffen Stelle bis babin feit bem 13. Sahrhundert Wiens älteste Bürgerschule stand). Dem nächstfolgenden noch jest be= stehenden großen Edhause reihten sich, wiederum an der west= lichen Seite und ber Strafe zugekehrt, zwei breis und vierstödige, zu ebener Erde mit Verkaufsläden versebene Rinsbäuser an, die fich, nur burch bas Rinner=(Friedhofe=) Thor getrennt, ber Gin= gangs erwähnten Megnerwohnung anschloffen. Mn die Rud: seite bes vierstöckigen Rinsbauses mar die Cantorei angebaut (welcher noch ausführlicher gebacht werden wird) und von ben Fenstern berfelben sah man birect auf bie mehrfach interessante bier porspringende Magdalenen-Ravelle. Beim Gingang, der bier jum Friedhof führte (Binnerthor), befand fich nach innen eine Gallerke mit vergolbetem Gitter, wo bei feierlichen Gelegen= beiten der Rapellmeister mit seiner Kapelle den kaiferlichen Hof beim Kommen und Geben erwartete. 7

<sup>5</sup> Die Ansicht bes Plates von biefer Seite, im Jahre 1779 von Karl Schutz gezeichnet und gestochen, findet man in einer Nachbilbung in den Berichten bes Alterthums-Bereins, Bb. XI. Bon der friher besprochenen linken Seite der Baufer vor dem Dome befindet sich eine Abbildung von Raud auf der taiferl. Hofbibliothet in Wien.

<sup>6</sup> Die Magbalenen-Kapelle, im Jahre 1338 über die schon vorhandene Birgilius-Kapelle gebaut, war u. a. der Bersammlungsort der Schreiberzech (Zunft der städtischen Notare), welche hier eine Stiftung auf eine tägliche Messe hatten. Im Jahre 1742 wurde die im Jahre 1696 gegründete und noch jett bestehende Confraternita del sovegno (ital. Congregation) hierher versetzt, der im Jahre 1782 vom Kaiser Joseph II. die Kirche zu den Minoriten als Nationallirche zugewiesen wurde. Bereits baufällig, brannte die Magdalenen-Kapelle nach der Johannisseier am 12. Sept. 1781 dergestalt aus, daß sie abgebrochen werden mußte. Ueber diesen Brand schreibt Mozart an demselben Tage an seinen Bater, daß man, da sast Niemand helsen wollte, die Lente durch Brügel zum Löschen aufmunterte. "Man sagt, daß, seit Wien steht, keine solche schlechte Anordnung gewesen sei, als diesemal. Der Kaiser ist halt nicht hier." Auch diese Kapelle war mit Grabsteinen von Außen bedect. Ogesser nennt u. a. "Johann Giester, Hose und Kammerorganist, welches-Amt er auch dei St. Stephan 28 Jahre bekleidet hat, † 1626."

<sup>7</sup> Rach Borlagen im Stadtarchiv murbe bie Freimachung ber Westseite bes Domes von ber vorgebauten Sauserreihe schon im Jahre 1733 in Borschlag gebracht. Raiser Joseph II. ordnete fie 57 Jahre später (1789) ebenfalls an, boch erst im Jahre 1792 wurde mit Abbrechung ber linken Säuserreihe

Dies war der Schauplat, auf dem Handn nunmehr zum Jüngling heranreifen sollte. Sehen wir nun, wie es im Kapell-hause aussah, welcher Art der Mann war, der hier regierte, wie die Schule gehalten wurde, wie die Kirchenmusit im Dome selbst bestellt war und welche Ersolge unser Sängerknabe in seinem nunmehrigen Aufenthalte erzielte.

Es gereicht den Altvätern Wiens zum besonderen Lobe, daß sie schon frühzeitig darauf Bedacht nahmen, der Musik eine Pflanzstätte zu errichten, und wenn dieselbe auch zunächt sast ausschließlich nur im Interesse der Kirche ihre Aufgabe suchte, war ihr doch auch damit eine einflußreiche Verbreitung geboten. Obwohl den berühmt gewordenen ähnlichen Anstalten, der Thomasschule in Leipzig, der Kreuzschule in Dresden nachstehend, haben auch in Wien Tausende ihre musikalische Ausbildung der Cantorei bei St. Stephan zu danken. Ausgerüstet mit dem nöthigen Wissen, wußten sie sich dann beim Eintritt ins bürger-liche Leben eine Existenz zu gründen und brachten Sinn und Liebe für die Tonkunst ins eigene Haus und in weitere Kreise.

Die Cantorei, in Jordan's "Schat, Schut und Schant bes Erzherzogthum Desterreich" (Wien 1701) als "Civitatis Cantorey oder Herren-Cappel-Weisters-Wohnung" bezeichnet, wird urkund-lich, vermöge Steueranschlags von allen bürgerlichen Lasten befreit, schon im Jahre 1441 genannt. Das alte früher bestandene Gebäude besingt noch Wolfgang Schmelt, sindem er die Stephanstirche "das g'wältig Tempelhaus" beschreibt:

Nichts mangelt was solch Ding betrifft. Dreyhundert pfründ seind darein gstifft, Bistumb, Thumbherrn vnd Probstey. Auch helt man aygne Cantorey, Dartzu zwo Orgel gross vnd klein.

ber Anfang gemacht, indem Raifer Franz bei ber Rüdfehr von ber Arönung in Frankfurt a. M. die Auslagen für die üblichen Shrenpforten hierzu bestimmte. Die Saufer zur Rechten (Cantorei und beibe Zinshäufer) wurden erft im October 1808 abgebrochen und erhielt somit ber Platz von dieser Seite seine jetige Gestalt.

<sup>8</sup> Ein Lobfpruch ber hochl. weitberümbten Rhuniglichen Stat Bienn in Defterreich burch Bolffgang Schmelbl, Schulmaifter jun Schotten und Burger baselbft im 1548 Jar.

Im Jahre 1663 wurde dies Gebäude neu aufgeführt. Das Aeußere desselben, wie es dis zum Jahre 1803 bestand, ist u. a. auf den Stadtansichten von Huber und von Huefnagel, die Grundsläche auf den Plänen von Suttinger und von Steinbauser ersichtlich. Es war, wie wir gesehen haben, in seiner Breite an das der Straße zugekehrte Zinshaus, gegenüber der Goldschmiedgasse, angebaut. Die Hauptfront gegen den Friedshof und den ausgebauten Thurm hatte drei Stockwerk mit je sechs Fenstern und einigen Dachwohnungen. Die schmale nach Norden gekehrte Seite, die das vordere Zinshaus in der Länge etwas überragte, hatte ebenfalls drei Stockwerk, aber nur zwei Fenster Breite. Bei der ersten Rummerirung im Jahre 1775 erhielt die Cantorei oder (wie sie dann vorzugsweise hieß) Kaspellmeisters-Wohnung die Rr. 858.

Ueber die Schulordnung geben die vorhandenen amtlichen Berordnungen früherer Jahre (1558, 1571) 9 genügenden Auffoluk und wenn dieselben auch im Laufe der Reit manche Beränderung mögen erfahren haben, läßt sich doch aus dem Borbandenen wenigstens ein annäherndes Bild geben, wie es auch zu Sandn's Zeit in bem alten Saufe mag gehalten worden fein. Bon Alters ber lehrten bier ber Cantor (fpater Rapellmeifter). ein Subcantor und zwei Braceptoren in Musit und ben nothwendigsten Schulgegenständen (in literis et musicis). und Sängerknaben wohnten in der Cantorei und speisten auch beim Cantor, bem in früherer Zeit nebst seinem Gehalt noch eigens die Benupung eines Weingartens ju Gebot stand, "damit er den Anaben und Präceptoren über Tisch einen guten Trunk gabe". Alle Untoften gablte die Stadt und hatte beispielsweise der Cantor im Rabre 1571 eine monatliche Besoldung von 10 Kl. rbn., 14 Kl. für Brennholz und zu Weihnachten ein Jahr übers andere ein schwarzes Chrenkleid. In frühester Zeit hatten bie Lebrer auch in der nabegelegenen Bürgerschule die Schüler für die Kirchenmufik vorzubereiten. Wenn ber Cantor ober einer der Unterlebrer zu musikalischen Aufführungen bei Sochzeiten.

<sup>9</sup> Instruction vnb Orbnung. Wie es hinfuran jn Gemainer Stat Bienn Canntoren ben Sanct Steffans Thumbthirden gehalten werben solle. (Wiener Stadtarchio 6/1571). Ueber bie frühere Einrichtung (vor 1571) siehe Hormany's Geschichte Biens, V. B., p. CLXXXV.

Labschafften, Mahlzeiten und Condukten erbeten wurde, erwartete man von seinem Pflichtgefühl, daß er Niemanden mit der Beslohnung übernehmen und beschweren werde und auch dafür sorge, zu rechter Zeit (vmb die gewonliche Pperglokhenzeit) heimzukehren, damit die Cantorei zur Nachtzeit könne gesperrt gehalten werden. Im Jahre 1663 erscheint zum erstenmale ein "Kapellmeister". <sup>10</sup> Georg von Reutter, der diesen Posten zu Haydn's Zeit bekleidete, bezog als Gehalt jährlich 300 Fl., 24 Fl. Hellerzins. Die Erhaltung der Sängerknaben wurde ihm besonders vergütet. Zahlreiche Emolumente und Nebensaccidentien vermehrten überdies seine Einnahme bedeutend. Näheres über ihn werden wir weiterhin ersahren.

Im Jahre 1571 zählte die Cantorei dreizehn "Singerknaben"; später verminderte sich die Zahl und hielt sich, vom
Jahre 1715 angefangen, Jahrzehnte lang auf gleicher Höhe mit
sechs Knaben. In der Berpstegung waren dieselben sehr gut
gehalten; die Wahl der Speisen, an Fleisch- und Fasttagen,
war in reichlicher Menge vorgeschrieben. Auch ein Trunk sehlte
nicht: auf 10 Knaben anderthalb Seidl Wein, doch solcher, daß
die Knaben "nit darum khrankh werden". Im Jahre 1558 bezog der Cantor für jeden Knaben monatlich 4 Fl. 50 Kr. rhein.
und hatte ihn dafür, die Kleidung abgerechnet, gänzlich zu verpstegen. In der Zeit, die und zunächst beschäftigt, war das

<sup>10</sup> Reihenfolge ber Cantoren bei St. Stephan, mit bem Jahre 1463 beginnenb: Thomas Lift, Kaspar Manbl, Kaspar Slußler, Georgius Stennezl, hans Lanntbusch, Mathias Tutt, Bolfgang Gebhart, Kaspar Capus, Lucas Plaßmann, Michael Petauer, Simon Roy, Indas Pherpant, hilarius Nunitsch, Mag. Bolf Khöberl, Quintin be la Court, Christoph Strauß, Johann Khreuzer, Johann Bindtsauer. Kapellmeister: 1663, Bolfgang Ebner (1634 Organist bei St. Stephan; 1637 Hoforganist); 1665, Georg. Rappen; 1666, P. Augustin Kerzinger (früher Stiftsgeistlicher in Melt); 1678, Michael Stabler; 1679, Michael Zacher; 1712, Joh. Jos. Hux (später tais. Hoftapellm.); 1715 Georg Reutter (seit 1686 Organist); 1738, Georg Karl v. Reutter; 1772, Leospold Hofmann; 1793, Georg Albrechtsberger (1772—93 tais. Hofsorganist); 1809, Jos. Preinbl; 1823, Joh. Bapt. Gänsbacher; 1844, Jos. Drechsler; 1852, Gottsried Preyer (1844 überzähl. Bice-Hossausk.) meister, 1846 Hoforganist, 1862 wirst. Lice-Hossauskeister.

Rost: und Bflegegelb bedeutend gestiegen, im Gegensat aber wurden die Anaben sehr knapp gehalten. Für Koft, Berpflegung und Instruction der sechs Knaben wurden, nebst zweimaliger Rleidung im Jahr, Arzt und Medikamente, Barbier und alle übrige Nothdurft jährlich 1200 Kl. bezahlt; außerdem noch 75 Fl. Instructionsgebühr und 60 Fl. Zimmerbeibulfe. Reutter erhielt nicht mehr. Und wenn er auch jährlich die Rubrit "Ertra-Auslagen" in erfinderischer Beise auszubeuten verstand, ist boch die, nach Dies (S. 22) bisber gebrauchliche Annahme, Reutter habe für jeben Anaben 700 Rl. erhalten, in ber eigentlichen Hauptsumme auf 200 Kl. zu reduciren. 11 das Singen bei Mablzeiten erbielten die Anaben nach Belieben der Partheien Speise und Trank und wurde ihnen nebstdem noch der gebräuchliche Lohn gleich einem Gesellen (Kapellfänger) verabfolgt. Diefes Gelb murbe in einer verschloffenen Buchfe aufbewahrt und monatlich bavon das Badgeld und kleine Beburfniffe bestritten und ber Rest unter sie gemeinschaftlich vertheilt.

- Den Unterricht betreffend, zeigt ein Bericht vom Jahre 1604, baß man sich damals zu besserer Drientirung bei St. Michael (wo ebenfalls urkundlich schon im Jahre 1449 Cantor und Sängerknaben genannt sind) Raths erholte; doch siel die Antwort nicht befriedigend aus, man fand die Zahl der Musikstunden viel zu gering. Sechzig Jahre später hatte es der damalige, aus Augsburg gebürtige Kapelmeister und kaiserliche KammersOrganist Wolfgang Chner mit den Knaben so weit gebracht, daß sie im Stande waren, die beim Hochamt erforderliche Musik, mit Gesang und allerlei Instrumenten" auszusführen.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts war der Unterricht vertheilt auf Religion, Latein und die gewöhnlichen Schulgegenstände, und in der Musik auf Geige, Clavier und Gesang. Wir vermissen dabei die Generalbaßlehre, die noch unter Kapellmeister Zächer (1708) gelehrt wurde. Für den Gesangsunterricht war

<sup>11</sup> Gegenwärtig toftet bie Erziehung und Berpflegung ber 9 Sangerfnaben jährl. 5500-6000 fl. Die Anaben werben im Gefang, im Mavierund Biolinspiel unterrichtet und stehen unter einem hofmeister. Die Oberaufsicht führt ber Domlapellmeister.

vorzüglich gesorgt, wenigstens mußten die Anaben tüchtige Treffer sein; es beweisen dies die aufgeführten schwierigen Messen und kürzern Kirchencompositionen. Eine vorzügliche Schule war hier durch die "Singfundamente" vom Hoftapell-meister Fux geboten: Uebungen, die in ihrer gebundenen Schreibart und fortschreitenden Schwere vorzugsweise zur heranbildung sester Kirchensänger sich eignen. 12

Die Schüler waren so weit vorgeschritten, daß sie selbst sähig waren, noch während der Schulzeit Andere zu unterrichten. So freute sich Hahd innig, als ihm sein jüngerer Bruder Richael zur Nachhülse übergeben wurde. Auch Ignaz Holzebauer 18 erzählt in seiner Selbstbiographie, daß er von den Schülern der Domkirche in Gesang, Clavier und Streichinstrumenten unterrichtet wurde. Bon ihm ist es, wie anderwärts bestätigt, daß im Kapellhause auch Komödien ausgeführt wurden, die Holzbauer aus Erkenntlichkeit für den empfangenen Unterricht für seine "Lehrer" gedichtet hatte. Dergleichen Vorstellungen, eigens zur Bildung der Knaben versertigt, wurden noch ums Jahr 1790 abgehalten. 14 Die Schüler wirkten übrigens sich im 16. Jahrhundert auch außer Haus, bei den Rathhause und Zeughaus-Komödien mit. 16 Seenso wurden sie zu Handn's Zeit zu auswärtigen theatralischen Ausstlütungen beigezogen,

<sup>12</sup> Die Singfundamente von Joh. Jos. Fur (in seiner eigenen Sand-schrift) find Eigenthum bes Archivs ber Gefellschaft ber Mufilfreunde in Bien.

<sup>13</sup> Ignaz Holzbauer, geb. 1711 zu Bien, war 1745 beim Theater nächst Burg als Musikbirector angestellt. Er kam später als Oberkapellmeister nach Stuttgart und starb 7. April 1783 zu Mannheim als Aurpfälz. Kapellmeister und Hoftammerrath. Bon seinen zahlreichen Compositionen aller Art hatte die Oper "Günther von Schwarzburg" ben meisten Ersolg. Ausstührst. über ihn giebt Fétis (Biogr. univ. des Musiciens). Seine Selbstbiographie sinder man in der Musit. Correspondenz, Speher 1790, S. 107 und 132. Rozart schrieb aus Mannheim (4. Nov. 1777) mit vieler Achtung über ihn (siehe Mozartbriese von Nohl, S. 81).

<sup>14</sup> Wiener Theater-Almanach auf bas Jahr 1794, G. 50.

<sup>15</sup> Achnliches finden wir in London, wo die Böglinge ber BeftminfterAbten häufig in Oratorien und Theatervorstellungen mitwirsten ober auch
selbst solche Aufführungen veranstalteten, wie 3. B. 1782 Sändel's "Ester"
im Sause ihres Meisters Bernhard Gates. (Bergs. Friedrich Chrysander's
G. F. Sändel, Bb. II, S. 270.)

und hier lernen wir auf einem Umwege sogar zwei seiner Mit= Das Wiener Diarium bringt nämlich die ausschüler kennen. führliche Beschreibung eines lateinischen Schauspieles "Conftantinus, burch die Kraft des Kreuzes des Maxentii Besieger", mit Musik von Reutter, das am 16. Dec. 1743 auf dem großen neuen Theater bei den Jesuiten aufgeführt wurde. Die Kaiserin mit großem Gefolge und zahlreiche hobe Perfonlichkeiten mobnten der Vorstellung bei. Auf der Bühne waren 215 Personen beschäftigt, sämmtlich Schüler böberer und niederer Rlaffen aus bem Schotten- und Rlofterneuburger Stift, bem Resuiten-Collegium, ber Bürgerschule und aus dem Kapellhause. Auch die musikaliichen Zwischenspiele, die Musik zu ben Gefängen, Tanzen und Schlachten wurden von Studirenden ausgeführt. Mitschüler handn's, die Discantisten Leopold Tepfer und Franciscus Wittmann, gaben die Rollen der Andromeda und Ballas; Kerdinand Schalhaas, Bassift vom Domchor (1772 als Violinist in der Tonkunstler-Societät genannt), sang den Jupiter. bei diesen Vorstellungen übliche Brämien-Vertheilung durch die Monardin wurde diesmal drei Tage später vorgenommen. 16

Der Kirchendienst bei St. Stephan war ziemlich anstrengend; es waren zwei Chormusiken zu versehen, von denen eine täglich beim Hochamt mitwirkte; serner wurden die Bespern noch mit allen Unterabtheilungen eingehalten. Dazu kamen die häusigen Feste, Processionen, Todtenämter, die, sammt den Musiken in Privathäusern, den Schülern nur spärliche Zeit zum eigentlichen Studium übrig ließen. Trat dann die Zeit ihrer Mutirung ein, waren sie, den Hossfängerknaben gegenüber, welche mit Reisegeld in die Heimat oder mit einem Stipendium zu weitern Studien versehen wurden, dem Zusall, der eigenen Sorge preisegegeben. Nur einmal ist im Verlauf des ganzen 18. Jahrhunderts ausdrücklich einer "Rathse Verwilligung" erwähnt, derzusfolge im Jahre 1719 den beiden "gewesten Capellknaben" Todias Seitl und Stanislam Schmiedt als ein Recompens und Kirchen-

<sup>16</sup> Die Auflösung bes Jesuitenorbens im Jahre 1773 machte auch ihren weltl. Komöbien ein Ende. Schlager erwähnt einer noch im MS. erhaltenen musik. bramat. Borstellung vom Jahre 1677 unter bem Titel "Pia et fortis mulier", die Musik von bem berühmten Joannes Casperus Kerl (Bergl. J. E. Schlager's "Wiener Skizzen", Bb. III, S. 211 fg. u. 240.)

gefäll, und "auf ihr gehörig Anlangen" 18 und 40 Fl. verabs folgt wurden.

Bevor wir in den Dom eintreten, um daselbst mit dem Stand der Kirchenmusik bekannt zu werden, müssen wir des Mannes besonders gedenken, unter dem Hahdn volle zehn Jahre seiner Jugend verlebte, jener Zeit, über die er selbst in zartstühlender Beise sich nie so recht ausgesprochen hat. Haydn's Borgesetter verlangt um so nothwendiger eine eingehendere Besprechung, als über ihn, soweit es seine Stellung am Dom betrifft, meistens nur spärliche, ungenaue und verwirrende Nachsrichten verbreitet sind. Reutter's Name wäre freilich längst der Bergesseheit anheimgefallen, wenn er nicht in Berbindung mit Haydn eine gewisse Bedeutung erlangt hätte. Seine Leistungen als Künstler haben der Zeit ihren Tribut gezahlt, nur hier und da wird noch eine seiner vielen Kirchencompositionen aufgeführt; als Bensch lernen wir in ihm vorzugsweise nur einen rücksichtselosen, habgierigen und aufgeblasenen Charakter kennen.

Georg Karl Reutter (gewöhnlich nur mit dem ersten Vornamen bezeichnet) war zu Wien am 6. April 1708 geboren 17 und der Sohn des Domkapellmeisters, Hof= und Kammerorga= nisten Georg Reutter. 18 Das Wiener Diarium erwähnt des

<sup>17</sup> Der vollst. Taufname ist Johannes Abamus Josephus Carolus Georgius. (Reg. b. Dompf.) Reutter's Geburtsjahr wurde bisher allgemein mit 1705 ober 1709 angegeben. Man finbet häufig die Schreibart Reitter; Bater und Sohn schrieben fich jedoch Reutter.

<sup>18</sup> Georg Reutter, geb. 1656 zu Wien, wurde 1686 Organist bei St. Stephan, 1700 hof- und Kammerorganist. Ueberdies gehörte er ber Hoftapelle als Theorbist vom Jahre 1697—1708 an. Im Jahre 1712 erhielt er an Stelle bes J. J. Fur, ber nach Zächer's Tode Essential-Rapellmeister bei St. Stephan wurde, die Rapellmeisterstelle beim Gnadenbild baselbst und gleichzeitig 3 ber Sängerknaben zur Berpstegung. 1715 rückte er an Stelle bes zum Hossapellmeister ernannten Fur zum ersten Domkapellmeister vor, behielt aber die Stelle beim Gnadenbild bei. Im Jahre 1728 jubilirt, trat er diesen Bosten an Joh. Georg Reinhard ab, behielt dagegen alle 6 Sängerstnaben. Im Gutachten bes Gesuches der Witwe Reutter's (vergl. v. Köchel's J. Kur, S. 252 und 451) rühmt Kur Reutter's zu jeder Zeit geseisteten

Sobnes querst im Jahre 1726 als Dragnisten im bodfürstlichen Stift der Klosterfrauen zur himmelspforte (bei einer Draelprobe, ein Werk des Christoph Bankner, gest. 1761). 1. März 1731 wurde Reutter jum Hofcompositor ernannt; im Jahre 1738 folgte er bem Bater im Amt als Domkapellmeifter und behielt diese Stelle auch nach seiner im Sept. 1746 erfolaten Ernennung zum zweiten Hoftapellmeister bei. Er hatte als solder alle Kirchen-, Kammer- und Tafelmusik bei Hof zu dirigiren. Obwohl er icon bamals ben weitesten Ginfluß auf die Angelegenheiten der kais. Hofkapelle nahm und nach Jubilirung bes Predieri (1751) factisch leitender Hoftapellmeister murde, ward er doch erst nach dem Tode Bredieri's, im Rabre 1769. wirklicher erster Hoftapellmeister. Bur Zeit Reutter's murbe ber Stand ber Hoftapelle aufs außerste beschränkt, ja es tam fo weit, daß bei der Regulirung im Februar 1751 die gesammte Hofmusik um die Summe von 20,000 Fl. an Reutter in Bacht gegeben wurde. Er nutte diese Machtvollkommenheit nach Kräften aus und ließ die Hoftavelle nach und nach so febr verkom= men, daß fie fein Nachfolger Gagmann im Kläglichften Ruftande vorfand. Intereffant find die von Kodel veröffentlichten Gut= achten des Hoftapellmeisters Fur über Reutter (von 1724-33). Im Jahre 1724 münscht Reutter als Scolar auf der Orgel in ber Hoftapelle aufgenommen zu werden; balb barauf verrichtet er als überzähliger Organist bes Baters Dienst und empfiehlt ihn Fur zur einstweiligen Unterstützung, ba er "bie Orgel fein spielet und in der Composition Gutes boffen lakt". schlägt er ihn seiner Brauchbarkeit balber zum Hofcompositor vor und sein Gehalt, anfangs 400 KL, steigt rasch auf 1200 Kl. (Seine Mehrforderung nennt Kur "ein unzeitiges Begehren".)

virtuosen Dienste und sein Accompagnement bei den Opern. Als Kirchencomponist war Reutter wohl geschätzt, ohne gerade hervorzuragen. Er starb
im 82. Lebensjahre am 29. Aug. 1738. Wie mir Hr. Pros. P. Wish. Reumann im Stifte Heiligenkreuz auf mein Anfragen mittheilte, besitzt das Stift
ein Diplom, nach welchem Reutter vom Grasen Franz Sforza, des h. röm.
Reiches Fürst, in Rom am 8. Jan. 1695 die Ritterwürde ertheilt wurde,
welches Ernennungsrecht die Familie Sforza vom Papste Paul III. im
Jahre 1539 erhielt. — Reutter's zweitgeborner Sohn Karl (Carolus Josephus), geb. am 6. Mai 1699, war ebenfalls Organist dei St. Stephan seit
bem Jahre 1720; er starb am 15. März 1736.

Rablreiche kirchliche und dramatische Werke bezeugen, daß Reutter febr fleikia gewesen. Das Stift Klosterneuburg allein besitt von ihm 29 Meffen, ein Requiem und eine große Anzahl klei= nerer Kirdencompositionen. Oratorien und Overn sind namentlich im Stifte Beiligenkreuz, auf ber kaif. Hofbibliothek und im Ardiv der Gefellicaft der Musikfreunde in Wien in Menge vorhanden. Die früheste Erwähnung einer Oper von Reutter geschieht im Sabre 1727 jum Namenstag ber Raiferin Glisabeth. Von da an wurde fast jährlich ein bramatisches Werk von ibm, meift jum Ramens- ober Geburtstag bes regierenden Raiferpaares oder eines kaiserlichen Mitgliedes bei Sofe aufgeführt, wobei baufig auch Erzberzoginnen mitwirkten. Auch wurden bis jum Sabre 1740 jabrlich jur Fastenzeit seine Dratorien mit italienischem Terte in der Hofburgkapelle gegeben. Rirchencompositionen zeichnen sich fast burchgebends burch äußern Glanz und feurig bewegte Inftrumentirung aus und wurden baber an Festtagen mit Vorliebe gewählt. "Rauschende Violinen à la Reutter" find sprichwörtlich geworben. genannte Schimmelmeffe 19 wurde noch vor etwa 20 Jahren beim Frohnleichnamsfest bei St. Stephan aufgeführt. Burnep borte bei seinem Wiener Besuche im Jahre 1772 in der Domfirche eine Reutter'sche Meffe und nennt sie mattes, trodenes Reug (dull, dry stuff); man konne von biefer Musik bochstens fagen: fie mache viel Geräusch und fage babei boch febr wenig. 20 Es finden fich jedoch unter Reutter's kleinern Werken immerbin auch solche von würdigem Charafter und es fordert die Billig= feit, hier auch ein, mit Burnen fast gleichzeitiges Urtheil zu er-

<sup>19</sup> Reutter hatte biese Messe bie freie Benutung einer Hof-Equipage eingebracht, nach welcher er sich sehnte. Er ließ in bieser Absicht bas Dona nobis sich im 13/8 Takt bewegen, ben bekannten Hexameter aus Birgil's "Aeneibe" zu Grunde legend: Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum. Der Kaiserin entging die Anspielung nicht. "Das hat sich ja wie Pferbegetrampel ausgenommen", äußerte sie zu Reutter, worauf dieser gestand, er habe damit bei seinem vorgeruckten Alter den Bunsch nach einem Bagen ausdrücken wollen. Am nächsten Worgen war sein Bunsch erfüllt — eine stattliche Carrosse mit einem prächtigen Schimmespaar hielt vor dem Pause und wartete die Besehle des Hrn. Hosflapellmeisters ab.

<sup>20</sup> Great noise and little meaning characterized the whole performance. Chs. Burney, the present state of Music in Germany. I, p. 357.

wähnen, bas freilich einen starken Contrast jum Borgesagten bilbet. Das Wiener Diarium 21 nennt Reutter als den "unstreitig stärksten Componisten, bas Lob Gottes zu singen, bas Mufter aller biefigen, in diefer Sphäre arbeitenden Manner. Denn wer weiß beffer als er bas Brächtige, bas Freudige, bas Frohlodende, wenn es der Gefang erfordert, auszudrücken, ohne in das Profane und Theatermäßige zu verfallen? pathetischer, harmoniereicher als eben er, wenn ber Gefang eine Trauriafeit, eine Bitte, einen Somers verlangt? Seine Messen zieben jederzeit eine Menge musikalischer Zuhörer nach sich, und jeder geht erbaut, gewonnen und belehrter binmeg."

Vorbandene Amtsberichte klagen Reutter der Kabrlässigkeit im Dienste an und geben ein trubes Bild von seinem Benehmen seinen Runstcollegen und vorgesetten Beborben gegenüber. So war ibm unter anderm die Anstellung des Chorregenten Kerdinand Schmidt als Kavellmeister beim Gnadenbild (einer zweiten und kleinern Musiklapelle bei St. Stephan, über die wir später hören werden), auf die er trop seiner beiden Stellen selbst spekulirt hatte, ein Dorn im Auge und brachte ihn mit Bürgermeister und Stadtrath in arge Collision. Auf seinen Berfuch, die icon geschehene Babl in gehässiger Beise rud= gangig zu machen, erfolgte ein umfangreiches, geharnischtes Bromemoria der Stadtbebörde an die Nieder-Desterr. Regierung. worin Reutter's Anklage Bunkt für Bunkt widerlegt wird. "Reutter (beifit es u. a.) fände obnedies in seinem doppelten Umt Beschäftigung genug; nachdem er aber beim gewöhnlichen Kirchendienst am allerwenigsten anzutreffen sei und öfter die ganze Woche hindurch kaum ein= bis zweimal den Chor fre= quentire, stebe es zu vermuthen, daß er auch beim Frauenbild eine gleiche Kahrlässigkeit bezeigen werde. Es scheine wirklich, daß dergleichen Ravellmeister, wann sie einmal bei Sof engagirt feien, sich icon zu boch ichagen, berlei Brivatbienfte vorzusteben. Reutter, mit seinen vielfältigen Berrichtungen und ergiebigen Einkommen gar wohl beschlagen, solle einem andern meritirten Manne auch einen geringen Gehalt um so eher überlassen, als

<sup>21</sup> Biener Diarium. 1766. Rr. 84. Anbang: Gelehrte Rachrichten, XXVI. Stüd.

der Schwiegervater Schmidt's, N. Reubauer (richtiger Georg Reuhauser, ehemaliger Mehner bei St. Stephan) der Domkirche große Wohlthaten erwiesen und die große Orgel, die über 10,000 Fl. gekostet, aus eigenen Mitteln habe versertigen lassen." Wan suchte also zugleich einen Act der Dankbarkeit auszuüben. Als Bescheid auf die Eingabe des aufgeregten Stadtraths ersolgte umgehend die Bestätigung der Ernennung Schmidt's von Seite der Regierung. (Nach Schmidt's Tode im Jahre 1756 erhielt aber Reutter diese Stellung dennoch.)

Ein andermal suchte Reutter den nunmehrigen Kapellmeister Schmidt bei einer freigewordenen Atistenstelle zu überholen, und abermals entschied der Stadtrath zu Gunsten des Lettern, "da sich Reutter gar wohl mit seinem Theil begnügen könne". Ein derber Berweis erfolgte später auch über Nachlässigkeit bei den Aufsührungen: "die Kirchenmusik werde immer schlechter wegen übelklingender Zusammenstimmung, die dem gesammten, der Andacht abwartenden Bolk vielmehr zu einer Gemüthszgerstreuung und zum Etel, denn als anmuthige cristliche Aufserbauung gereiche. Dies komme daher, daß die aufgestellten und besoldeten Essential-Musici (beim Haupt-Chor) entweder gar nicht erscheinen oder meistens in der Musikkunst wenig erfahrene Leute oder gar nur Ansänger zum Dienst abschieden" (ein Umstand, der allerdings noch heutzutage in manchen Kirchen zu rügen wäre).

Am 27. Nov. 1731 vermählte sich Reutter mit Ursula Anna Theresia Holzhauser 22, geb. am 22. Oct. 1708 zu Wien, einer Tochter des Heinrich Holzhauser, Componisten und Musitdirectors der Kapelle der verwittweten Kaiserin Amalie und Mitglied der Chormusik bei St. Stephan (gest. 8. März 1726,
51 Jahre alt). 28 Therese war eine vortreffliche Sängerin,

<sup>22</sup> In Schilling's Univ. Lericon b. Tonkunft, Bb. V, ift Therese Golghauser irrthumlich als Reutter's Schwester bezeichnet. Bei Fetis, ber ben Bater und die Sohne Reutter's gang unverftanblich vermengt, sowie bei Gerber ift Therese Holzbauser gar nicht genannt.

<sup>23</sup> Zwei Sohne, Franz und Franz Ignaz Holzhauser, waren als Sänger beim Gnabenbilb im St. Stephansbome, ein britter, Domenico, war als Tenorift in ber Hostavelle angestellt. Franz gest. 5. Juni 1743, 42 Jahre alt; Franz Ignaz gest. 25. Mai 1750, 38 Jahre alt; Domenico gest. 13. Jan. 1772, 54 Jahre alt.

bie Savon, als unter Einem Dache mit ihr lebend, oft genug wird Gelegenheit gehabt haben ju boren. Drei Jahre fang fie unentgeltlich in ber Oper und bei Hoffesten, wurde dann als Hoffangerin im Jahre 1728 mit einem Gebalt von 750 Kl. und ichließlich mit 3500 Fl. angestellt. 24 Rebstbem wurden ihr auch zur Tilaung ibrer Schulden 4000 Fl. jugeftanden. Gine Anzahl Gutachten des Hoffapellmeisters Fur aus den Jahren 1728 bis 1734 theilt v. Röchel mit. Indem fie Rur gur Anstellung anempfiehlt, lobt er wiederholt ihre makellose treffliche, drei Octaven umfassende Stimme, ihren Triller und namentlich ihre Keftigkeit in der Mufik, sodak sie alles prima vista singe, "welches ibr wenig Sangerinnen nachthun konnen - fie icheine jur Musit geboren". Dbwobl als activ angeführt, fang fie boch fon im Jahre 1766 nicht mehr öffentlich, bezog nach bem Tode ibres Mannes ein eigenes Saus in der Vorstadt Landstraße und starb daselbst als wohlhabende Frau am 7. April 1782 im 74. Lebensjahre; nebst verschiedenen Legaten bestimmte sie auch 500 Fl. zur Ablesung von tausend Messen für ihr Seelenbeil. 25

Reutter, der so häusig Gelegenheit hatte, beim Einstudisen und Aufführen seiner für Hosseste bestimmten dramatischen Werke mit den Mitgliedern des kaiserlichen Hauses in Berührung zu kommen, wußte sich mit seinem Tacte in diesen hohen Kreisen zu bewegen und war hier wohl gelitten. Am 21. April 1740 wurde er noch unter Kaiser Karl VI. (der auch bei Reutster's Erstgeborenem Pathenstelle vertrat) in den österreichischen Abelsstand erhoben, und zwar "in Berücksichtigung der treuen und langjährigen Dienste seines Vaters und seiner eigenen vortrefslichen Eigenschaften, stattlichen Ersahrenheit und bisher

<sup>24</sup> In ber langen Lifte ber Hoffängerinnen bezogen nur Mar. Lanbini-Conti (gest. 1722) und M. A. Lorenzini-Conti (ausgetreten 1732) einen böhern Gehalt (4000 Fl.). Bergl. v. Köchel: Die taif. Hof-Musittapelle, S. 75 fg.)

<sup>25</sup> Therese Holzhauser schloß bie ältere Lifte ber Hoffangerinnen ab. Rach langer Pause finden wir im Jahre 1818 nur noch zwei Ramen in dieser Aubrit: Anna Branizh (bis 1848) und Therese Grünbaum, Tochter bes bekannten Kapellmeisters Benzl Müller (bis 1867). v. Köchel: Die tais. Dof-Musikkapelle.

geleisteten guten Dienste und dadurch erworbenen Meriten". 26 — Gegen Ende der 50er Jahre scheint Reutter durch Gluck, Hasse, Jos. Scarlatti und Traetta aus seiner bevorzugten Stellung verdrängt worden zu sein. Als lehtes Werk, das von Reutter bei Hose ausgeführt wurde, ist genannt "il Sogno" von Metasstassio, componimento dramatico in 1 atto, von der Erzherzogin Marianne und zwei Hospamen in den kaiserlichen Gemächern im Jahre 1756 gesungen und im folgenden Jahre wiederholt. Bei den im Jahre 1760 abgehaltenen Vermählungsseierlichkeiten des Erzherzogs (nachmaligen Kaisers) Joseph wurde die Leitung der Hospamikkseite mit Beseitigung Reutter's gradezu Gluck überstragen.

Georg Edler von Reutter verschied am 12. März 1772 im 63. Lebensjahre. 3m Gegensat ju feinem Bater, beffen Begrabniß nach testamentarischem Bunfche ohne jedes Geprange mit den möglichst geringsten Unkosten stattfand, wurde der Leichnam des Sohnes mit allem erdenklichen Bomp unter Begleitung von 35 Brieftern verschiedenen Ranges in einer Gruft Reutter's Porträt existirt als bei St. Stephan beigesett. Rupferstich (obne Namensangabe bes Rünftlers), als Delgemälde (Museum ber Gesellschaft ber Musikfreunde in Wien) und als Baftellzeichnung (Mufitzimmer ber Sängerknaben bes Stiftes Beiligenfreuz bei Baben nächst Wien). Es zeigt einen icon geformten Ropf mit intelligenten, etwas ftrengen Gefichtszügen. In bem genannten Stifte, bas Reutter testamentarisch bebachte, liegt auch sein erstgeborner Sohn Marianus (Klostername für Carolus) Reutter von Reitersfelb begraben, ber im Sabre 1790 jum Abt biefes Rifterzienfer-Stiftes gewählt murde und in Wien im Beiligenfreuzerhof an Altersschwäche und er= blindet am 21. Oct. 1805 verschied. Marianus mar im Rapell= bause zu Wien am 11. Jan. 1734 geboren, stand also mit haydn in fast gleichem Alter; jebenfalls lebten Beibe im De= zennium 1740-50 als Spielkameraden in täglichem Berkehr.

<sup>26</sup> Die Beschreibung bes Wappens giebt Dr. Conft. v. Wurzbach, Biogr. Lexicon bes Raiserth. Defterreich, 25. Theil, 1873, S. 367. Das Wappen ift auch auf bes Sohnes Grabstein im Stifte Beiligentrenz bei Baben angebracht.

Für sein Stift ließ Marianus u. a. die große Orgel vom Wiesner Hof-Orgelbauer Ignaz Kober (gest. 17. Sept. 1813) ersbauen.

Reutter's Nachfolger als Domkapellmeister war Leopold Hofmann (zugleich Chordirector bei St. Peter, gest. 17. März 1793), derselbe, dem Mozart im Mai 1791 als Abjunct beisgegeben wurde und dadurch die nächste Anwartschaft auf die Domkapellmeisterstelle gehabt hätte. \*\*

Die Musikkapelle bei St. Stephan war dem Magistrat als Administrator der St. Stephanskirche unterstehend. Alle Kirchenzrechnungen wurden demselben vorgelegt und von ihm erledigt. Bei Neubesehungen reichte die Wirthschafts-Commission das jeweilige Gesuch bei der Kaiserin ein, deren Entscheidung den Ausschlag gab. Zur Zeit Haydn's existirten im Dome zwei Musikapellen: die Haupt- oder Essential-Musikapelle und die Kapelle beim Gnadenbild. Wir haben es zunächst mit der Erstern zu thun.

In früherer Zeit, g. B. 1571, bestand ber Musikchor aus bem Cantor, Subcantor, Organisten, ben Rapellfängern und Sängerknaben, einigen Biolinisten und Contrabasiisten sammt bem Thurner und seinen Gesellen für Posaunen, Trompeten und Pauten. 3m genannten Jahre verordnete ber Stadtrath: es sollen zu Bag, Tenor und Alt (Lettere maren Kalsettiften, b. h. weder Anaben noch Castraten) nicht mehr als je 3 (die 2 Praceptoren mit inbegriffen), und jum Dienst 12 ober 13 Anaben gehalten werden. Die Zahl der Lettern ging, wie schon erwähnt, balb bis auf 6 berab; die übrigen Sanger erhielten fich bis über die Mitte bes 18. Jahrhunderts immer auf gleicher Höhe: 9 Bocalisten und einige Extrasanger. (Als höchster Stand wohl vermehrt durch die Sänger beim Gnadenbild — ist bei dem am 15. Aug. 1716 abgehaltenen To Deum für ben Sieg bei Carlovicz der Bocalchor außer den 6 Discantisten angegeben mit je 5 Altisten, Tenoristen und Bassisten.) Mit Beginn des 18. Jahrhunderts

<sup>27</sup> Bergs. D. Jahn's Mozart, 2. Aufl., I. F. 717. Das Tobesjahr Hofmann's, mit 1792 angegeben, ift zu berichtigen. Siehe auch Bb. II. S. 594.

find neben den Streichinstrumenten (babei auch Gambe) und Posaunen noch Cornett und Fagott genannt. An Sauptfesten, wenn ber kaiferliche Hof in großer Gala nach St. Stephan fubr, svielte dort die taif. Hoftavelle. Bei andern Resten murben wenigstens die "faiferlichen Herren Trompeter" beigezogen. Im Nabre 1754 wurde der väpstlichen Ordnung gemäß auf Befehl der Raiserin der Gebrauch von Trompeten und Pauken, als die Andacht störend, bier und in allen Rirchen unterfagt; boch waren gedämpfte Trompeten, bas fogenannte ,, Clarin= blasen", gestattet. 28 Die Auslagen für die Ravelle (bie Knaben nicht mitgerechnet) betrugen im vorigen Jahrhundert burchschnittlich jährlich eirea 4500 Fl., selten weniger, einigemal bedeutend mehr, 3. B. in den 40er Jahren über 6000, im Jahre 1788 fogar über 8000 Kl. Davon tamen auf die Bocalisten regelmäßig 1170 Fl. nebst 108 Fl. Kleidgeld und außerdem noch 240 Fl. Choraladjuta, Rorategeld u. s. w. 29 Der Thurner und feine Gefellen wurden besonders bezahlt, z. B. im Jahre 1741 "benen 5 Instrumentisten ihre jährl. Besoldung mit 650 Kl. fammt Kleidgeld 60 Fl., wegen des Thurmanblasens 60 Kl., Rorategeld 4 Kl." 30 - Wie wir bies bei ben Sangerinaben gesehen baben, gaben icon, die großen, weiter unten ermähnten Keste und Brocessionen abgerechnet, die gewöhnlichen täglichen Mufikaufführungen bei den Hochamtern, gablreichen Bespern, Litaneien und homnen auch den Musikern vollauf Beschäftigung. Auch beschränkte sich ber Dienst nicht auf St. Stepban allein. denn die Kapelle wurde häufig zur Verstärkung oder Vertretung

<sup>28</sup> Clarin blafen, die fanftere Behandlung der Trompeten (mit Dampfern), als Gegenfat jum Prinzip al blafen. Das Bolt entbehrte nur ungern die ihm lieb gewordenen Lärminstrumente; sie wurden daher im Jahre 1767 bei Abhaltung eines To Doum für die glücklich überstandene Krankheit der Kaiferin zum erstenmal wieder, aber einstweilen nur "mit Erlandniß des Hofes" gestattet und weiterhin bei hohen Festen und Processionen mit jedesmaliger Bewilligung der weltlichen, in Berbindung mit der geistlichen Behörbe.

<sup>29</sup> Gegenwärtig betragen bie Untoften für ben Dom-Chor jährlich bei 8000 Fl.

<sup>30 3</sup>m Jahre 1784 murbe bie Effential - Mufit im Dome burchaus regulirt.

ber Hoftapelle, wenn biefe anderwärts beschäftigt war, ausgeborgt, wofür sie besonders honorirt wurde. So finden wir sie beigezogen zu ben solennen Aemtern, To Doum und Litaneien in verschiedenen Rirchen Wiens: in der Hofburgtapelle, bei ben Jefuiten, Schotten, Dominitanern, Augustinern, Rapuzinern. Karmelitern, Paulanern, Urfulinerinnen, Schwarzsbaniern von Montserat, bei St. Roseph, in der Xaveri= und Kaporitkavelle: und anderwärts in Schönbrunn, Larenburg und Rlofterneuburg. Aus ben vorhandenen Quittungen geht hervor, daß fich ber faiserliche Sof seit dem Jahre 1647 ber Rapelle bei St. Stephan Anfänglich mit monatlich 50 FL honorirt, bäufia bediente. wurde später jede einzelne Dienstleistung besonders berechnet und erfolgte die Entlobnung bäufig erft nach Sabren und bann noch nur auf wiederholtes Begehren und mit Abaug. 81 berartigen, aus ben Jahren 1710 und 1711 herstammenben Schulbforberung von 2580 Kl., die erst im Jahre 1723 in vierteljährigen Raten beglichen murbe, ergiebt sich, daß biese "Wiener Stadt= ober Extra-Musikanten" unter Raifer Joseph I. auch in ber Oper und beim Ballet verwendet wurden.

Der Stand der Domkapelle war zur Zeit Haydn's (1740—50) außer dem Kapellmeister fast unverändert folgender: ein Subcantor, zugleich Biolinist (Adam Gegenbauer); ein erster Organist (Anton Rech); 11 Streichinstrumentisten (Accessisten und Privatsubstitute mit inbegriffen) mit Jahresgehalt von 250-bis 40 Fl. Bon Bläsern sind nur genannt: 1 Cornettist (Andr. Wittmann) und ein Fagottist (Jakob Paper); für Posaunen, Trompeten und Paulen wurden auch jeht noch die kais. Hostrompeter und der Thurnermeister und seine Gesellen beigezogen. Im Ganzen war der Domchor, 9 Bocalisten und Trtra-Bocalisten mit inbegriffen, 31 Personen start; mehrere Musiker dienten gleichzeitig bei der Enadenbild-Kapelle. Organist Neckh (der Name ist im verstossenen Jahrhundert häusig vertreten), früher Biolinist (gest. 1759), war der Nachfolger des

<sup>31</sup> Cameral-Zahlamts-Rechnungen im Archiv bes t. t. Finanz-Ministeriums. — Auch unter Joseph I. hatten bie Mitglieber ber bamals sehr tostsspieligen Hoftapelle burch Unordnung in Auszahlung ber Gehalte zu leiben. Siehe v. Röchel's J. J. Fur, S. 220.

im Rahre 1736 verstorbenen Karl Reutter; er bezog 150 Kl. jährl. Gehalt und fast ebensoviel an Deputat. Bon ibm wird noch jest ein, für einen Geiftlichen geftiftetes Requiem jabrlich an einem bestimmten Tage aufgeführt. Unter ben Biolinspielern ift auch ein Georg Ig. Reller (fpater Mitglied ber Hof= tapelle) genannt, ber für haybn verhängnifvoll wurde, da er mabriceinlich burch seine Bermittelung bas Saus seiner nachberigen Schwiegereltern kennen lernte. — Ueberblickt man die Reibe ber bier angestellten Mufifer jur Zeit hapdn's und jurud bis zu Anfang bes Kabrbunderts, so treten als die Hervorragenberen meift nur jene hervor, bie zugleich Mitglieder ber hoftapelle waren, z. B. aus früheren Jahren Gambist Franz Sueffnagel, die Biolinisten Joh. Muffat und Beinrich Ponheimer, und zu Sapdn's Zeit: Cornettist Andreas Wittmann (in der Hoftapelle als Oboist und von Für sehr gelobt; er starb 1767 im 98. Lebensjahre); Cellist und Contrabassist Franz Cammermayer (geft. 1760); die Bioliniften Frang Reinbard (ber auch bei Dittersborf genannt wird), Jof. Abam und Joh. Alber; Altift Anton Bacher; Tenorift Jos. Timer, und der von Kur rühmlichst hervorgehobene Posaunist Leopold Ferbinand Christian (gest. 1783). Die Familie Christian versab beinahe ein volles Jahrhundert (1679-1783) ben Posaunisten= bienst in der Hoftapelle und im Dome. Fur fagt, "daß dieses Inftrument benen Chriftian angeboren sei", nennt ben Bater (Leopold) auf seinem Instrument ben ersten Birtuosen in der Welt, und bezeichnet Leopold Ferdinand als einen Mufiker, "welcher in feinem Inftrument feines Gleichen nit findet, auch ichwarlich mehr einer zu hoffen ist". 22 Die gleiche Liebe zum Mu= sikerberuf hat fich in vielen Wiener Familien von Sohn zu Sohn fortgeerbt; so finden wir in der Hoffavelle und bei St. Stephan wieberholt die Familien Wittmann, hoffmann, Redh, Bonhaimer, Muffat, Reinhard, Krottendorfer, Cammer= mayer, Bodh, Graf, Angermayer, Bach, Gfur, Teyber, Schallhaas, Stadler, von benen Manche noch in unsere Zeit hinein= reichen. Als im Jahre 1771 die Tonkunftler-Societät (jetige "Baydn-Berein") burch Florian Gagmann gegründet wurde,

<sup>32</sup> v. Röchel: Joh. Jos. Fur, S. 410, Rr. 127.

waren die Musiker von St. Stephan unter den Ersten, welche dem Bereine beitraten.

Die Mufikkapelle beim Marianischen Gnadenbild, die zweite und kleinere Kavelle bei St. Stevban, war selbständig und Auf dem prächtigen filbernen Tabernakel besonders fundirt. bes Hochaltars befand sich wie noch beute ein mit Ebelsteinen reich geschmudtes Gnabenbild, Die b. Maria barftellend. Dies Bild wurde auf Bestellung eines ungarischen Bauern angefertigt und gelangte in die Rirche ju Botich (Bocz) bei Erlau in Ungarn, wo es als Thranen vergießendes Wunderbild balb bas Riel gablreicher Wallfahrten wurde. Im Sabre 1797 nach Wien gebracht und durch Brocession und Ausstellung in verschiedenen Rirchen gefeiert, fand es endlich im Dome feine bleibende Stätte. Unter den Bersonen, welche dies Bild als Reichen ihrer Berehrung mit Opfern bedachten, befand fich auch ber Wiener hofbefreite 38 Sanbelsmann Michael Rurg, ber es laut Stiftungsbrief in feinem Testamente vom Rabre 1706 gum Universalerben einsette unter ber Bedingung, daß "bavon bie Musik, dann die Trompeten und Pauken-Chore bei der nach: mittägigen Litanei und bei bem jährlich am Michaelitage für ben Stifter abzuhaltenden Hochamte erhalten und bestritten werbe". Die dafür entfallene Summe betrug 15000 Fl. Bon einer kleineren Stiftung des Franz Leopold von Bestenburg (etwas über 4000 Fl.), im Jahre 1709 zur Bermehrung und Unterftützung ber Rapelle überhaupt bestimmt, murden 3 Ertra-Musiker angestellt und erhielt die Gesammtmusik jährlich 100 Kl. Un allen Sonn-, Feier- und besondern Festtagen und an jedem Tage ber Woche murde bier außer zahlreichen Megopfern um 11 Uhr Vormittags musikalisches Hochamt und um 5 Uhr Nachmittags die lauretanische Litanei abgehalten. Die Rapelle batte

<sup>33</sup> Die Häuser Wiens waren mit bem Servitut ber Hosquartiere belastet. Kaiser Leopold I. bewilligte nach ber 2. Türkenbelagerung die theilweise Befreiung bavon. Maria Theresia wandelte sie 1750 (nach Einführung der Haus-steuer) in steuerfreie Jahre um, und Kaiser Joseph II. befreite die Bürger gänzlich von der Berpstichtung der Freiquartiere für den Hossiaat. Bergl. Karl Weiß: Geschichte der Stadt Wien, II, S. 229 fg.

ihren eigenen Rapellmeifter 34, 3 Sangerknaben, je einen Alt, Tenor und Bag, einen Organisten, einfach besetzte Bioline, Bioloncell und Biolon, 3 Bosaunen, 2 Cornett und 1 Fagott; Trompeten und Pauten wurden auch bier burch die faif. Hofmufiker befett, und als diese Instrumente verboten waren, murben bafür die andern Stellen verstärft. Der Rapellmeister hatte 300 Fl. Jahrgehalt, 50 Fl. Abjutum und für die Knaben 600 Fl.; die jährlichen Gesammt-Rosten betrugen durchschnittlich 2800 Kl. Gleichzeitig mit haydn's Eintritt ins Ravellbaus wurde ber bisherige Rapellmeifter beim Gnadenbild, Joh. Georg Rein= bard, jubilirt (er ftarb 6. Nov. 1742, 65 Jahre alt) und Reutter versab seine Stelle provisorisch bis jur Anstellung bes früher genannten Ferdinand Somidt, bis dabin Regens-Chori der reaulirten Chorberren bei St. Dorothee (er bezog daselbst jährlich volle 24 Fl. Gehalt) und provisorisch auch bei ben Augustinern. Sein nun verbefferter Behalt reichte, trop Stundengebens, felbft zu damaliger Zeit kaum aus, eine Familie zu erbalten, und als er am 11. Aug. 1756 im 63. Lebensjahre ftarb, war nicht ein= mal Geld genug vorhanden, die Leichenkoften ju bestreiten. Somidt hatte in seiner Stellung größtentheils auch die erforderliche Musik zu componiren und haben sich viele seiner Werke in geistlichen Stiften und anderwärts erhalten. Reauiem, das zu seinem Gedächtniß nach seinem Tobe und auch sväter bei St. Stephan aufgeführt wurde, besitt das Archiv des Rufikvereins in Wien. Schmidt hatte nur noch zwei Nachfol= ger, denn bei der Regulirung der Musik bei St. Stephan (1784) wird in den Kirchenrechnungen der Gnadenbild=Ravelle nicht weiter gedacht.

Eine Kenntnignahme von der Wahl der Compositionen für den musikalischen Gottesdienst bei St. Stephan mährend Handn's

<sup>34</sup> Reihenfolge ber Rapellmeister beim ungarischen Gnabenbilb im St. Stephansbom: Joh. Michael Zächer (zugleich Effential-Rapellmeister); 1705, Joh. Jos. Fur (später Dom-, bann hoffapellmeister); 1712, Georg Reutter sen., (seit 1715 zugleich Domlapellmeister); 1728, Joh. Georg Reinharb (zugl. kais. Hoforganist u. titulirter Hoscompositor); 1740, Georg v. Reutter jun. (provis.); 1743, Ferdinand Schmidt; 1756, Georg v. Reutter jun. (zugleich Dom- und Hofsapellmeister); 1772, Leopold Hofmann (bis 1784).

Anwesenbeit ist nicht ohne Bedeutung, denn wir baben babet ben Ginfluß, die durch den Ernst bes Ortes noch erhöhte Ginwirkung des bier Bernommenen auf ein obendrein jugendliches und daber um fo empfänglicheres Gemuth in Betracht zu zieben. Ein großer Theil ber in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts bei St. Stephan benutten und ftart vergilbten Musikalien gelanate durch alücklichen Aufall ins Archiv des Wiener Musikvereins, und es läßt fich burch beigefügte Daten fogar bie jeweilige Aufführung ermitteln, wie auch die stärkere und mit= unter seltsame Besetzung, wie z. B. bei den Messen von Riani (brei: und vierfache Biolen mit hinweglaffung ber Biolinen). Unter den aufgeführten Werken find namentlich die Reffen a capella hervorzuheben, wahrhaft erhabene Kirchenwerke, die ben Sängern jedoch keine leichte Aufgabe boten. Ralotta 35 batte eben erft seine, an die frühere ernstere und einfachere Schreibweise Calbara's mabnenden vier- und fünfstimmigen Meffen componirt. Beider Werte, gleich denen Antonio Ziani's, find fast burchgehends getragener Gefang. Die instrumentale Begleitung einzelner Werke ist immer nur fehr mäßig gebalten. Bei aller contrapunktischen Kunstfertigkeit athmen sie die reinste kirchliche Andacht. Die Melodieführung bei Valotta ift fließend und natürlich, die Sarmonie oft überraschend eigenthümlich; Haupt- und Nebensätze find in mannichfaltiger und glücklicher Entwidelung und Verflechtung burchgeführt. Bon Sob. Jos. Kur, bem Autor bes Gradus ad Parnassum, genügt es, beffen Missa canonica als Beispiel zu nennen, welche Anforderungen den Sängern zugemuthet murben. Dieses merkwürdige, im Jahre

<sup>35</sup> Der Sicisianer Matteo Pasotta, mit bem Beinamen II Panormitano, war Weltpriester und wurde im Jahre 1733 bei der tais. Hostapelle eigens als Componist für Gesangwerke ohne Begleitung angestellt, da an Werken dieser Art Mangel war. Fux in seinem Gutachten schilbert Pasotta als einen Componisten, der "vermög guten Fundaments hirzu sonderbar taugslich wäre", (v. Köchel's Fux, S. 439, Nr. 209.) Eine in unsern Tagen bei St. Karl in Wien aufgesührte Messe bestätigte alle an ihm gerühmten Burzüge. Bon Pasotta erschien auch ein, noch in seinem Baterlande geschriebenes Werk: "Grogoriani cantus enucleata", eine Abhandlung über die Guidonische Sosmisation und Lehre von den Kirchentönen. Pasotta starb zu Wien am 28. März 1758 (Tobtenpr.) im 70. Lebensjahre.

1718 componirte Werk, in dem die volle Kunst des Contrapunkte meifterhaft entfaltet ift, murbe im Beitraum ber Jahre 1719-52, namentlich and in den Jahren 1741 und 1742, im Sauzen eilfmal im Dome aufgeführt. Auch kleinere Compositionen von Fur, mit und ohne Begleitung, mabre Muster bes ftrengen Stils, kamen bier in ben 40er Jahren zur Aufführung und wurden zum Theil jährlich wiederholt. Daf Reutter seine eigenen Werte beim gottesbienftlichen Gebrauche nicht vergaß, ist felbstverständlich. Bon Antonio Caldara 36 find zu aleicher Beit genannt: Missa cardinalis (für bas Stift Beiligenkreuz componirt), 2 Motetten, Confitebor und Miserere und ein Offertorium "Ascendit Deus". Obwohl diese spätern Werke Calbara's mehr auf äußern Glanz berechnet find, waren fie boch bem Caftraten Salimbeni, der in der Hoftapelle von 1733-39 angestellt war, zu altväterisch und zu wenig brillant, weßbalb er Wien verließ. Francesco Tuma's 37 funftvoll gearbeitete

<sup>36</sup> Bei Calbara's Bewerbung um bie Rapellmeifterftelle fagt bas Gutachten bee Rur, bag, ba er felbst (Rur) nur wenig, ber Raifer (Karl VL) aber vollftanbige Biffenschaft über biefen Birtuofen babe, er bie Entideibung Sr. Majeftat fiberlaffe. Calbara wurde bemgemäß am 1. 3an. 1716 als Bice-Rapelmeifter angestellt (vergl. v. Röchel's fur, G. 379, Rr. 1715). Es muß auffallen, bag er trotbem icon bei bem Taufact feiner Tochter, 9. Dai 1712, im Protofoll ber Dompfarre ale Magister Capellae Augustissimi Imperatoris ericheint, allenfalls ein Ehrentitel, ben er führte. (Unter ben Taufpathen biefer Tochter ift auch ber bamale in Bien anwesenbe Componift Baron Emanuel d'Aftorga genannt.) Calbara's Gehalt, anfangs 1600 Fl., flieg fammt Abjuta bis auf 3900 Fl., eine Gumme, bie felbft Fur, ber erfte hoftapellmeifter, nicht bezog. Ueberbies erhielt Calbara als Abfindungefumme für eine Benfion ber eventuellen Bitme 12000 Fl., und fpater bie "nothburftige" Bitme, eine geb. Betroni, trothem noch 500 Fl. Benfion. Antonio Calbara ftarb in Wien am 28. Dec. 1736, alt 66 Jahre. (Tobtenpr.) Gine große Angahl feiner Berte, jum Theil in feiner Sanbichrift, befinbet fich auf ber taif. Dofbibliothet und im Archiv ber Gefellich. b. Mufitfreunde in Bien.

<sup>37</sup> Francesco Tuma, ber auch die Gambe meisterhaft spielte, wurde im Jahre. 1741 von der verwitw. Kaiserin Elisabeth zu ihrem Kapellmeister ersnannt. Hof und Abel zeichneten ihn aus und die Kaiserin Maria Theresia gab ihm glänzende Beweise ihrer Werthschingsung. Mit einer Pension bedacht, zog er sich im Jahre 1758 ins Kloster Geras zurück, starb aber in Wien im Kloster ber barmh. Brüdex am 4. Febr. 1774, alt 73 Jahre. (Wien. Diar.) Ambros bezeichnet namentlich als wahrhaft groß Tuma's Messen in D-moll und

Kirchencompositionen sind der Ausdruck eines wahrhaft andächti gen Gemüths. In ihrer teichen Verwendung bekunden sie die strenge Schule von Tuma's Lehrern, Chorregent Czernohorsky in Prag und Fux in Wien. — Außerdem waren noch Werke in Gebrauch von Antonio und Bernardo Paumann, Francesco Pruneder, Hoftapellmeister Marc. Antonio Ziani, Giuseppe Bonno, nachmaliger Hoftapellmeister, Wagenseil 38, Musik-lehrer der Kaiserin Maria Theresia und der kaiserlichen Kinder, und von dem früher genannten Joh. Georg Reinhard, Kapellmeister beim Gnadenbild (als Hoscompositor versertigte er auch Balletmusik und Serenaden).

Bir haben gesehen, wie sehr die Musikkapelle bei St. Stephan im Decennium 1740—50 in Anspruch genommen war. Außer den gewöhnlichen musikalischen Hochämtern an Sonns und Feierstagen gab es aber noch besondere Feste aller Art, wobei virtuose Bocals und Instrumentalmusik, To Doum's mit zweis und dreissachen Chören von Trompeten und Pauken die Feier erhöhten. Zahlreiche religiöse Bruderschaften durchzogen in Procession die Kirche und ihre nächste Umgedung; die verschiedenen Rationalis

E-moll, "Meisterwerte ber Bach'ichen Richtung, womit er eine Ehrenstelle unter ben Meistern einnimmt". (A. B. Ambros: Das Confervatorium in Prag. Gine Dentschrift. Prag 1858, S. 9. Anm. 2.)

<sup>38</sup> Georg Christoph Bagenseil, ein Schiller von Palotta und Jux, wurde von Letterm zum Hofscholar und bann zum Hoscompositor empsohlen, ba er "vor andern, nach den Grundreguln des Contrapuncts zu schreiben fich besteussisses". (v. Köchel's Fux, S. 446 und 450.) Er schrieb viele kirchl. u. weltl. Musit; namentlich wurden seine Clavierwerte geschätzt, die mehrsach in Paris, London, Amsterdam und auch in Wien in schönem Stich von Nicolai erschienen; darunter 4 Sammlungen, jede zu 6 Sonaten, den kais. Erzherzoginnen, seinen Schülerinnen gewidmet. Bekannt ist Mozart's Aeußerung, als er im Jahre 1762 als sechsjähriger Anabe am Wiener Hofe spielte und, da ihm die vornehme Umgebung als Kennerschaft nicht genügte, ägerlich fragte: ',, If Herr Bagenseil nicht da? der soll kommen, der versteht's", und dann, zu Wagenseil gewendet: "Ich spiele ein Concert von Ihnen, Sie milsten mir umwenden." Wagenseil war seit 1739 Poscompositor (1740—50 auch Organist der verwitw. Kaiserin Elisabeth Christine) und starb in Wien am 1. März 1777, alt 62 Jahre. (Wien. Diar.)

täten und Facultäten ber Universität, die Ungarn, Sachsen, die Mediciner und Auristen verherrlichten ihre Schuppatrone mit Sochamt und folennen Musikaufführungen; die Erinnerung an ben Entsat von der Türkenbelagerung und ähnliche für die Stadt hochwichtige Begebenheiten murden noch mit allem äußern Ebenso die miterlebten patriotischen Siege: Glanz gefeiert. Ruckeroberung der Hauptstadt Ling (1742), Sieg im Elfaß (1744); aukerdem auch freudige Kamilienacte bes taiferlichen Saufes: Geburt des Thronfolgers und des zweiten Bringen (1741 und 1745), die Krönungen in Preßburg und in Frankfurt (ebenfalls 1741 und 1745). An boben Kesttagen erschien der kaiserliche Sof (die Raiserin bäufig in einer Sanfte getragen) mit glanzen= bem hofftaat und im Gefolge ber Ritter bes goldenen Blieges, der Staats-Würdenträger, Kammerherren und Truchsessen, gebeimen Rathe, bes Roctor magnificus, ber Decane ber vier Universitäts-Facultäten, des Bürgermeisters und Magistrats.

Von besonderm Interesse war die Feier in der Charwoche. Statt der in früherer Reit am Balmsonntag abgebaltenen Brocession mit dem Balmesel nach dem Balmbühel im nordöst= lichen Theile des Friedhofs, wo eine umftändliche Ceremonie stattfand, wurde folde nun im Dome felbst abgehalten. Erzbischof und die gange Geiftlichkeit trugen beim Umgange Palmzweige, und die Knaben, der Chor und ein Theil der Priefter sangen wechselweise jene Stellen aus ber heiligen Schrift, welche ben Ginzug Chrifti in Jerusalem schilbern. Anaben, bem Wortlaut ber Bibel folgend, breiteten babei ihre Kirchenkleider auf ber Erde aus und bedeckten den Weg mit Palmzweigen; auch die Lamentationen wurden theilweise von ihnen gefungen. — Am Charfreitage, an dem noch wenige Jahre vorher das alterthümliche Passionsspiel auf der dazu errichteten Bühne im mittlern Schiff ber Rirche, nabe ber Rangel, abgehal= ten worden war, beschränkte sich die Ceremonie jest auf eine Procession, bei ber unter ernsten Rirchengefängen und unter Begleitung der in den Evangelien erwähnten, mit Laternen versehenen Trauerweiber der Leichnam Chrifti in bas, in der Mitte bes Domes aufgestellte beilige Grab getragen wurde, und am folgenden Tage wurde dann das Auferstehungsfest mit der verstärkten Musik der vereinigten Rapellen und doppelchörigen Pauten und Trompeten begangen.

Die Mufiker felbft feierten ben Cacilientag mit aus-Als Gegensatz der feit Jahrhunderten bei erlesener Musik. St. Michael bestehenden St. Ricolai=Bruderschaft, welche die mufikalische Bunft repräsentirte, hatten die Mufiker im Jahre 1725 die freiere, pornehmere "Cäcilien-Congregation" (wie eine ähnliche in Brag bei St. Jakob seit 1680 bestand) gegründet. Jährlich veranftalteten seitbem die Mitglieder, meistens taifer= liche Hofmufici, zu Ebren ihrer Schutvatronin am Cacilientag (22. Nov.) eine Kirchenfeier, Hochamt und Besper, und eine zweite Besper am Vorabend, wobei nich in einem virtuofen Concert die vorzüglichsten Künstler bören ließen. Die Kirche war glanzend beleuchtet und ber Hochaltar festlich geschmückt. Die erste bieser Keier wurde am 22. Nov. 1725 in der Hofpfarrkirche jum h. Augustin abgehalten und noch einige Jahre dort wiederholt. Dann aber übersiedelten die "freien" Tonkünstler (wie sie sich vorzugsweise gern nannten) nach St. Stephan Diese Kirchenconcerte standen in und blieben dort stabil. großem Ansehen und einheimische und fremde Künstler drängten sich berzu, der Ehre der Mitwirkung theilhaftig zu werden. sonst in musikalischen Dingen so schweigsame Wiener Diarium erwähnt der Aufführungen gewissenhaft: "Alles was wir dermalen von vortrefflichen und theils berühmten Tonkunstlern hier haben, ließ sich babei hören", und ein andermal: "Nie war ber Wetteifer, sich selbst zu übertreffen, unter den Tonkunstlern lebhafter als bei dieser Gelegenheit, welche ihnen die erhabenften Begriffe von der Bestimmung ihrer Kunft und der Beiligkeit ihres Awecks einzusiößen schien". 30 (Auch im Collegio Soc. Jesu

<sup>39</sup> Wir lernen sie auch von ber ökonomischen Seite kennen. Der Secretär ber "löbl. Musicanten-Congregation", Leopold Christian, verkaufte ber Kirche im Jahre 1748 bas angebrannte noch brauchbare Wachs für 15 Fl. 36 Kr. — Der Cäcilienverein ging Ende ber Wer Jahre ein und bas vorhandene Capital kam an die Tonklustler-Societät (jetige Hahdn-Berein). Als schwacher Rachtlang jener Feste vereinigten sich in Wien noch zu Ansanzber 20er Jahre unsers Jahrh. die Musiker zu einem gemeinschaftlichen Mahle im Gasthos zum wilden Mann auf dem Reumarkt, wozu der greise Hostapell-meister Salieri eigens einige heitere Canons zum Absingen versetzigt hatte. (Wiener Ig.) Räheres über die Cäcilien-Bruderschaft siehe Ed. Hanslick: Geschichte des Concertwesens in Wien. Wien 1869. S. 12 fg. Die nun sehr selten gewordenen Original-Statuten sind S. 28 fg. abgedruckt.

wurde das Fest der h. Căcilia jährlich von den Musikern des Seminars begangen und ebenso bei den P. P. Piarum Scholarum mit einem Hochamte geseiert.)

Siner großen Kinder-Procession, bei welcher über 5000 Schulkinder jährlich am Feste des h. Laurentius (10. Aug.) unster großem Zulauf des Bolks mit Singen und Beten vom Proseshaus der Societät Jesu in die Metropolitan-Kirche zu St. Stephan zogen, mag sich Handn in London erinnert haben, als er dort vom Gesang einer gleich starken Schaar von Waisenkindern in der riesigen St. Paul-Rathebrale so mächtig ergrissen wurde. In Wien zog die "große Kinderlehr" (wie sie genannt wurde) auf dem Kückwege vom Dome über den Burgplat, wo die Knaben des Waisenhauses am Kennwege (Straße in der Börstadt Landstraße) vor den anwesenden Mitgliedern des kais. Hoses ihre Militärexercitien machten und auf drei errichteten Schaubühnen "die vier letzten Dinge des Menschen" darstellten und dazu ihre Sprüche hersagten.

Die Processionen zogen von St. Stephan aus zum Theil auch an bestimmte Plätze: auf die hohe Brüde (Wipplingerstraße), wo am Nepomuktage Abends bei einer aufgerichteten Ehrenz Statue, bei brillanter Beleuchtung und in Gegenwart des Abels und einer großen Volksmenge nach der Predigt ein Oratorium von Reutter aufgesührt wurde; nach der Johanness-Statue am ehemaligen Schanzel vor dem rothen Thurm-Thor, wo im benachbarten Donaukanal auf glänzend beleuchteten Schiffen (gleich ähnlichen Aufsührungen auf der Moldau in Prag) eine stark bessetzt Musik die Feierlichkeit begleitete. Die musikalischen Litaeneien bei den Säulen am Hof und Graben (zwei Plätze Wiens) wurden erst im Jahre 1756 abgestellt und slossen die Musiksbeiträge in die Armenkasse.

Im Vergleich zur Dom-Musikkapelle war die kaiserliche Hofkapelle durch hervorragendere Mitglieder und reichere Besehung die bei weitem bedeutendere. Da Beide häusig in nähere Berührung kamen und also auch Haydn, während er selbst mitwirkte, hier die besten Sänger hörte, ist diese Doppelstellung des Knaben wohl zu beachten, und es ist daher nöthig, wenigstens summarisch einen Einblick in den damaligen Stand dieses vornehmern Instituts zu gewinnen. 40

Der Dienst ber Hoftavelle war auf die Kirden-, Rammerund Tafelmusit und einzelne, nach Schluß des großen Opernhauses (1744) in den kais. Gemächern der Burg, in den Lustichlöffern Larenburg ober Schönbrunn abgebaltene mufikalisch= dramatische Vorstellungen vertheilt. Die Aufführungen ber bisher in der Kastenzeit in der Hofburgkapelle stattgefundenen Dratorien, die jedoch mit keiner liturgischen Rirchenfunction verbunden waren, sondern nur gur Erbauung und Andacht bienten, foloffen im Sabre 1740 für immer ab. Dafelbst fand aber beim mufitalischen hochamte ein reicherer Wechsel in Compofitionen statt und namentlich waren die Werke von Fur stark vertreten. Auch Compositionen ber gefronten Saupter Defterreichs tamen bier in Gegenwart und auf Befehl der Raiferin an bestimmten Tagen jährlich zur Aufführung: von Ferdinand III., von dessen Nachfolger Leopold I. und von Karl VI. Miserere von Raiser Leopold I., das damals mit jenem bes Raisers Rarl VI. in der Fastenzeit alternirte, kommt noch beutzutage in der Hofburg-Rapelle jährlich am Leopoldstage zur Aufführung.)

Der Stand der balb darauf so tief gesunkenen und erst durch Florian Gaßmann wieder gehobenen Hofkapelle war in den Jahren 1740—50 folgender: Hofkapellmeister Joh. Jos. Fur, der
aber schon im Febr. 1741 starb; Vice- und seit 1746 erster Hofkapellmeister Luca Antonio Predieri; Hofcompositor und seit
1746 zweiter Hofkapellmeister Georg v. Reutter. Außer ihm
waren noch 4 Hofcompositore: der hochbetagte Giuseppe Porsile (gest. 1750), Matteo Palotta, Georg Christ. Bagenseil
und Giuseppe Bonno. Der bedeutendste unter den 4 Hoforganisten war August Gottlieb Muffat, ein Schüler von Fur und
seit 1717 angestellt (gest. 1770). Der Chor sammt Solisten
zählte 4 Soprane und 7 Altisten (Castraten) 41, 4 Tenoristen,

<sup>40</sup> Ausstührliches über bie Hoftapelle bieten bie beiben, bereits mehrsach ermähnten Berte von Dr. Ludwig Ritter von Röchel: "Joh. Jos. Fur", Wien 1872, und "Die taif. Hof-Musittapelle in Wien", Wien 1869.

<sup>41</sup> Die Caftraten ber hoffapelle hatten fich ichon unter Raifer Leopold I. und noch fruher besonderer Auszeichnung von Seite bes hofes zu erfreuen

6 Bäffe und 6 Sängerknaben — im Ganzen 27 Vocalisten. Darunter waren bem böbern Gebalte und dem Rufe nach die vorzüglichsten: die Sopranisten Domenico Genuesi, Ang. Mon= tice Ili, Gius. Monteriso; die Altisten (Castraten) Gaetano Orfini, Bietro Caffatti; Tenorist Gaetano Borghi; Baffist Christian Braun. (Die beiben Hoffangerinnen, Therese von Reutter und Anna Perroni = Ambreville kommen hier, als in ber Hoftapelle nicht mitwirkend, auch nicht in Betracht:) -Außer den Saiteninstrumenten (16 Biolinen und Biolen, 4 Celli und 4 Violon) waren in Gebrauch: je 1 Theorbist, Cymbalist, Cornettift, 3 Fagottisten, 3 Oboisten, 5 Posaunisten, 8 "musifalische Trompeter" und 2 Paufer — im Ganzen 48 Inftrumentisten. — Monteriso, ben Fur als ben unmittelbar nach Genuesi besten Sopran erklärt, ercellirte besonders in den 20er Jahren in Brag und wurde im Jahre 1767 nach funfzig= jähriger Dienstleistung von der Raiserin mit der golbenen Rette fammt Medaille ausgezeichnet. (Wien. Diar., Rr. 67.) Der hoch= berühmte Contraltist Orfini, beffen Gefang einst Benda und Quanz in Prag zu Thränen gerührt hatte und von bem Kur die "vortreffliche Schule" rühmt, "welche heutigen Tags (1727) fast allein die wahre Singkunst emporbalt", mochte wohl kaum

und maren unter ben Gangern bie am beften befolbeten. Die faif. Gnabe machte fie aber baufig übermuthig und verleitete fie, fich einen boben Begriff von ihrer Bichtigfeit ju machen. Gin Reisenber ergahlt in ben Mémoires de la cour de Vienne (Cologne 1705, 2. édit., p. 111), baß ein solcher Bofmufitus bei einer feierlichen Gelegenheit bei Sof fich burch bie Berfammlung brangte und einen Cavalier, ber ibm nicht fogleich Blat machen wollte, bie brobenben Borte zubonnerte: "Ego sum Antonius M[anna?], Musicus sacrae Caesareae Majestatis!" Manchmal gab es gewaltige Gabrungen unter biefen reigbaren Befcopfen, und als einft bem Raifer ein ungefährlicher Balaftaufftand gemelbet wurde, äußerte er gutmuthig: "Ep, ep, ich glanbe, biefe Leute haben mit ihrer Mannheit and ihr Gehirn verloren." - Roffini fagte bon biefen, ber Ratur abgezwungenen Stimmen: "Die eigentliche Runft del bel Canto bat mit ben Caftraten aufgebort; man muß bas jugefteben, wenn man biefe auch nicht gurudwunfden tann. Diefen Leuten mußte ihre Runft Alles fein, und fo manbten fie benn auch ben angestrengteften fleiß, bie unermilblichfte Sorgfalt auf ihre Ausbilbung. Sie murben immer tuchtige Mufiter und, wenn es mit ihrer Stimme fehlicblug, wenigstens treffliche Lebrer." (Ferb. Biller: Aus bem Tonleben unferer Beit. Leipzig 1868, 86. II, S. 27.)

mehr activ gewesen sein, obwohl von ihm besonders hervorzgehoben wird, daß er seine Stimme bis ins hohe Alter erhalten habe. Er starb als 83jähriger Greis in Wien am 21. Oct. 1750 und sein Rachlaß spricht für den Kunstsinn und die Wohlhabenzheit des großen Sängers. An Dom. Genuesi rühmt Fur Stimme und musikalische Sicherheit und Verwendbarkeit und nennt ihn, wie oben gesagt, "den besten Sopran der Hoffapelle". Die uns schon bekannte berühmte Posaunistensamilie war auch hier durch zwei Mitglieder vertreten. 42

## 4ª.

## Haydn als Sängerknabe.

Rachdem wir im Vorhergehenden mit den Verhältnissen vertraut geworden sind, unter denen unser kleiner Held bestimmt war, seine musikalischen Studien fortzusezen, können wir uns nun um so eingehender mit Haydn selbst, dem Sängerknaben befassen. Welcher Contrast, wenn er zurückdachte an die Schulftube in Hainburg, an seinen öden und reizlosen Geburtsort! Von den Feustern der Dachkammer, die ihm und seinen fünf

<sup>42</sup> Reben ber taif. hoftapelle bestanden noch zwei fleinere Dufiftapellen ber beiben verwitweten Raiferinnen, benn wie früher bie nachgelaffene Gattin Raifer Leopold I., Eleonore Margarethe (geft. 1720) eine felbftanbige Rapelle hatte, bei welcher Joh. Peter Maper (geft. 1717) und nach ihm Mathias Dettl (geft. 1725) als hoftapellmeifter fungirten, fo batten auch Bilhelmine Amalie, Bitwe nach Raifer Joseph I., und Elisabeth Chriftine, Bitme nach Rarl VI., jebe ihren eigenen Sof-Mufitftaat, ber aber nur in ber Rirche Dienfte ju leiften batte. Bei Erfterer (geft. 1742) war Joh. Jof. Rur hoftapellmeifter von 1718-18. Gein Rachfolger, ber fruber genannte Beinrich Golghaufer, führte nur ben Titel Bof-Dufitbirector, ebenfo nach ibm Beinrich Bonbeimer (geft. 1743). Gottlieb Muffat aus ber hoftapelle war auch bier hof-Rammerorganift. Diefe Rapelle gablte nach Rochel (Fur, S. 77) burchichnittlich bei 28 Angeftellte, barunter 5 Ganger. In ber Rapelle ber Raiferin-Bitwe Elifabeth Chriftine (geft. 1750) maren, wie icon ermabnt, Tuma ale Softabellmeifter und Bagenfeil ale Organift angeftellt.

Rameraden als Wohn= und Schlafftelle angewiesen mar, sab er berab auf den mit Kreuzen und steinernen Denkmälern bedeckten Friedhof. Bur Rechten folog fich die fomude, alterthumliche und vielwinklige Magdalenen-Rapelle mit ihren Rundfenftern und Spitbögen und Vorbauten unmittelbar an die Cantorei an und überragte fie mit ihrem vieredigen Thurmden. Beiterbin zur Rechten erhob fich bas feiner Bollendung nabende Chor= und Curbaus, das in seiner Ausdebnung von funfzehn Fenstern in der Kront und drei Stockwerken (das vierte wurde erft später aufgefett) bem an folde Berbältniffe nicht gewöhnten Auge als ein Riesengebäude erscheinen mußte. Bom Ravellbause aus gerade gegenüber konnte ber Blid langs ber Subseite bes Domes bingleiten und bem wahrhaft majestätisch sich erhebenden, mit zahllosen Statuen. Thieraestalten und wunderlichen Arabesten-Berfclingungen gezierten Thurme seiner ganzen Sobe nach folgen. Und wenn nun bes Abends ber Mond fein volles Licht über das hobe, in bunten Farben glänzende Kirchendach ergoß und die über den Friedhof sich senkende Rube etwa nur unterbrochen wurde vom Glödchen am Thore, für einen Sterbenden ben letten Troft erbittenb: welches Gemuth konnte folchen Ginbruden gegenüber unempfänglich bleiben! Auf dem ganzen Lebenswege Handn's wurde ihm ein ähnliches Bild nicht mehr zu Theil. Daß aber bier im Bergen bes vom Elternhause ge= trennten, unter fremden Menschen alleinstehenden Anaben etwas haften blieb, dafür sprechen so manche ernste Instrumental= Sate des gereiften Mannes, die mit ihrem andachtigen, getragenen Gefange gar wohl fich mit folden stimmungsvollen Augenbliden verwandt zeigen.

An die Zeit in Hainburg erinnerte den Knaben das sogenannte Primglöckhen, mit dem bei bevorstehendem Gewitter die übrigen Kirchen zum Wetterläuten, und die Stadtbewohner überhaupt zum Gebet ermahnt wurden. Auch der majestätische Klang der großen Josephinischen Domglocke mußte die Gedanken nach Hainburg locken; war sie doch aus dem Erz der von den Türken eroberten Kanonen verfertigt — jener Horden, die auf ihrem Raubzuge gegen Wien in Hainburg so fürchterlich geshaust hatten. Bei besondern Gelegenheiten, z. B. am Charssamstag beim Feste der Auferstehung, oder wenn nach vollzgogener Neuwahl die Universität und der Stadtrath zum Danks

amt nach dem Dom sich begaben, konnte ber Knabe der Musik lauschen, die vom Thurnermeifter und seinen Gefellen (brei Posaunisten, zwei Zinkenbläsern und einem Kagottisten, dem Thurnermeister selbst) bei ben Kenstern des Thurmes abgebalten wurde. — Folgen wir nun dem Anaben auf einem Aundgange im Innern bes ehrwürdigen Domes. Da gab es viel zu seben: Neununddreißig Altare waren in dem gewaltigen Raume vertheilt und zu ben früber icon bestandenen Grabdenkmälern mar eben jett jenes des Feldherrn Prinzen Gugen von Savoven Die bamals noch vom Rirchengewölbe berab= hinzugekommen. bängende türkische Blutfahne, vom Herzog Karl von Lothringen bei Samzsabeg im Jahre 1684 erbeutet (jest im Baffenmuseum ber Stadt Wien) gab abermals ber Erinnerung an die, biefem Rabre porangegangene Bluttbat Raum. Bas aber das Anteresse des musiklustigen Angben besonders in Anspruch nehmen mußte, waren die Orgeln.

Zu den im Jahre 1548 von Schmelt besungenen "zwei Orgeln groß und klein" waren seitdem zwei neue hinzugekommen. Da war vor Allem über dem Haupteingange beim Riesensthore die kaum erst vollendete größte Orgel, die aber schon das mals nur selten, bei Ankunft und Weggang des kaiserlichen Hoses und jährlich am Todestage ihres Stifters benutzt wurde.

Die noch heutzutage beim täglichen Gottesbienst benutte Orgel, gegenüber bem im Jahre 1647 errichteten kais. Oratorium, war im Jahre 1701 von bem kais. Hoforgelbauer Ferdinand Römer (gest. 1723) erbaut. Dem Hauptaltare näher gerückt, ersetze sie eine dritte, die von Schmeltsl erwähnte "große" Orgel, die sich beim süblichen Eingange der Kirche auf dem Chor über

<sup>1</sup> Der früher genannte ehemalige Kilfter von St. Stephan und nachmalige bürgl. Branntweinbrenner und Mitglied des ä. R., Georg Reuhauser, (gest. 1724 und unter dem Chor des Domes begraden) ließ diese Orgel auf seine Kosten erbauen, doch entsprach das Wert den Erwartungen nicht; es wurde bald schabhaft und blied es die auf den heutigen Tag. Im Jahre 1787 (meldet des "Neue Wienerblättchen") wollte man die Orgel herstellen sassen der Orgelbauer verlangte 9000 Fl. und nebstdem die kleinere (d. h. die ehemals größte) Orgel zur Berwendung. In einem Fond zur Erbauung einer neuen großartigen Orgel wurde in unsern Tagen einstweisen der Grund gestegt durch Borsorge des gegenwärtigen Domkapellmeisters Preper.

ber untern Sacristei befand. Als noch der Frohnleichnams: oder Rartus-Altar außerhalb bem eisernen Gitter im mittlern Schiff bes Domes ftand, murbe bauptfächlich biefe Orgel jum Gottesbienst benutt und auch noch zu Sandn's Zeit bei feierlichen Belegenheiten, an Sonn: und Donnerstagen, bei ben gewöhn= lichen Brocessionen und an Frautagen Abends beim Liebe "geidlagen". Diese Orgel war es, auf der fich die weltberühmten Organisten Baul Hofhaimer, Johann Jatob Froberger, Satob Baster, Johann Raspar Rerl und Gottlieb Muffat por bem faiserlichen Sofe boren ließen. 2 Da dieser Chor nur wenige Bersonen faßte, postirte sich die gesammte Musik bei aroken Festen, bei solenner Gegenwart des Hofes an die rechte Seite bes Hauptaltars neben den Stühlen der Universität. — Noch beschränkter im Raum war die vierte, die "kleine" Orgel, bie alteste bes Domes. Sie befand sich, gerade gegenüber ber Borgenannten, beim nördlichen Eingange auf dem nun leer stebenden Chorfuße, unter dem sich der Erbauer desselben, Anton Bilgram, im Jahre 1313 in eigener Kigur verewigt bat. Chor faste nur fünf Sanger und wurde von benfelben an ben Frautagen Abends nach der Complete das Salve Regina und die Litanei gesungen. 3

Als einen Hauptanziehungspunkt bes Friedhofes bot sich unserm Sängerknaben ber früher erwähnte, an das Bahraus-leihamt angebaute kleine Laden bes Buchhändlers Binz. Der Sigenthümer verkaufte nach damaliger Sitte auch Musikalien, benn Handlungen, die sich ausschließlich mit solchen befaßten, kamen in Wien erst später in Gebrauch. Die Auswahl mochte

<sup>2</sup> Burchard Tifchlinger erbaute biese Orgel im Jahre 1507. Gie wurbe 1544 von Jacob Kunigschwerb, Stiftsgeistlicher von Zwettl, erneuert und er-weitert und 1730 beinabe gang neu bergestellt von Gottfrieb Sonnholger.

<sup>3</sup> Diese Orgel wurde 1675 von Christoph Bogel erneuert und war noch 1779 vorhanden, obwohl bereits in unbrauchbarem Zustande. Die Beschränktheit des Raumes läßt auf eine Orgel primitivster Art schließen, wie solche schon im 13. Jahrh. auch in England (Canterbury, Winchester) bestanden. Begen ihrer geringen Schwere waren sie leicht transportabel und konnten baber leicht auch gelegentlich ausgeliehen werden, wie dies in Jork im Jahre 1485 geschah. (Bergl. The early English Organ builders, by Edw. F. Rimbault. LLD. London.)

<sup>4</sup> Ausführlicheres barüber fbater in ber Chronit.

wohl bescheiben genug fein; von theoretischen Werken etwa ber Kur'iche Gradus ad Parnassum, damals, das Buch der Bücher für Musiker, die bis babin bekannten Werke von Mattheson, namentlich beffen vollkommener Rapellmeister; von praktischen Werken die früher erschienenen und sauber gestochenen Clavierstücke von Georg und Gottlieb Muffat und eben jett (1742) die in Nürnberg veröffentlichte erste Sonatensammlung von C. B. Emanuel Bach. Borzugsweise aber konnten bier nur Musikalien in Abschrift zu finden gewesen sein, wie folche noch Jahrzehnte später im Bertehr gebräuchlich waren. Bing kundigte in ben 90er Sahren in der Wiener Zeitung die "neuesten Berke bes berühmten Reisters Sandn" an, wie folde "mit größtem Beifall bei beffen Befuch in London aufaeführt wurden" - von demselben Haydn, der im Augenblick als simpler Schulknabe die in den Kenstern dieses kleinen Baradieses ausgelegten fleinen Schäte mit sehnsüchtigem Blide mufterte. -

Wir wenden uns bem Unterricht im Kavellhause zu. den Knaben Haydn war dieses Haus in seinem Sinne allerdings, wie Fröhlich fagt , .. eine bobe Schule der Musik", and wenn es auch nicht, wie zugleich versichert wird, "die größten Lehrer ihrer Zeit" waren, die ihn im Gefang und Instrumentenspiel unterrichteten und ihm namentlich in der Tonsekfunst die nöthige Anleitung fehlte: so gestand Saydn doch felbft (Beil, II). daß er dort "nebst dem Studiren die singkunft, das Clavier und die Bioline von febr guten Meistern erlehrnte", wobei er namentlich noch hervorhob, daß er "fowohl bei St. Stephan als bei Hof mit großem Beifall" gefungen habe. Unter bem "Stubiren" ist ber nach damaliger Art nothdürftige Unterricht in Latein, Religion, Rechnen und Schreiben zu versteben. regelmäßigen spstematischen Unterricht bat Saydn nie empfangen; er war sich, gleich feinem Bruder Michael, hierin felbst überlaffen und blieb jumeift fein eigener Lehrmeister. Rochlig? läßt

<sup>5 3.</sup> G. Bing, ben Sohn, werben wir im Jahre 1809 als Schätzmeifter bes hapbn'ichen Rachlasses fungiren seben.

<sup>6</sup> Allgem. Encyclopabie b. Biffenschaften u. Runfte, herausg. von 3. S. Erschund 3. G. Gruber. 1828. Section II. 3. Thl. S. 243 fg.

<sup>7</sup> Für Freunde ber Tonfinnft, 1832, Bb. IV, G. 274.

Handn hierüber beiläusig sagen: "Eigentliche Lehrer habe ich nicht gehabt. Wein Anfang war überall gleich mit dem Praktischen — erst im Singen und Instrumentenspiel, hernach auch in der Composition. In dieser habe ich Andere mehr gehört als studirt: ich habe aber auch das Schönste und Beste in allen Gattungen gehört, was es in meiner Zeit zu hören gab. Und dessen war damals in Wien viel! Da merkte ich nun auf und suchte mir zu Nutze zu machen, was auf mich dessonders gewirkt hatte und was mir als vorzüglich erschien. Nur daß ich es nirgends blos nachmachte! So ist nach und nach, was ich wuste und konnte, gewachsen."

Wie viel Haydn auf diese praktischen Nebungen hielt, haben wir schon früher gesehen; er empfahl sie jedem Tonseher; hatte er doch hierin bereits eine tüchtige Vorschule durchgemacht. "Ich war auf keinem Instrument ein Herenmeister", sagte er zu Griesinger (S. 119), "aber ich kannte die Kraft und Wirkung aller; ich war kein schlechter Klavierspieler und Sänger, und kounte auch ein Konzert auf der Violine vortragen." Auf das Studium des Gesanges, worin er ja dei Porpora die beste Schule durchmachte, legte Haydn besonders großen Werth und tadelte es stets, daß so viele Tonmeister componirten, die nicht singen gelernt hatten, "das Singen sei beinahe unter die verlorenen Künste zu rechnen und anstatt des Gesanges lasse man die Instrumente dominiren".

Bon seinen Lehrern sprach Haydn immer mit dankerfüllter Berehrung und, was Reutter betrifft, mit äußerster Behutsamsteit und nachsichtsvoller Achtung, so daß die Fragenden nähere Umstände errathen mußten und babei, in selbst nachweisbaren Thatsachen, meistens sehlgingen. Als Haydn's Meister im Gesang werden Gegenbaner und Finsterbusch genannt; Ersterer dürfte ihn wohl auch auf der Bioline unterrichtet haben. Beide Männer werden von Dies und Carpani gar nicht, von Griesinger (S. 9) im Vorübergehen doch wenigstens dem Namen nach erswähnt.

Der schon früher genannte (Joh.) Abam Gegenbauer ,

<sup>8 28.</sup> A. Mogart u. Jof. Sanbn. Berfuch einer Barallele. S. 104.

<sup>9</sup> Richt zu verwechseln mit bem zu Rirchberg im Jahre 1764 geborenen

gebürtig von Altensteig (Allendsteig) in Rieder-Desterreich, wurde bei St. Stephan im Jahre 1731 als untergeordneter Biolinist angestellt. Im Sabre 1738 wurde er Subcantor an Stelle bes abgetretenen Kerdinand Bindel 10 und rudte 1745 als erster Biolinist-Accessift vor: in den Kirchen-Rechnungen erscheint er auch als Copift. Bei der Hoftapelle wird er im Jahre 1752 als Concert-Dispensator (Verwalter) und ebenfalls als Copift genannt. Sein jährlicher Gehalt betrug anfangs nur 100 Rl., aber sie buntten ihm verlodend genug, die Jungfrau Maria Clara Muth als Gattin beimzuführen. Stets frantlich, mußte er endlich die Subcantor-Stelle im Jahre 1753 aufgeben und starb bald darauf, am 4. April 1754, im 51. Lebensjahre. Er batte in Noth begonnen und endete in Noth; seine Witwe und ber zebnjährige Sohn Johann Georg ftanben am Sarge und wußten nicht, womit fie die Leichenunkoften bestreiten follten es feblte an Mem.

Ein kaum erfreulicheres Bild, was die ärmlichen Berbält= niffe betrifft, bietet Handn's zweitgenannter Lehrer Sana; Kinsterbusch - "ein eleganter Tenorift", wie ihn Griefinger nach Havdn's Aussage nennt. Und dieses Pradicat bezeichnet treffend, wie er in seinem Aeußern und seinen nobeln Bassionen dem Meister in Erinnerung geblieben ift. Finfterbusch trat im Sabre 1724 als unbesoldeter Tenorist in die Hoffavelle und wurde im Mai 1730 mit 300 Kl. Gehalt angestellt. ibm nach elf Jahren 100 Kl. zugelegt murben, batte er noch immer ben geringften Gebalt neben ben gleichzeitig angestellten Tenoristen, von denen Gaetano Borghi jährlich 1800 Fl. be-Bei St. Stephan scheint Finsterbusch nur als Lebrer fungirt zu haben. Fur fagt, daß er beim Eintritt in die Hoftapelle eine ziemlich schwache Stimme und Bruft gehabt babe. "obwohlen sonst die arth zu singen bey ihm aut ist". feiner Schwächlichkeit beirathete er frubzeitig und fand bei raid fich vermehrender Familie fein Auskommen nicht. Nach bem Tode seiner ersten Frau im November 1740 führte er icon

Franz Xaver Gegenbauer, ber 1771 als Sangerknabe in bie Cantorei von St. Stephau aufgenommen wurbe.

<sup>10</sup> F. Binbel ftarb als Regens-Chori ber Pfarrfirche St. Leopolb in ber Leopolbftabt am 12. Oct. 1745, alt 58 Jahre.

nach drei Monaten Maria Susanna, die Tochter des Violoncellisten der Hoffapelle, Johann Crammer, als zweite Frau beim. Er ftarb am 29. April 1753 als tais. Hof= und Kammer= musikus im 49. Lebensiahre. Die Raiserin unterstütte seine Witme, die er fast mittellos binterließ, durch Bergütung ber Kranken- und Leichen-Unkosten und setzte ihr nebst dem eine Bension von 100 Fl. aus. Den einzigen Sohn übernahm ein Kloster in Ungarn. Unter den Greisen, in benen Kinsterbusch unterrichtete. wird auch das noch jett bekannte haus Managetta genannt. Was die obige Bezeichnung "elegant" besagen will, verräth uns das Inventar seines Nachlasses: "Röcke und Westen mit massiv filbernen Anöpfen, Jagdanzüge, Stupen, Hirschfänger, Flinten, Terzerole, türkische Bistolen, Beidmannstaschen und alles Nötbige zum Bachtelfang; ferner eine Sammlung Gemalde, bestebend aus Landichaften, Blumenftuden, vielen Portrats, barunter Raifer Joseph I. und Pring Eugen - also Jagdfreund und Kunftliebbaber und wohl auch selbst ausübender Maler. -

Wie wir früher icon erfuhren, wurde im Kapellhause kein Unterricht in der Compositionslehre ertheilt. Griefinger fagt (S. 10), daß sich Sandn erinnerte, in der theoretischen Musik nur zwei Lectionen von dem "braven" Reutter erhalten zu ba= ben. Dies (S. 22) geht der Frage vorsichtig aus dem Wege, muß aber boch die vernachlässigten Studien eingesteben und läft Reutter dabei so glimpflich wie möglich durchschlupfen. "Sobald Joseph (jagt Dies) in seinem neu angetretenen Stande so viel Unterricht empfangen batte, als nöthig war, die Bflichten eines Chorknaben zu erfüllen, erfolgte im Unterricht ein großer Stillstand, woran vielleicht die zu sehr überhäuften Geschäfte des Rapellmeisters Schuld maren." Beide Gemährsmänner aber, Dies und Griefinger, stimmen barin überein, bag es ben Rnaben gar balb mächtig antrieb, felbst zu ichaffen. Blatt Baviet, deffen er habhaft werden konnte, wurden mühlam fünflinige Nepe gezogen und Notentopfe neben- und übereinander aufgestapelt, denn Saydn glaubte damals, "es sei schon recht, wenn nur das Pavier hübsch voll sei". So ertappte ibn Reutter einmal auch bei einem, sich mit zwölf und mehr Stimmen bruftenden Salve regina, lachte berglich über die Figuren, die keine Rehle und kein Instrument hatte ausführen konnen, wie auch über die Einfalt des Knaben, so viele Stimmen be

wältigen zu wollen, ehe er noch im Stande sei, auch nur mit Zweien sertig werden zu können. "D du dummes Büberl" (schalt er ihn aus), "sind dir denn zwei Stimmen nicht genug?" Statt ihm aber diese zwei Stimmen führen zu lehren, gab er ihm den mühelosern Rath, die Bespern und Motetten, die in der Kirche ausgesührt wurden, zu variiren, welche Arbeiten dann der vielbeschäftigte Mann gelegentlich mag durchgesehen haben. "Das Talent lag freilich in mir" (sagte Haden): "dadurch und durch vielen Fleiß schritt ich vorwärts." 11 Trozdem ist nicht anzunehmen, daß die Entstehung von Haden's erster Wesse, Fedur, obwohl sogar; genauer bezeichnet, das Jahr 1742 angegeben wird, schon in diese Zeit fallen sollte; vielmehr wird bieselbe naturgemäßer in die 50er Jahre zu seten sein. —

Einer Mitwirkung Sandn's bei etwaigen theatralischen Borstellungen im Kapellhause wird nirgends Erwähnung gethan. Daß zwei seiner Mitschuler, Toper und Bittmann, zu einer ähnlichen außer Saus stattgefundenen Gelegenheit beigezogen wurden, haben wir früher bestätigt gesehen. Diesen Beiben können wir als Mitschüler Haydn's noch einen Dritten, ben nachmaligen Altisten Bincenz Aneer anreiben. Er war nach Dlabacz's 12 Angabe im Jahre 1738 zu Klosterneuburg geboren, kam zuerst in die Singschule des Franz Witig, Musikers im dortigen Stift der regulirten Chorberren und wurde (etwa im Jahre 1746) von Reutter als Sängerknabe aufgenommen. Neben Joseph und Michael Haydn sang er in der Charmoche vor Maria Therefia und ihrem Gemahl Franz I. die Lamentationen. Er murbe später ein vortrefflicher Bag-Sanger im Drben ber barmberzigen Brüber und ftarb im Jahre 1808. (Privat-Mittheilungen bezeichnen auch einen Ignaz Gegenbauer, in ben 60er Jahren Schullehrer in Tulln in Rieber-Defterreich, als Mitschüler Sandn's. Es tann biefer jedoch tein Sohn bes vorgenannten Gegenbauer gewesen sein, da beffen binterlaffener einziger Sohn, Johann Georg, beim Tobe bes Baters, wie erwähnt, erft 10 Jahre zählte.) -

Die Maffe Mufit, die Bandn beim täglichen Kirchendienfte

<sup>11</sup> Griefinger, Biogr. Notigen, G. 10.

<sup>12</sup> Sift. Künftler-Lexicon für Böhmen. Brag 1815 II. S. 77.

im Berlauf eines Decenniums in fich aufnahm, konnte nicht ipurlos an einem obendrein fo empfänglichen Gemüthe vorübergeben. Seine Domäne wurde allerdings vorzugsweise Symphonie und Quartett, in denen er seinen eigenen Beg ging, wogegen er in der größeren ersten Sälfte seiner Gesangswerke und selbst in seinen späteren besten Rirchenwerten sich nie gang frei gu machen wußte von traditionellen Ueberlieferungen und; noth: gedrungenen Concessionen an den berrichenden Geschmad. Richtsbestoweniger haben die meisten dieser Werke, einen Theil ber fleineren so gut wie verschollenen ersten Rirchenstude ausgenommen, ihre Lebensfraft bis auf den heutigen Tag bewährt und verdanken diese besonders ihrer klaren, abgerundeten Anlage. der fangbaren und wirkungsvollen Behandlung der Singstimmen und dem ungesuchten, frischen und fernigen Buge, ber fle durchströmt. Bemerkenswerth find besonders so manche Chornummern, in benen ber Ginfluß ber ernften, gebiegenen Berte eines Balotta, Tuma, Kur und Calbara (aus feiner früberen

Den Einladungen zu bürgertichen Festlichkeiten, wobei die Sängerknaben passende Gesänge vortrugen, von den Festgebern bewirthet wurden und mitunter sogar Taseldienste versahen, kamen die im Rapellhause knapp gehaltenen Schüler mit Leidenschaft entgegen. Auch Haydn, nachdem er einmal die Bortheile dieser Ausslüge kennen gelernt hatte, gewann eine erstaunliche Zuneigung zu ihnen und verdoppelte seinen Fleiß, als geschicker Sänger möglichst bekannt zu werden. Denn mit dem Wachsthum seiner kleinen Figur hielt auch sein Hunger gleichen Schritt, und um diesen zu stillen, stopste er sich (wie er noch als Greis den Gebrüdern Prinster, seinen braven Waldhornisten, gestand) gar oft beim Auswarten die Taschen voll Nudeln und ähnlichen Lederhissen.

Reit) unverkennbar bervortritt, nur daß sie der Reifter aleich-

fam verjüngt wiederzugeben wußte.

An Fleiß und Strebsamkeit von Haus aus gewöhnt, kam unserm Sängerknaben kein Opfer zu schwer an, wenn es galt in seinen Musikstudien Fortschritte zu machen. Obwohl bei Schelmstücken nicht der Lette, verließ er doch seine Kameraden, die sich auf dem Friedhose herumtummelten, um seine Aufgabe zu vollenden; oder er schlich sich in den Dom, sobald er die Orgel vernahm, deren Behandlung er nach Jahren, wie es

scheint, ohne jede weitere Anleitung selbst erlernte. Und wie er burch hübsche Stimme und guten Vortrag icon in seinem Geburtsorte und dann in Sainburg die Aufmerksamkeit auf fic 30g, so fand er auch bier bei Hoch und Riedrig immer mehr Beifall. Einiges aus biefer Zeit erfahren mir von ihm felbft, müffen aber dazu in seinem Lebensgange weit vorgreifen. Esterbazd'iche Kapelle mar im Jahre 1808, ein Jahr vor Hapdn's Tode, nach Wien gekommen, um bei einer Kirchenfeierlichkeit mitzuwirken. Bei biefer Gelegenheit machte fie, von Concertmeister hummel und Anton Bolzelli, Savon's Lieblingsichüler. geführt, dem 76jährigen Greis in kleinen Abtheilungen ibre Aufwartung, wobei Saydn nicht unterließ, die fürftlichen Sängerknaben zu Fleiß und Frömmigkeit aufzumuntern. ... 3d mar auch 'mal fo ein Sangerknab'" (rebete er fie an), "ber Reutter bat mich von hainburg nach Wien mitgenommen zu St. Stepban. Ich war fleißig. Wenn meine Rameraden spielten, nabm ich mein Clavierl unterm Arm und ging damit auf den Boden, um ungeftörter mich auf felbem üben zu können. Wenn ich Solo fang, bekam ich immer vom Baden bort neben ber Stephangfirche ein Ripfel 13 jum Geschenk. Seid nur recht brav und fleißig und vergeßt nie auf Gott."

Noch nicht lange eingetreten ins Kapellbaus, batte Sapon Die Aunction beim Leichenbegängnisse des faif. Hoffapellmeisters Johann Joseph Fur mitzubegeben. Fur mar am 13. Febr. 1741 im 81. Lebensiahre verschieden und murde zu St. Stepban in einer Gruft bei seiner ibm gebn Jahre vorausgegangenen Gattin beigefest. Sandn betrachtete deffen Würde wohl als die Sochfte Die Wiege dieses Hoftapellmeisters war eine im Staat. Bauernhütte gemesen, und nun sang ebenfalls ein Bauernjunge am Sarge Diefes Mannes bas Libera, ihn vielleicht beneibend um die im Leben eingenommene hohe Rangstufe und nicht abnend, daß er felber bahnbrechend einst zu weitstrablendem. unvergänglichem Rubme gelangen follte. Für Bayon aber war dieser Todesfall insofern von Bedeutung, als die baraus folgende Erweiterung der Amtsbefugnisse Reutter's auch rückwirkend auf die bäufige Verwendung Handn's bei der Hoftapelle murde. —

<sup>13</sup> Baden - Provincialienius für Bader; Ripfel - ein Munbgebad.

Dieser Trauerceremonie folgte in wenig Bochen ein von Stadt und Land mitempfundenes frobes Ereigniß, bas dem Rnaben zum erstenmale ben Anblid einer festlich beleuchteten Stadt bot. Es war bies am 13. März 1741, an welchem Tage in den Straffen Wiens eine freudig erregte Volksmenge wogte und die Burg ringsum von Jubelruf ertonte, denn die Monarchin batte nach dem rasch fich folgenden Berluft zweier Töchter den ersten Sohn und Thronerben, den nachmaligen Raiser Joseph II., In noch größerem Magitabe wiederholte fich die Beleuchtung am 23. und 24. April, als die in jugendlicher Anmuth prangende herrscherin zum erstenmale nach ihrer Entbinbung und nach feierlicher Borfegnung burch ben pabstlichen Runtius Paolucci, begleitet von den Erzberzoginnen Maria Anna und Maria Magdalena, im offenen Wagen ausfuhr, um unter den berglichsten Bivatrufen ihres Bolles die ihr zu Ehren errichtete Triumphpforte am hof und bie glanzende Beleuchtung der öffentlichen und Brivatgebäude in Augenschein zu nehmen. Auch die Geburt bes zweiten Erzberzogs, Rarl Joseph (1. Febr. 1745) wurde am 14. März in ähnlicher Beise gefeiert und eine noch größere Festlichkeit fand statt am 28. Oct. beffelben Jahres bei der Rückfunft der Majestäten von Frankfurt a./M., wo Franz von Lothringen, Gemahl und Mitregent Maria Therefia's, am 13. Sept. als deutscher Raiser gefront worden war. 32 Schiffen mar ber hof fammt Gefolge auf ber Donau berabgelangt und hielt in Wien, die verschiebenen in ben Saupt= straßen errichteten Triumphbögen passirend, seinen Ginzug. ber allgemeinen Stadt-Allumination zeichnete fich biesmal namentlich das Rathhaus aus durch viele hunderte farbiger Lampions und eine Reihe großer Transparent=Pyramiden. Diese Feste wurden natürlich auch im Dome durch Hochamt und In handn aber legten folche Scenen Te Deum verberrlicht. gleichsath den ersten Reim zu jener, von ihm bis zum letten Athemaug bewahrten unverbrüchlichen Anhänglichkeit an das Raiserhaus, der er ja in dem tief empfundenen Raiserliede so beredten Ausdruck zu geben mußte.

Die in die 40er Jahre fallende Neugestaltung des kaiserlichen Luftschlosses Schönbrunn bei Wien gab Veranlassung zu einer ergötzlichen Begebenheit in Handn's Sängerzeit, denn es wurde ihm hier von Seite seiner Kaiserin eine Auszeichnung zu Theil, die ibm unvergeglich blieb und für die er noch nach Rabren als Kavellmeister und bereits berühmter Mann bei ber hoben Frau sich zu bedanken nicht unterließ. Aus den Trümmern eines burch die Türken im Rabre 1683 gerftorten Raadfoloffes hatte Kaifer Leopold I. für seinen Sobn und Rachfolger Roseph I. einen Landsit erbauen laffen, ber aber erft unter Maria Theresia seine jegige Gestalt erhielt. Die Ausführung Dieses neuen Schlofbaues geschah eben jest nach bem Plane bes taiferlichen Sofarditetten Freiherrn von Bacaffi. Das Wiener Diarium spricht auch schon im Januar 1743 von ber Auszierung des Schlosses und gleichzeitigen Anlegung der großen Allee von bier nach dem früher von Raifer Karl VI. bevorzugten Laren-Schönbrunn 14' murbe nun ber Lieblingsaufenthalt ber jugendlichen, taum zur Regierung gelangten Maria Therefia. wo sie bäufig, von allen Seiten bedrängt, in der nabe dabei gelegenen Marianischen Gnadenkirche zu Hieting für bas Wohl ihres Reiches betete und Troft und Stärfung im Gebete suchte.

In den Pfingstfeiertagen des Jahres 1745 mar der taifer= liche hof wieder in Schönbrunn und wurde die Rusik beim Gottesbienst burch Mitglieder ber Hoffavelle und des Chores bei St. Stephan ausgeführt. Die Sangerknaben, ihrer Amtspflicht enthoben, nutten die Gelegenbeit, fich freier bewegen gu können, weidlich aus, burchstreiften ben jungen Bark und kletterten auf den noch aufgestellten Baugeruften jubelnd und lärmend von Stock zu Stock. Einer aber unter ihnen trieb es am äraften: Allen voran, eiferte er feine Rameraben burd fein Beispiel immer wieder von Neuem an. Wiederholt, aber immer vergebens, hatte die Raiserin, von ihren Fenstern aus das maghalfige Treiben bemerkend, Befehl gegeben, ben Jungen bas Herumklettern zu untersagen. Endlich murbe ihr die Sache zu arg; als die Wildfänge fich abermals bliden ließen und gerade im beften Rug maren, murde Hoftapellmeifter Reutter betbei befohlen und die Raiserin bezeichnete ihm voll Eifer namentlich

<sup>14</sup> Beschreibung des tais. Lusischlosses Schöndrunn. Wien 1805. Metastasio, der gern daselbst verweilte, besang es in der Ode "La delicioza imperial Residenza di Schondrunn". Vienna 4to Pubblicata colle Stampe del Ghelen nel 1776. Siehe auch Opere del Sig. Abate Pietro Metastasio. Nizza 1783. Tomo X. p. 376 seq.

einen blonden Dickfopf als den eigentlichen Rädelsführer. "Das ist der Sepperl"! rief der Kapellmeister, dem Buben mit dem Finger drohend. ""Nun, so laß Er ihm einen recenten Schilling aufmessen"", befahl die Kaiserin, und Reutter sorgte dafür, daß biese allergnädigste Auszeichnung gewissenhaft befolgt wurde.

Richtsdestoweniger war Reutter mit Sepperl's Leistungen im Singen fo zufrieden, daß er bem Bater, der fich bei ibm nach ber Aufführung feines Sohnes erfundigte, geradezu erklärte: wenn er auch zwölf Söhne batte, wolle er boch für Alle sorgen. Diefer Ausspruch und wohl auch die Anreaung theilnehmender Freunde mogen den Bater bestimmt haben, auch seinen zweit= ältesten Sobn, Johann Michael, für den Musikerstand zu beftimmen. Angenommen, daß er ebenfalls nach üblichem Brauch bas achte Lebensjahr erreicht haben mußte, wird es etwa im herbst 1745 gewesen sein, daß Joseph die Freude erlebte, seinen Bruder Michael, den er überhaupt noch gar nicht versönlich tannte, als Sangerknaben im Rapellhause aufgenommen zu feben. Er hatte nun Jemand, mit bem er von der heimath, von Vater und Mutter reden konnte, und, was ihm besondere Genugthuung gewährte, ber Bruder murde ihm bald in einzelnen Lehrgegenständen zur Nachhülfe anvertraut. Dhne die nöthigen Vorkenntniffe konnte Michael ins Ravellbaus nicht ein= getreten sein, boch fehlen darüber positive Anhaltspunkte. Nicht einmal die mit vieler Barme von Michael's Verehrern gefchriebene Broschure 18, welcher nachfolgend jum Theil bas Nöthige entnommen ift, giebt genügenden Auffclug. Das Gingige und nicht Unwahrscheinliche, mas fich über Michael's mufikalische Vorbereitung vermuthen läßt, wurde S. 24, in der Anmerkung No. 6, mitgetheilt.

Michael mußte Reutter um so willkommner gewesen sein,

<sup>15</sup> Biogr. Stizze von Michael Hapbn (von Schinn und Otter). Salzburg 1808. Dies (S. 24) läßt auch ben Bruber Johann ins Kapellhaus wandern und von Joseph unterrichten. Das ift ein Irrthum. Johann wurde erst im Jahre 1743 geboren, hätte also erst in einer Zeit eintreten können, in welcher Joseph längst schon bas Kapellhaus verlaffen hatte. Thatsächlich aber kam Johann, soweit die Nachrichten lauten, erst ums Jahr 1800 vorstbergehend nach Wien. Griesinger erwähnt der Aufnahme Michael's gar nicht. Andere lassen Michael ins Jesuiten-Seminarium eintreten.

als er eine mobillingende, brei Octaven (von f bis zum breigestrichenen f) umfaffende Sopranstimme besaß und der ältere Bruder ohnedies sich ben Jahren näherte, in benen er ber Reit durch mutiren seinen Tribut gablen mußte. Auch Michael hatte Reutter's beftiges Temperament oft zu fühlen und er erinnerte fich ber empfangenen Züchtigungen noch febr wohl, als er zu Ende der 90er Rabre Wien besuchte. Scherzend faate er zu ben ihn begleitenden Freunden, indem er im Borübergeben auf das Rapellhaus deutete: "In dem lieben Sause babe ich manches Jahr hindurch wöchentlich einen Schilling bekommen." Den Salzburger Nachrichten zufolge (bie babei aber mohl ber Beit etwas vorauseilen) suchte fich Micael frühzeitig eine weit vielseitigere Bildung anzueignen, als sein älterer Bruder; er wurde ber lateinischen und italienischen Sprache vollkommen inne, war in ber klassischen und vaterlandischen Literatur ju Saufe, studirte eifrig Geschichte und las mit Borliebe Reisebeschreibungen. Ginen gewissen Sang jur Bequemlichkeit, von bem noch Mozart zu erzählen wußte, erfette er später burch verdoppelten Rleiß. Composition betrieb er schon im Kapell= bause eifrig, obwohl auch er darin sich selbst überlaffen war. Aber auch anregend auf die Mitschüler wußte Micael zu wirfen, indem er, nach Originalität trachtend, unter ihnen ein eigenes Runftgericht einsette, burch welches jedes Blagiat ent= bedt und verdammt werden sollte. Auf ber Orgel konnte er bald den Organisten bei St. Stepban substituiren, wofür er allemal einen Groschen Entgeld erhielt, bald aber, im Gefühl feiner zunehmenden Sähigkeit, voll Stolz erklärte, fortan fich nur für fieben Kreuzer biefer Mübewaltung zu unterzieben. welche Summe ihm bann auch willig zugestanden wurde.

Als ausübender Sängerknabe wird Michael ausdrücklich erwähnt beim Leopoldsseste, das, wie alljährlich, auch im Jahre 1748 in dem an der Donau, nahe bei Wien gelegenen regulirten Chorherrnstift Klosterneuburg gefeiert wurde und wohin sich, ihrer Gewohnheit gemäß, die Kaiserin von Schönbrunn aus Donnerstag den 14. November hindegab, begleitet von ihrem hohen Gemahl Franz I., Herzog Karl und Prinzessin Charlotte von Lothringen und dem benöthigten Hofstaate. Sie hörte an diesem Tage die Vor-Vesper, nahm im landesfürstlichen Stiftsgebäude das Abendessen und übernachtete daselbst in den

practivoll bergerichteten Kaiserzimmern. Am funfzehnten, bem eigentlichen Festtage bes Soutpatrons von Rieber-Desterreich. verrichtete Maria Therefia ihre Andacht beim Grabe des heil. Leppold, mobnte bem feierlichen Hochamte bei, speifte Mittags im Stiftsgebäube an öffentlicher Tafel unter einem Balbachin unter Aufwartung des Bralaten und aller Stiftsgeiftlichen und bes boben Abels, besuchte Nachmittags die Schatkammer. die Kunft= und Naturalien-Sammlungen, die reiche Bibliothek und Bilbergalerie und fubr nach beigewohnter Besper wieder nach Schönbrunn jurud. Die Kirchenmusit murbe bei biefer Gelegenheit durch die kaiserliche Hofkapelle unter Reutter's Direction besorgt, und die Raiserin, die gleich ihren Borfabren selbst musikalisch gebildet war und namentlich im Gefange so Borzügliches leistete, daß sie einst den berühmten Sanger Senefino durch ihren feelenvollen Bortrag ju Thranen gerührt batte, widmete der musikalischen Aufführung diesmal besondere Aufmerkfamkeit. Ramentlich feffelte fie bas icon ausgeführte Solo eines Sangerknaben um fo mehr, als es ihr in letter Reit nicht unbemerkt geblieben war, daß es mit der von ihr oft gerühm= ten Stimme des bisberigen Soliften, unsers Joseph, bereits abwärts ging, benn er begann zu mutiren und zwar so auffallend. daß Reutter von der Kaiferin den icherzhaften Bormurf boren mußte, ber Gesang bes jungen Sandn sei eber ein Rraben ju nennen. Reutter batte ben Wint verstanden und lief bie Solistenstelle durch den jungern Bruder Michael einnehmen, der nun ein Salve Regina mit foldem Bauber fang, daß er vor beiben Majestäten erscheinen mußte, die ihn belobten, sich nach seiner Herkunft erkundigten und ihm vierundzwanzig Ducaten einhändigen ließen. Von Reutter befragt, was er mit so vielem Gelde anfangen wolle, antwortete der Anabe ohne langes Befinnen: "Unferm Bater, dem vor turzem ein Thier gefallen, will ich die Salfte ichiden; die andere Salfte aber bitte ich Sie, mir aufzubewahren, bis fich auch meine Stimme bricht." Reutter nahm das Geld, vergaß aber, es je wieder zurückzugeben. 16

<sup>16</sup> Bergl. Dies, S. 27. Die biogr. Stigge von Michael Daybn fagt (S. 6) bagegen nur, bag Michael ans ben Banben bes faif. Baares 24 Ducaten erhielt, mit ber Aufforberung, sich fogleich eine Gnabe auszubitten,

Joseph sab sich also burch seinen jüngern Bruder zurudgesett. Die Besoranif, daß ibm feine Stimme, die bereits mie auf einer Kante in Doppeltonen bin und ber wankte, bald ganglich ben Dienft versagen werbe, mußte ibn mit Angft und Trauer erfüllen. In dieser Trübsal foll ibm von Reutter bebeutet worden fein, bag es ja ein Mittel gabe, feine Stimme nicht nur wieder herzustellen, sondern ihren Werth an Umfang, Bieasamkeit und Wohllaut sogar zu erhöhen. Reutter burfte ja nur auf die Hoffavelle hinweisen, die im Augenblick noch nahezu ein Dutend Castraten (Sopranisten und Contraltisten) gablte. Mochte nun der Bater durch Joseph felbst oder burch Reutter barüber verständigt und um seine Ansicht und etwaige Einwilligung befragt worben sein, ober tam ibm von anderer Seite die Sache als eine etwa schon geschehene zu Gebör — ge= nug: er machte sich schleunigst auf ben Weg nach Wien und betrat das Limmer des Sobnes, in größter Besorgnif, etwa schon zu fpat zu kommen, mit der naiven Frage berauspolternd: "Sepperl! thut dir was weh? Kannst du noch gehen?" erfreut, noch zu rechter Zeit bas Meffer von ihm abgewendet zu haben, protestirte er gegen jedes weitere Ansinnen dieser Art, worin ihm auch ein zufällig anwesender Castrat vollkommen Obne biese fraftige Einsprache bes Baters maren wir bemnach nabe baran gewesen, die zweifelhafte Bereicherung um einen weitern primo uomo ober Musico (wie ihn die italienische Umgangesprache in garter Weise bezeichnet) mit bem Berlufte eines Begründers unserer neueren Instrumentalmufik theuer genug erkauft zu haben. 17 -

worauf Michael blos um bie Erlaubniß bat, bie Balfte feinem armen, guten Bater fciden gu burfen.

<sup>17</sup> Die Bahrheit biefer Anekbote wird ebenso oft verneint wie beglaubigt. Carpani (p. 280) hält sie für unwahrscheinlich. Le Breton und Framery stützen sich auf Plepel's Aussage. Die Allg. Mus. Btg. (1811, S. 149) widerlegt Le Breton und bestreitet gleich Carpani die Möglichleit der babei nothwendigen Operation auf deutschem Boden und in Bien, gleichsam unter ben Augen einer sittlich strengen Regentin (was allerdings nicht ausschlösse, daß man ja Daydn hätte ganz einfach nach Italien schieden können). Griefluger wiederum (S. 11) erzählt den Borfall, sührt den Bater sogar selbstrebend ein und sagt zum Schlusse: "Die Bahrbeit dieser Anekbote wurde mir durch Personen verblirgt, benen sie Daydn bsters erzählt hatte." Daß sich

Das am 22. des Weinmonats 1749 abgehaltene Priefter-Jubitäum des Cardinal-Erzbischofs Kollonicz 18 mag wohl das lette Fest gewesen sein, dem der nun im Jünglingsalten stehende Handn als ausübender Sänger beigewohnt haben dürste. Es ist nicht unwichtig, sich die Eindrücke, welche die andächtige Gemeinde bei Gelegenheit großer kirchlicher Feste empfängt, zu vergegenwärtigen, diese reiche, die Sinne wahrhaft berauschende Entsaltung des vollen Glanzes der kirchlichen Macht, zu deren Berherrlichung Handn selbst fast ein halbes Jahrhundert später durch seine großen Messen so wesentlich beitrug. Haben wir früher nur summarisch von ähnlichen Festen Notiz genommen, folgen wir für diesmal, wo wir zugleich vom Dome Abschied nehmen, etwas eingehender den einzelnen Momenten der seltenen Feier einer Secundiz. 19

Die mächtigen Klänge der großen Domglode, die den Morgen am 22. October begrüßten, ermahnten alle zum Feste besohlenen Ordensgeistliche und Pfarrer, sich in der erzbischöflichen Residenz einzusinden, wohin sich auch die höheren geistlichen Bürdenträger und der Stadt-Magistrat begaben. Die hier Bersammelten zogen hierauf um 9 Uhr in Procession unter dem

Sandn, wie ebenfalls behauptet wird, bei guter Laune einen Scherz erlaubt habe, ift undenkbar. Bas Plepel betrifft, vergeffe man nicht, daß er längere Beit mit Handn unter einem Dache wohnte und in der Barme des täglichen Umganges Manches aus des Meisters Mund vernahm, was biefem eben nur in unabsichtlicher Beise Aug' gegen Auge entschläpfte.

<sup>18</sup> Sigismund Graf von Kollonicz wurde 1699 zum Priefter geweiht und hielt in Wien fein erstes Mesopfer bei ben Karmelitern zu St. Joseph. Der Reihe nach Domherr zu Gran, Titular-Bischof zu Stutari, wirklicher Bischof zu Baizen, wurde er 1716 von Kaiser Karl VI. als Bischof nach Wien berusen, wo er im solgenden Jahre am 13. Mai den Tausact bei der nachmaligen Kaiserin Maria Theresia verrichtete. Im Jahre 1723 begrüßte Wien in ihm den ersten Erzbischof, und 1727 ernannte ihn Pahst Benebist XIII. zum Cardinal. Er ftarb, der letzte aus seiner Familie, am 12. April 1751 im 75. Lebensjahre "reich für die Armen und arm für sich, wiewohl er reich war". Sein Leichnam ruht im Dome, wo ihm ein prächtiges Gradmal in Alabaster und Marmor, Brustbild vom Bilbhauer Raphael Donner, in der großen Frausapelle errichtet wurde. (Siehe Beschreibung der Metropolitan-Kirche zu St. Stephan in Wien. 1779. (von Ogesser.) S. 246.

<sup>19</sup> Die ausführliche Befchreibung giebt bas Biener Diarium 1749, Rr. 86 und 87.

Glodengeläute fämmtlicher Rirden Wiens in folgender Ordnung in den Dom: Die Bewohner des Armenbaufes und einige Bruderschaften; die Geiftlichkeit ber Stadt- und Borftabt-Pfarreien nach ihrer Rangordnung; die Dienerschaft und die Sausbeamten Gr. hochfürstlichen Emineng; die Confistorialräthe; zwei Chore Trompeter und Bauter; dem Bfarr-Areuze folgend: Die sammtlichen Mitglieder des unter dem Chrengreis erbauten großen Cur- und Chorbauses (die Cur-Raplane, Beneficiaten und Curaten unter ihrem Chormeister, Consistorialrath Dr. Job. Baptist Dembser); bem erzbischöflichen Kreuze folgend: bas Metropolitan=Capitel (12 theologische Doctoren und infulirte Brälaten) mit der Cappa magna angekleidet; die als Assistentes honorarii fungirenden Ordens-Bralaten von Klein-Mariazell, St. Dorothee, Rlofterneuburg, Beiligenfreug, Gottweig und Melt; fieben Bifcofe: Graf Efterham (von Neutra), Graf Salm (von Tourna), Baron Klobufizty (von Agram), Graf Halleweil (von Reuftadt), Graf Zichij (von Raab), Graf Engel (von Belgrad), Franc. Ant. Marger (von Chrysopolis); ber Erzbischof von Colosca Graf Cfacty, und ber Erzbischof und Bischof von Baigen Graf Althann, Beide mit Mantelet, Rochet und Mogget angethan; ber Carbinal-Erzbischof felbst in vollem Ornate; ber Bürgermeifter von Wien, Andreas Ludwig Leutgeb; Stadtrichter Roff. Roffler; ber gesammte Stadtrath und bas t. t. Stadt- und Landgericht. — In der oberen Sacristei angelangt, wurden die Erzbischöfe, Bischöfe und Bralaten mit den Bluvialen angekleidet und mit ber Anful bedeckt und begaben fich sodann, sämmtlich verseben mit am Arme getragenen, reich geschmudten Krangen (ber Cardinal mit einem von der Raiserin verehrten Rranz aus purem Golde) jum Kirchenthor beim Brim-Glodchen und empfingen baselbst mit dem üblichen Asperges und darauffolgendem Veni sancte Spiritus beibe Majestäten, ben Sjährigen Erzberzog Joseph, Erzberzogin Maria Anna (Schwester der Raiserin) und Prinzessin Charlotte (Schwester bes Raisers Franz). altar funkelte in hundertfältigem Rerzenglanze und ben gangen Dom erbellte bas Lichtmeer gablreicher frostallener Kronleuchter. und alle Altäre prantten im Schmude auserlesener Blumen und Sträucher. Beim hochamte afsistirte bie fammtliche genannte bobe Geistlichkeit nach ihrer Rangordnung und jeder Bischof und Bralat batte seinen besonderen Geiftlichen zur Bedienung.

Der Reld, beffen fich ber Carbinal bediente, war mit einem aus purem Silber getriebenen Kranze geschmudt, ein Geschent ber Königin von Portugal. Nach vollendetem Hochamte, beffen musitalischen Theil die Hoftapelle besorgte, intonirte Se. Eminens bas Te Deum und verfügte fich fodann mit ber boben Beiftlichkeit in das taiferliche Oratorium, bafelbft ben allerhöchften herrschaften ben Segen ertheilend, worauf bann ber junge Erzberzog in die kaiserliche Burg gurudkehrte. Nachdem ber Cardinal-Erzbischof in der unteren Sacristei die Bontificalien abgelegt hatte, empfing er die Majestäten und beren bobes Gefolge beim Ausgang des Dratoriums und ging mit ihnen zu Ruß in die erzbischöfliche Refibeng, wo fie nun feine Gafte ma= ren. An ber Tafel fagen ferner noch die Minister und einige Hof: und bürgerliche Damen, im Ganzen 41 Bersonen. por der Tafel überbrachte der Obriftfammerer Graf Rhevenbüller im Ramen beiber Majeftaten bem Jubilar ein mit Smaragben und Brillanten besettes Bontifical-Rreuz und einen aleich fost-Die Tafel (versichert bas gewissenbafte Wiener baren Rina. Diarium) war ungemein prächtig, absonderlich aber bas Defert. Nach etwa vierstündigem Aufenthalte kehrte der kaiserliche Sof nach dem Luftschlosse Schönbrunn zurud. Am folgenden Tage gab der Cardinal noch ben versammelten Bischöfen, Bralaten, bem Domcavitel und einigen Cavalieren eine glänzende Tafel. -

Haydn's Tage im Kapellhause waren gezählt. Die absprechende Aeußerung seiner Kaiserin hatte ihm gewissermaßen den Gnadenstoß gegeben. Er stand nun im achtzehnten Lebenssjahre; mit seiner gebrochenen Stimme war er ganz unfähig, als Chorsänger weiter zu dienen; ihn etwa als Biolinspieler zu verwenden, scheint Niemandem, auch Reutter nicht, eingefallen zu sein. Jedenfalls konnte dieser sein Gewissen damit beschwichtigen, daß er ja, troß der dem Bater gegebenen Bersprechungen, seiner Instruction nach eigentlich nicht verpstichtet war, zu Haydn's weiterem Fortkommen behülflich zu sein. Der arme Mensch wurde ihm nachgerade lästig und er wartete nur eine passende Gelegenheit ab, seiner ohne Umschweise los zu werden. Diese Gelegenheit bot sich unerwartet schnell und Haydn selbst

gab die nächste Veranlaffung bazu. Obwohl längst über die Rinderjahre binaus, aber voll lebbaften Temperaments, erging er sich noch immer gerne in Nedereien und mutbwilligen Streichen. Da spielte ibm sein bofer Damon au rechter Reit bas Werkzeug in die hand, seinem Schickfale eine enticheibenbe Wendung ju geben. Gine neue Scheere batte ben Hausrath ber Schule vermehrt und ihre Tauglichkeit mußte natürlich an allen nächtliegenden Gegenständen erprobt werden; auch ber Ropf eines im Schulzimmer in ber Borberbant fitenben Mitschülers schien Baubn ein vaffendes Object. Der Ropf fiel und der Thäter wurde bei Reutter verklagt und dieser ver= urtheilte ihn augenblidlich ju Stodichlägen auf die flache Sand Bergebens flebte Bayon um Nachficht und Abanberung biefer entehrenben Strafe; aufs außerste getrieben, erklarte er endlich. ichamerfüllt, lieber gleich aus bem Rapellhause austreten zu wollen. "Da hilft nichts" (herrschte ber raube Borgefeste) "du wirst zuerst geprügelt und bann - Marich!" 20 -

<sup>20</sup> Auch biese Anekbote wird mehrsach bestritten. Griefinger erwähnt berselben gar nicht und widerspricht (ohne sich zu nennen) Le Breton in der Aug. Mus. Ztg. (1811, Nr. 8), dagegen Letterer behauptet, Reutomm habe die Anekbote von handn selbst erzählen hören. Dies ebenfalls erzählt sie ausführlich S. 28.

## Chronik.

Wien in den Jahren 1740 bis 1766. 1

Wir find bei einem wichtigen Lebensabschnitte Saydn's angekommen. Bisher hatte er mit der Außenwelt nichts zu ichaffen. fie konnte auf ihn keinen Ginfluß nehmen. Nun sollte dies anders werden: jede Begegnung konnte auf feine weitere Lebens= richtung bestimmend einwirten. Er felbft icheint nicht dazu geicaffen gemesen zu fein, in bas Raberwert feiner Bestimmung Herumgestoßen von einer Mifere in die energisch einzugreifen. andere, tämpfte er in den besten gabren seiner Jugend mit der bittersten Roth, mit der Sorge ums tägliche Brod. Immer aber war und blieb es sein Streben, mit gabem Fleiß und unverdroffener Ausdauer zur Bereicherung seiner Kenntnisse in der ihm heiligen Kunft all' seine Kräfte aufzubieten. nun die weiteren Erlebniffe Haydn's verfolgen, wird es nöthig fein, uns ben erweiterten Boben, ben unfer Beld im Begriffe steht zu betreten, wenigstens soweit dies die damaligen musi-

<sup>1</sup> Quellen: Chronologie bes beutschen Theaters. 1775. (Leipzig, von Christ. Heinrich Schmib.) — Geschichte bes gesammten Theaterwesens in Wien (von Jos. Oehler), Wien 1803. — Genaue Rachrichten von beyden t. t. Schaublihnen in Wien, von J. H. Müller, 1773. — Geschichte und Tagebuch ber Wiener Schaublihne, von ebendemselben, Wien 1776. — Abschied von der t. t. Hof- und Nationalbithne, von ebendemselben, Wien 1802. — Monatsschrift für Theater und Musit. Wien, 4. Jahrg., 1858 ("Zur Geschichte der kais. Hosteater in Wien" [von Dr. Jos. Bacher]). — Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne. Vienne 1757. — Wiener und Gosthaer Theater-Almanache. — Wiener Diarium. — Auszeichnungen von Dr. Leopold Edlen von Sonnleithner. — Eigene Auszeichnungen. — Weitere Quellen sind an Ort und Stelle angegeben.

kalischen Zustände Wiens betrifft, in einem allgemeinen Ueberblide zu vergegenwärtigen. Wenn diese nun auch in der nächsten Zeit auf Hahdn keinen geradezu wesentlichen Einstuß ausübten, gewinnen wir doch durch deren Kenntnisnahme für unsere Hauptsigur den so nothwendigen Hintergrund, der uns die Zeit, aus der Haydn hervorging, die Factoren, die er zu seiner künstlerischen Entwickelung vorsand, und den gegenseitigen späteren Gewinn besser verstehen lehren wird.

Die mittleren Jahre des vorigen Jahrhunderts boten, die Dlufit im Beichbilde Biens betreffend, nur noch die fowachen Musläufer einer Beriode, wie fie unter ben früheren Berrichern Defterreichs, Leopold I., Joseph I. und Karl VI. nicht glänzenber gedacht werben tann. Die ernstere Reit erbeischte nun energische Ginschränkungen; die überaus toftsvieligen italienischen Opernvorstellungen in der Favorite 2 und im ehemaligen Opernbause (spätere Redoutensaal) erreichten eben ihr Ende; die taiser= liche Hoftapelle, vorber fo blubend, fant tiefer und tiefer; Die Kasten=Dratorien in der Hofburgkapelle waren eingegangen und cbenso die früher auf dem inneren Buraplat veranstalteten Serenaden mit mythologischen Aufzügen. Doch fand sich mancher Erfat: ein neues Theater; jedermann zugängliche Concerte in Form von Afademien; gesteigerte Musikliebe des hoben Adels; die Mufikkapelle eines kunftsinnigen Bringen; Beiziehung von Männern wie Saffe, Jomelli, Traetta, Giuf. Scarlatti, Sagmann, Porpora und Glud.

Bon wesentlichem Einstusse aber war die, das Kaiserhaus noch immer beseelende Borliebe für die Tonkunst. Dies geistige Erbtheil ihrer Borfahren trug Maria Theresia auch auf ihre Kinder über, bei deren Erziehung für eine musikalische Ausbilzdung namentlich vorgesorgt war. Bagenseil, Jos. Steffan und der Hoforganist Benzel Birk (Bürkh) unterrichteten am Hose in Clavier, Mancini aus Bologna (gest. 1804) in Gesang. Unter seinen acht kaiserlichen Schülerinnen zeichneten sich Erzherzogin Maria Amalia (spätere Herzogin von Parma) und Maria Elisabeth durch Stimme und Geschick am meisten

<sup>2</sup> Kais. (neue) Favorite, ebemal. Lusischlöß, jehige Theresianische Ritterakabemie auf ber Wieben, Borstabt Wiens. (Die alte Favorite war im Augarten in ber Leopolbstabt.)

Es war Sitte bei hofe, daß die Kinder am Namens: und Geburtsfeste der boben Eltern allein oder auch im Berein mit Hofdamen und Cavalieren eigens für biefen Zweck componirte Cantaten und Opern von Wagenseil, Reutter, Bonno, Glud, Saffe u. A. in den Gemächern der Burg, Schönbrunn und Laxenburg "auf geheimer Schaubühne" (d. i. nicht öffentlich) ausführten, Die bann auch häufig von ben kaiferl. Operiften im Die Vorliebe des nachmaligen Theater gesungen wurden. Kaisers Joseph II. für Musik ist bekannt; er war im Gesang, auf dem Clavier und Violoncell febr wohl unterrichtet, hatte Geschmad und Einsicht und besaß die glückliche Babe, jede Runftbestrebung mit Gifer aufzufassen und mit einer gemissen Gewandtheit zu beurtheilen. Frühzeitig nahm er Theil an den beiteren und belehrenden Kunstübungen bei Hofe; begrüfte. kaum erst sieben Jahre alt, seinen boben Bater an deffen Geburtstage mit einem italienischen Gedicht von Metaftasio \* und producirte sich ein Sahr später (Dec. 1749) mit seinen Schwestern Maria Anna und Marie Christine und einigen Hofdamen und Cavalieren mit einer "kleinen teutschen theatralischen Vorstellung" vor beiden Majestäten und der Bringessin Charlotte (Schwester des Raisers). Diese Vorstellung wurde im Januar 1750 wiederholt. (Wien. Diar.) Es war dies einer der feltenen Källe, daß die kaiserlichen Kinder zu ihren theatralischen Spielen fich der Muttersprache bedienten. 4 — Die beiden Theater (nächst der Burg und dem Kärnthnerthore) besuchten beide Majestäten, Bringeffin Charlotte und ihr Bruder Bergog Karl Merander von Lothringen von Schönbrunn aus febr bäufig. manchmal sogar beide Theater an ein und demselben Abend. — Speiste der kaiserl. Hof, unter Aufwartung bes pabstlichen

3 Opere del Signor Abate Pietro Metastasio. Nizza 1783. . Tomo X. p. 359.

<sup>4</sup> Bir finden biefen Fall vordem nur ein einzigesmal erwähnt. Im Jahre 1690 wurde bei hofe aufgeführt: "Die Erstlinge der Tugend in dem noch unmündigen Cato von Iltica vorgestellt." Deutsches Schauspiel mit Spielen und Tänzen in einer Abtheilung. — Deutsch vorgestellt von Erzeherzog Joseph (nachmals Kaiser Joseph I.), Erzherzog Karl und andern Mitgliedern des kais. Hauses nehft Cavalieren und Damen. (Dichter und Tonfeber sind nicht genannt.)

Runtius, der Botschafter und des hohen Abels öffentlich in der Ritterstube in der Burg oder in den beiden Lustschlössern, so durfte auch eine "virtuose" Tafelmusik (vocal und instrumental) nicht sehlen, wobei sich die Mitglieder der Hofkapelle und der Oper oder zufällig in Wien anwesende fremde Künstler hören ließen. Bis in die Mitte der 60er Jahre sind u. A. genannt: die Biolin=Virtuosen Ferrari, Ditters, Lolli und der zwölfzährige Lamotte; der Flötisk Besozzi; die Sängerin Pillaia, die kais. Hos= und Rammersängerin Frau Anna d'Ambreville (Perroni); die Sänger Galieni, Tibaldi und Kabris.

In ben 50er Jahren werden die Berichte über Theaterbesuche und Hof-Taselconcerte immer spärlicher; die politisch getrübten Verhältnisse machten Sang und Klang verstummen. Selbst die vordem häusigen pomposen Schlittensahrten unter dem Klange lustiger Waldhornmusik waren eingestellt. Erst im Jahre 1760 regt es sich wieder, und mit den Tagen der Vermählung des Erzherzogs Joseph kehrte auf einige Zeit das frobere Leben wieder ein.

Am 4. Oct. 1743 fand in dem neuerbauten Schlosse Schönbrunn die erste Hoffestlickkeit statt, indem Maria Theresia den Namenstag ihres hohen Gemahls beging. Schloß und Park waren zum erstenmale aufs prächtigste erleuchtet; fantastische Aufzüge durchkreuzten den Lusthain und wurden dann im großen Saale orientalische Tänze aufgeführt, worauf ein Ball der hohen Herrschaften das Fest zu Ende führte. Seit dieser Zeit wurden in Schönbrunn abwechselnd französische Komödien, italienische Opern und Ballete von den Mitgliedern des Hofes oder von den Künstlern des Theaters nächst der Burg aufgeführt.

Nachdem noch unter Karl VI., am 28. Aug. 1740, dem Geburtstage der Kaiserin Elisabeth Christine, die kostbar ausgestatteten Borstellungen in der kais. Favorite mit der Oper "Zenobia", Musik vom damaligen Bice-Hoftapellmeister Presdieri, für immer geschlossen wurden, hatte bald darauf das noch unter Kaiser Joseph I. im Jahre 1706 erbaute große Hofs

<sup>5</sup> Karl Dittere, fpater geabelt mit bem Brabicat von Dittereborf. Bir behalten in ber Folge ben une geläufigeren "Dittereborf" bei.

opernhaus ein gleiches Schickal. Dieses Theater hatte zwei Säle, von benen ber größere der ernsthaften italienischen Oper gewidmet war, welche jährlich hauptsächlich am Namenstag der Kaiserin (14. Nov.) mit verschwenderischer Pracht aufgeführt wurde. Der kleinere Saal diente zu Ebelknaben-Komödien und kleineren Hoffestlichkeiten. Am 8. Jan. 1744 wurde im größeren Saale, der seinerzeit als der schönste und größte galt, Metastasio's "Jermestra" (Tags zuvor im Hofzirkel aufgeführt) zur Vermählung der Erzberzogin Marianna (Schwester der Kaiserin) mit dem Herzog Karl von Lothringen gegeben. Die Musik war von Hasse; jene zur Licenza von Predieri und zu den Tänzen von Holzbauer. Mit der dritten Wiederbolung am 25. Januar schlossen. Wit der dritten Wieder Sälen, die vier Jahre später in neuer Gestalt dem Publikum zu öffentlichen Kaschings-Lustbarkeiten geöffnet wurden.

Im Jahre 1741 wurde das auf der Nordseite der kaiser= lichen Burg gegen den Michaelerplat hin gelegene Hofballhaus 8

<sup>6</sup> Dieses Theater batte einen Borläuser in bem unter Kaiser Leopold I. im Jahre 1659 erbauten ersten Schauspielhause Wiens, das auf dem damaligen Rait- ober Tumbl- (jetigen Josephs-) Plate stand. Jährlich wurden hier Opern mit sabelhafter Pracht ausgeführt. Es wurde 1683 zur Zeit der Türkenbelagerung wegen Feuersgefahr abgebrochen, wieder ausgebaut, aber turz vor der Bollendung im Jahre 1699 vom Feuer verzehrt. — Im Jahre 1667 ließ Leopold I. auch ein riesiges, 5000 Personen safsendes Gelegenheitstheater aus dem großen Burgplat erbauen. In einem vom Abel ausgeführten Carrouselses, La contèsa dell' Aria e dell' Acqua" von F. Sbarra, Musit von Bertali- und Schmelzer, waren alle Elemente dargestellt. Der Raifer sihrte in Person die 12 Touren der Reitsguren an. Das Tertbuch in Folio mit zahlreichen Kupfern erschien in Wien bei Cosmerov.

<sup>7</sup> Am 12. Jan. 1744 gab bie Raiferin bem neuvermählten Paare ein großes Nastenfest in ber prachtvollen, 1729 von Fischer von Erlach an ber Stelle bes ehemal. Paradies- (Hof-) Gartens erbauten Reitschule. Es waren über 8000 Personen zugegen und wurde "ben biesem Freudensesses viel Pracht und Ueberstuß erblicket, baß bergleichen, weil Wien stehet, nicht gesiehen worden ist". (Topographie von Nieder-Desterreich von F. W. Beisstern. 1769. Bb. III. S. 91.) In diesem geschmackvollen und atustisch günstigen Saale wurden in den Jahren 1812—47 die großen Musitseste Gesellschaft der Musitsfreunde abgehalten.

<sup>8</sup> Ballbaus im bamaligen Sinn. Es wurde bafelbft nach frangöfifcher Sitte zur Leibesübung Ball geschlagen. Das Ballfpiel (Jeu de paume) wurde

in ein Theater umgebaut, in ber erften Zeit gemeiniglich "Theater nächst ber Burg" genannt, im Jahre 1776 jum Sofund Nationaltheater erhoben, seitdem aber vorzugsweise als bas "Hofburg = Theater" bezeichnet. Das anfänglich sehr kleine Theater wurde dreimal erweitert. Der Tag der Eröffnung ist nicht nachzuweisen; bas Wiener Diarium ermähnt bes Theaters zum erstenmale im Jahre 1742, wonach am 5. Februar Ihre Majestät die Königin in Begleitung ihres hohen Gemabls und Hofgefolge Abende ,,in bero neuen Theatro an ber königl. Bura eine Welsche gesungene Opera mit anzusehen geruhten". Sof besuchte das Theater in bemfelben Jahre noch zweimal und sah eine deutsche und eine französische Komödie. Es ist somit dic allgemein ausgesprochene Ansicht, dies Theater sei anfangs nur für bas beutsche Schauspiel verwendet worden, nicht wortlich zu nehmen. Das Theater wurde im Gegentheil gleich in dreierlei Weise benutt und der damalige Impresario Selliers hatte nicht nothig, es im Jahre 1743 erst "für italienische Singspiele einzurichten". Die Abwechslungen in den Vorstellungen fanden bei Hof und im Bublitum immer mehr Anflang und waren die nächste Beranlaffung, daß das erwähnte große kostspielige Opernhaus aufgelassen murbe.

Die deutschen Vorstellungen übergehend, die uns anderwärts beschäftigen werden, heben wir zunächst das französische

schon im 16. Jahrhundert in Wien eingeführt; ber Geschmad baran verlor fich aber balb. Das frubefte taif. hofballbaus ftanb gegenüber bem jetigen Buratbegter und brannte ju Enbe bee 16. Jahrhunderte ab. Die pripaten Ballbäufer murben alle frubzeitig ju Theatervorstellungen umgebaut; bas frubefte, icon 1628 genannte und 1658 ju Theatergweden benutte Ballbaus ftanb in ber himmelpfortgaffe, jum Theil auf bem Grund bes ietigen f. f. Kingnaminifteriums. Aus bem fleineren Ballbaus in ber Teinfaltfrafe gogen bie beutschen Schauspieler im Jahre 1712 in bas nen erbaute Theater nachft bem Rarnthnerthor; bas Ballhaus in bem, nach ihm benannten Ball. ganden nadft bem Frangistanerplate batten gulebt Gelliers und Borrofini übernommen und zu fleinen Gingfpielen, ital. Buffen, Romobien und Balle. ten eingerichtet. Es bielt fich am langften. Das Biener Digrium berichtet 1731 in Dr. 22: "Man ift Tag und Racht beschäftigt, in bem Ball-Bans ben benen P. P. Franciscanern ein neues Theatrum zum Gebrauch ber Italianischen Comobie und Musica Bernesca (jocofer Stil bee Berni) in eben benannter Sprache noch vor Oftern in Stand gu feten." Dr. 24 fünbigt bann bie erfte Borftellung auf ben 26. Darg an.

Shaufviel bervor. Gine auf faif. Befehl vom Schauspielbirector Bebert engagirte frangofische Gesellschaft begann ihre Borftellungen im Mai 1752, fand aber nur in den höheren Rreifen Anklang. 10; wiederholt feben wir fie nach Schönbrunn und Larenburg berufen, wo fie auch frangoiische Singsviele aufführten, von denen mehrere von Gluck componirt waren. Um ihnen bann bei Wieberholungen neuen Reig zu verleihen, idrieb Glud dazu eine Anzahl Airs nouveaux, Gefänge mit einfacher Clavierbegleitung im leichten frangofischen Stil. Unter ben Singspielen, die Glud später umarbeitete, find namentlich berporzubeben: La Cythère assiégée — Le Cadi dupé — On ne s'avise jamais de tout - L'arbre enchanté - La rencontre imprevue (beutsch: die Pilgrimme von Mecca). 11 Das Orchester bes französischen Schauspiels, das dann auch zur italienischen Oper verwendet wurde, zählte 24 Mitglieder, unter denen bervor ju beben find: die Biolinisten Karl Suber (Dittersdorf's Lebrer), Braun, Tepber, Starzer, Borghi und Champée; Bioloncellift Franciscello; Contrabaffift Cammermayer; Klötist Schulz; Oboist Venturini und Waldhornist Stadler. Als die Theater beim Tode des Kaisers Franz I. (18. Aug. 1765) geschlossen wurden, hörten auch die frangösischen Vorstellungen auf, wurden aber am 3. Mai 1768 unter bem Theaterunter= nehmer Affligio auf Verlangen bes Abels und unter bem Schute

<sup>9</sup> Ausführliches über Schauspiel und Oper, wenigstens in ber Zeit von Oftern 1754 bis Enbe 1756 bietet bas im Jahre 1757 bei Leop. Ebl. von Ghelen erschienene "Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne". Auch bas Bieuer Diarium giebt einmal (1755, Nr. 13) ein Berzeichniß ber aufgestührten Werke im abgelaufenen Jahre.

<sup>10</sup> In Bien wurde die frangösische Romöbie um biese Zeit leibenschaftlich cultivirt. Wo ber hof eingelaben war, wurde er auch mit einer frang.
Borstellung, vom jungen Abel gegeben, unterhalten. Das Biener Diarium
nennt zu Anfang ber 50er Jahre wiederholt die franz. Komöbien bei Graf
v. Taroucca, bei ber Fürstin Trautson, im Therestanum und auswärts im
Kloster ber engl. Fräuleins in St. Pölten, das zwei Erzherzoginnen auf
einem Ausstug passirten. Bei hose selbst wohnten die Majestäten den von
ben ältesten Erzherzoginnen und dem Abel gegebenen Borstellungen in der
Burg und auf den Lusischlössern häusig bei.

<sup>11</sup> Siehe barilber A. Schmibt's "Chriftoph Billibalb Ritter v. Glud". Bien 1854, S. 76 fg.

bes Hofes wieder eingeführt und währten bis zur Fasten= zeit 1772. —

An jedem Theaterabende waren dem französischen Schauund Sinasviele und ber italienischen Oper auch Balletvorstellungen eingefügt, benn Ballete maren in Wien von jeber sehr beliebt. Gewöhnlich eröffneten sie bie Vorstellungen und ichlossen die Acte ab; mit ber Handlung felbst hatten sie nichts gemein, die Tänzer tanzten blos um zu tanzen. Bei den Opern Metastasio's nahmen sie nach und nach auch Rücksicht auf ben Inhalt und wurden dem entsprechend mablerischer im Coftume. Unter Hilverding 12 murde das Ballet zuerst selbstständiger: in der Composition herrichte Berftand, Blan, Schicklichkeit, Geschmad und Grazie. Sein Nachfolger und Nachahmer, Angiolini von Toscana, im Sabre 1762 als Balletmeister berufen. machte sich als Künstler und auch als Schriftsteller in seiner Kunst bemerkbar (er schuf u. a. das Ballet zu Gluck's Orfeo). wurde aber weit übertroffen burch ben im Jahre 1769 angestell= ten weltberühmten Roverre, ber die Ballete auf die bochfte Stufe der Bollkommenheit brachte. Unter ben Solisten, die zugleich auch im Stadttheater nächst dem Kärntbnerthor tanzten. find u. A. genannt die Damen Formigli, Morelli, Angiolino, Die Schwestern Ricci und Fusi; Die Berren Campioni, Costa, Defreine, Paradis, Bitrot, Angiolino und Salomon (Bater und Sobn). Die Musik zu den Ballets, Divertissements und Lantomimen fchrieb Holzbauer und nach ihm Starzer und Champee. -

<sup>12</sup> Franz hilverbing von Beven war kais. Hofballetmeister. Seine Borsahren erscheinen schon in ber zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts in Wien in den Markthutten und im Ballhaus in der himmelpfortgasse und arbeiteten sich aus unterster Stuse als Polichinell, Marktschreier, Schauspiester und Theaterunternehmer zu einer geachteten Stellung hinaus. Als der kais. Hof im Jahre 1766 das Theater in Pacht gab, wurde dies zuerst hilverding zur Belohnung seiner Berdienste zuerkannt, und dieser zeigte sich dabei als ein eifriger Beförderer des Schauspiels und als ein achtbarer Mann überhaupt. Eine Schillerin hilberding's war u. A. die wegen ihrer Schönbeit und Kunstsertigleit berühmt gewordene Maria Eva Beigel, eine Wienerin, die den genialen englischen Mimen und Director des Drurplane-Theaters in London, David Garrick, heirathete. hilverding starb, 58 Jahre alt, am 29. Mai 1768. (Tobteupr.)

Die Borftellungen ber italienischen Oper fanden im Zeitraum von 1740 bis 1766 nur ju gewiffen Zeiten und bann wöchentlich ein- und zweimal statt und batten mitunter bebeutende Rrafte aufzuweisen. Bu Zeiten bilbeten fie ben vor= wiegenden Theil der Unterhaltung, und figurirt bas Theater beshalb öfters auch als das "Opernhaus nächst an der kaiserlichen Burg". Die Over fpielte in Wien eine bervorragende Unter Kaiser Leopold I. gewann sie zuerst an ent= schiedener Bedeutung und man war bemüht, mit den bramatiiden Fortschritten in Italien gleichen Schritt zu halten. der Liste der berühmten Operncomponisten wird kaum Ein Name feblen, der hier nicht vertreten war. In bem porliegenden Reitraum (1740-66) find mit größeren und kleineren bramatiichen Werten genannt: Predieri, Bonno, Bagenfeil, Baffe, Reutter, Jomelli, Abolfatti, Traetta, Giuf. Scarlatti, Francesco be Majo, Sagmann und Glud. 18 Adolf haffe mar im Jahre 1760 jum drittenmale in Wien, blieb diesmal bis zu Anfang der 70er Jahre und schrieb in diefer Reit fünf Opern für Wien. Romelli brachte im Rabre 1749 vier Opern zur Aufführung. Traetta wurde im Jahre 1758 nach Wien berufen und führte bier brei Overn auf. feppe Scarlatti, ber 1757 nach Wien überfiedelte, ichrieb bier eine Reihe komischer Opern; er ftarb auch in Wien, 65 Jahre alt, am 17. Aug. 1777. Glud hatte Wien ichon im Jahre 1736 besucht, im Gurft Lobkowit'ichen Saufe Aufnahme findend; diesmal brachte er am 14. Mai 1748 die Oper La Semiramide riconnosciuta jum Geburtsfeste ber Kaiferin jur Aufführung. Diese Oper, in der man freilich noch nicht den Mann ahnte, ber später als Reformator ber engsten Verbindung von Poesie und Musik nachstrebte, wurde in rascher Folge noch fünfmal wiederholt und jedesmal mar (nach Berichten des Wiener Diariums) der kais. Hof zugegen. Im Jahre 1754 murde Gluck als Kapellmeister der Oper mit 2000 Kl. Gehalt angestellt und blieb in dieser Stellung bis zum Jahre 1764. In dieser Beit componirte er außer ben icon erwähnten frangofischen Operetten

<sup>13</sup> Das Berzeichniß ber in ben Jahren 1740 bis 1766 in Wien bei hof und im Theater gegebenen Opern bringt Beilage III.

eine Reibe zum Theil für Soffeste bestimmte dramatische Werke. unter benen er mit seinem Orfeo, jum erstenmale am 5. Oct. 1762 aufgeführt, eine Schöpfung bot, die balb barauf, im Jahre 1767, durch seine gewaltige, Epoche machende Alceste in glänzender Weise weit überboten wurde. — Unter den in der Oper und Mademie mitwirkenden Gesangssolisten find bervor zu beben: die Caftraten Baolo Bareggi, Giacomo Bertolotti, Guarducci, Giovanni Manzuoli, Tommaso Tommaso Lucchi, Kerd. Mazzanti, Angelo Monticelli, Bentura Rocchetti, Ferd. Tenducci, Gaetano Guadagni (Altift); die Tenoristen Angelo Amorevoli, Carlo Carlani, Gius. Ti= balbi, Jof. (?) Friberth. Bommeiblichen Berfonale: Bianchi. Maria Caffarini, Maria Farinella, Francesca und Catterina Gabrieli, Marianna Galeotti, Maria Pinelli, Karoline Keller, Marianna Nicolini, Rosa Curioni, Tereja Giacomozzi, Glebero-Clavarau, Girolama Giocometti (Altistin), Therese Beinisch, fais. Rammersangerin (nur im Concert), Bittoria Tesi=Tramontini, fais. Rammerfängerin (Altistin), Sartori, Tibaldi und Toschi.

Vittoria Tesi (in Alorenz geboren) murde zu den erften Sängerinnen und Schauspielerinnen ihrer Reit gezählt: auch ihrer Schönheit wegen war fie berühmt, und bie Art, wie fie die übrigens ehrlich gemeinten Bewerbungen eines Grafen nach ibrem Dafürbalten in feinem Intereffe ju nichte machte, war ebenso romantisch wie auch resolut. Als sie Burnen im Jahre 1772 in Wien kennen lernte, war sie bereits eine 80jährige Bon den Schwestern Gabrieli mar Catterina (1730 zu Rom geboren) die berühmtere; schon frühzeitig erlangte sie einen großen Ruf. In Wien bildete sie sich bei Metastasio in Vortrag und Action noch aus und reifte im Jahre 1765 mit Schähen beladen nach Sicilien, um bort fast ein Opfer ihrer Laune zu werben. Der Contraltift Guadagni (geb. gu Lodi, geft. 1797 zu Padua) wurde Glud's intimer Freund; er fang u. a. im Orfeo die Titelrolle. Tenducci und Manzuoli lernte der damals achtjährige Mozart in London kennen und liebgewinnen; letterer, ein berühmter Sopranist, gab ihm bort auch Gefangsunterricht; in Wien trat er in den Jahren 1760 und 1765 auf. Den Tenoristen Karl Friberth (jein Taufname wird in dieser Lebensepoche überall irrthumlich mit "Joseph" angegeben), welcher ein Herzensfreund Haydn's wurde, werden wir später bei der Esterházp'schen Kapelle eingehender kennen lernen. —

Im Theater nächst der Burg fanden in der uns junächst berührenden Reit auch öffentliche Concerte ftatt, vorzugsweise Musikalische Akademien genannt. Diese muffen uns um fo mehr interessiren, da sie den Ursprung des nachherigen blüben= ben Wiener Concertlebens bilben. 14 Der Beginn diefer Afademien fällt ins Jahr 1750; die Anzeige im Wiener Diarium Rr. 14 lautet: (Dienstag den 17. Febr.) "Demnach ben vorsepender heiligen Kastenzeit alle Schau-spiele und Comodien ein= gestellet sennd, so werden in dem. faif. Theatro nächst an der Burg zur Unterhaltung bes hohen Abels, wie auch bes Publici alle Wochen drevmalen, als Sonntag, Dienstag und Donnerstag, Musikalische Academien gehalten." Bald darauf ift auch ber Befuch bes Hofes angezeigt: "Sonntag ben ersten März Abends baben S. Maj. der Kaifer die Mufikalische Academie in bem Opern-Haus nächst an der faif. Burg gegenwärtig gu fenn geruhet." Die genannten Tage galten für die Kaftenzeit; außerdem wurden an Freitagen, an denen fein Schauspiel erlaubt war, und an großen Feiertagen Atademien abgehalten. Die Bühne war zu biefem Zwed in einen halbgeschloffenen Saal umgewandelt und hier war dem Bublifum Gelegenheit gegeben. die Künstler auch auf der Bühne selbst in unmittelbarer Nähe ju genießen, wie dies in früheren Jahren in London felbst im Schausviel gebräuchlich war. Ein ;, Avertissement" im Wiener Diarium (1762, Nr. 17) zeigt dies ausbrücklich an: "Es wird auch ein Blat auf dem Theatro fein, um den sonst gewöhnlichen Breis des zweiten Parterre." Das Orchester mar bei diesen Akademien wesentlich verstärkt und einheimische und zugereifte Künftler ließen sich um so lieber hören, als es ihnen die einzige Gelegenheit bot, dem großen Bublifum bekannt zu werden. Dittersborf erzählt, daß er nach Auflösung ber Rapelle bes Bringen. von Hildburghausen im Theater-Orchester aufgenommen,

<sup>14</sup> Daß sich in Bien vor Maria Theresia's Zeiten öffentliche Concerte nicht nachweisen laffen, hat bereits Dr. Eb. hanslid nachgewiesen in seinem Berke: "Geschichte bes Concertwesens in Bien." Bien 1869. Bgl. basselbst S. 3 fg.

alle vierzehn Tage ein Biolinconcert in den Afademien spielen mufte. Auch von Lolli und Bugnani, die Bien besuchten, tann man wohl annehmen, daß fie fich in diefen Atademien bören ließen. Die Abwechslung des Gebotenen (Dratorien, Cantaten, Symphonien, Concerte, Arien und Chore) machte, wie bas Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne perfichert, dem Musikfreunde diese Abende bochst angenehm. Solovorträgen werben ermabnt: Die Biolinspieler Bugnani und Rofetti, ber Flauttraversift Le Clerc, Die Soboiften Blat und Smith; auch Pantaleon und Pfalterium waren burch Max Hellmann (von der Hoffapelle) und Roel vertreten. größeren Werken sind fünf Pratorien genannt: La redenzione und Gioas, beide mit Musik von Wagenfeil, Il sacrifizio d'Abramo von Jomelli, la betulia liberata von Bernasconi, il roveto di Mosè von Abolfatti. Herner Psalm VI, VIII, XL mit Musik von Abolfatti, Glud und Wagenseil: 3mei Chore von Borvora und ein Chor vom Mailander Kapellmeister und Kirchencomponisten Giov. Battifta San Marting. 15 Die Aufführung der Chöre von Porpora veranlakte wohl dessen gleichzeitige Anwesenheit in Wien. Wir werden von ibm bei Sandn Weiteres hören. Diesen ersten öffentlichen Concerten in Wien 16 reihen fich junächst an die seit dem Jahre 1772 jährlich

<sup>15</sup> Ein im Archiv der Gesellschaft der Musitfreunde in Wien besindlicher Concertzettel ohne Datum durfte, der Erwähnung Tenducci's nach zu schließen, in die 50er Jahre fallen, da dieser Sänger Wien nur einmal (circa 1756) besuchte. Das Répertoire des Théâtres führt ihn ebenfalls an. Obwohl Hanslick diesen Zettel schon mitgetheilt hat (Geschichte des Concertwesens, S. 6), sei er der Seltenheit halber auch hier vollständig wiedergegeben: "In der Musitalischen Academie werden heute zu hören sehn: Berschiedene Arien, zwey Concerten von Instrumenten, und allerhand Symphonien. Nicht weniger eine neue Composition mit Arien, und Chören untermischet. Es wird auch unter anderen daben singen der neu-angesommene Birtuos, Sig. Tenducci, detto Senesino.

Man bezahlt auf ber ersten Gallerie 1 Fl. 25 Kr. Auf ber Gallerie bes britten Stockes 24 Kr. Im vierten Stock 10 Kr. NB. Die Logen wirb ber Logen-meister verlassen.

Der Anfang ift pracife um 6 Uhr, und vor 9 Uhr bas Enbe.

Die musicalischen Academien werben alle Sonntag, Dienstag, und Donnerstag in bem Theater nachst ber Kaiserl. Burg gehalten."

<sup>16</sup> Aus einer Biener Correspondeng in Siller's wochentl. Radrichten

zu Oftern und Weihnachten veranstalteten Akademien der "Tonkünstler=Societät", deren Institut sich bis auf unsere Tage im "Haydn=Berein" erhalten hat. 17 —

Wir wenden uns dem Stadttheater nächst dem Kärnthnerthore zu, dem ersten stehenden deutschen Theater Wiens. Die Entwickelung des Theaterlebens in Wien ist so interessant, daß man am liebsten den Baum gleich bei der Burzel fassen und zurückgehen möchte auf die frühesten Vorläuser, die Rathhausund Zeughauskomödien, die Schul- und Jesuitenkomödien und auf die mannigfachen Vorstellungen in den Markthütten und Ballhäusern. Für den vorliegenden Zweck muß es genügen, in kurzen Strichen zu zeigen, welchen Stufengang das Theater nächst dem Kärnthnerthore dis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts genommen hatte, jene Zeit, in welcher, wie wir später sehen werden, Haydn auf demselben Boden, mitten hinein versetzt in das bunte Theatergetriebe, mit seinem Talente zum erstenmale in die Oeffentlichkeit trat.

Da die Zufahrten zu den früher erwähnten Ballhäusern sehr beengt und für die Gebäude der nächsten Umgebung selbst auch feuergefährlich waren, kam der Wiener Stadtrath im December 1704 bei Kaiser Leopold I. um die Bewilligung ein, ein eigenes Stadttheater erbauen zu dürsen. Diese Bewilligung

<sup>(1766, 13.</sup> Stild) sehen wir, baß in ben 60er Jahren auch Privatpersonen regelmäßig wöchentlich wenigstens ein Mal musikalische Akademien veranstalteten, die aber nicht öffentlich waren. Ihre Blüthezeit fällt in die späteren Jahrzehnte; als die frilhesten sind jene genannt bei Graf Collaldo, Gerichts-Secretär v. Keeß, v. Dertel. Mit Franz Bernhard Ritter v. Keeß, der sehr musikalisch war, trat Handn später in regen Berkehr. Manche von Handn's Spmphonien kamen hier privatim zuerst zur Aufführung, wobei v. Keeß selbst dirigirte. Wir werden später Aussührlicheres über ihn hören.

<sup>17</sup> Aus bem Biener Diarium erfahren wir, baß außer obiger Atabemie noch eine zweite im Saal "zur Mehlgrube" bestanb. Da bieselbe nur zweimal angezeigt ist und ihrer bisher noch nirgends Erwähnung geschehen, seien beibe Ankundigungen hier wörtlich wiebergegeben: 1752, Rr. 96, 29. Nov. "Es wird allen respective Doch- und Nieberen Liebhabern hiemit zu wissen gemacht, baß auf hohes Begehren die Musicalische Academie auf der Mehl-gruben kinstighin präcise um 6 Uhr angesangen werden wird." Die zweite Anstündigung, Nr. 104, 25. Dec., zeigt an, daß die Atademie "zu der vormals gewöhnlichen Stund um 8 Uhr Abends ansangen werde, baben sich eine ganz neue virtuose Sängerin produciren wird".

erfolgte erst unter Leopold's Nachfolger, Joseph I., im August 1708, wiewohl einstweilen nur privatim und mit der Beschränkung, daß das Theater nur für die damals beliebten mälschen Komödianten, die schon im Sabre 1692 unter Sob. Thomas Dannese im Ballhaufe in ber himmelpfortgaffe ihre Vorstellungen gegeben hatten, bestimmt sein solle. 18 Das wirtliche Brivilegium wurde erst im August 1720 durch Raiser Rarl VI. ertheilt. Als Bauplat mahlte man ben freien Raum auf dem ebemaligen Steinmetplat, damals Rofmarkt genannt. nabe dem Kärntbnerthor und der damals noch bestebenden Beiligengeistkapelle im Bürgerspitale. Dieser Blat murde desbalb auch geeignet befunden, weil "bei etwa entstebenden Sanbeln und Tumulten die nabe befindliche Stadtthormache gleich zur Hand war". Der Bau wurde noch im Jahre 1708 begonnen und icon am 30. Nov. 1709 erlebte Wien die Eröffnung feines ersten Stadttbeaters. 19 Conte Pecori war ber

<sup>18</sup> Ein bisher wenig beachteter Umftand verdient hier berührt zu werden. Nach einer Notiz in Schlager's Wiener Sizzen, III, S. 266 hatte ein gewisser Franz Ballerini bereits ein Privisegium erwirkt zur Abhaltung von Opern und für die dazu nöthige Erbauung eines Theaters. Der Magistrat, dem Ballerini im Jahre 1710 dies Privisegium zum Berkaufe andot, ging darauf nicht ein. Bon seinem, ihm und seinen Erben ertheilten Rechte "um Bezahlung gesungene Opern und Welsche Comödien halten lassen zu können", wollte der Bestiger im Jahre 1726 endlich selber Gebrauch machen. In diesem Jahre kündigte er im Wiener Diarium (Nr. 13 und 14) an, daß ein hoher Abel und die Gemeinde in der Niederlage des Hrn. Joseph de Tredano im Gundelhof das Nähere sider Erbauung und Einrichtung des neuen Theaters einsehen könne. Weiteres wurde darüber nicht besannt.

<sup>19 &</sup>quot;Eodem ist in bem vom Wiennerischen Stabt-Rath neuerbauten Comebi-Hauß ben ben Karntner-Thor die erste Comoedi von den Welschen Comoedianten gehalten worden und hat dabet der Gerr Anton Peduzzi, ein Bologneser, taps. Theatri Ingenieur, wegen seiner in Angedung gedachten Comoedi-Hauß und barinnen befindlichen Theatri, wie auch anderer Sachen erwiesener Geschicklichkeit ein besondern Ruhm sich erworden." (Wiennerisches Diarium, 1709, Rr. 661, vom 30. Rov. bis 3. Dec.) Die damalige Außenseite ist in Salomon Kleine's Prospecten, 1. Thi., Rr. 3, abgebildet. Das Innere wird von Küchelbecker vortheilhaft beschrieben, es mußte also bebeutend gewonnen haben, denn, was das Gebäude und die Darstellung betrifft, entwirft uns davon eine bekannte geistreiche englische Dame bei ihrem Besuche im Jahre 1717 ein wenig einnehmendes Bild. Letters of the R. H. Lady Mary Wortley-Montague, London 1803.

erste Bachter und in furzen Zwischenraumen löften sich die italienischen Truppen des Calderoni, Sebastien und Scio ab: im Rabre 1712 gingen die Geschäfte aber so ichlecht, daß nd auch die lette Gesellschaft unter Riftori auflöste. mehr nahmen die deutschen Schausvieler aus dem Ballbause in der Teinfaltstraße von dem Theater Besitz. An ihrer Spite stand Joseph Stranipky, ein in der Rolle des hanswurft berühmt gewordener Schauspieler, ber ichon im Jahre 1706 in einer Bretterbude auf dem Neumarkt gespielt batte. Im Nabre 1718 tam abermals eine italienische Gesellschaft unter Ferd. Dannese, und ein Regierungsbecret vom Kebruar dieses Sabres verordnete, daß nunmehr die Deutschen und Staliener abmech= felnd spielen sollten, allein Lettere unterlagen bald und von nun an behauptete Stranipky als Bachter bas Theater bis zu feinem Tobe. Deffen Witme Maria Monica verkaufte bas noch auf drei Sabre lautende Bacht-Brivilegium an die Theaterunternehmer Francesco Borrofini (Tenorist der Hoffavelle von 1712-31) und Joseph Selliers, benen auch das Ballhaus beim Franziskanerplat gehörte und die nun für das Stadttheater ein 20jähriges Privilegium erwirkten. 3m 3abre 1742 trat Borrofini ab und Selliers führte, zugleich mit dem Theater nächst der Burg, die Leitung allein. Im Jahre 1748 erhielt er die Bewilliaung, das Komödienbaus nächft dem Kärntbnerthor "fais. kon. privil. Stadt-Wienerisches Theatro" nennen zu dürfen. Die gemeinschaftliche Leitung der beiden Theater wurde Im Jahre 1751 übernahm fie Freiherr von nun beibehalten. Lopresti in Rechnung bes hofes, aber ichon im folgenden Jahre hob Maria Theresia alle bisberigen Privilegien auf, ent= schädigte die Unternehmer reichlich und übertrug die Aufsicht über die Theaterleitung dem Stadtmagistrat, ber die Grafen Frang Efterhagy und Joh. Jac. Duraggo gu Commiffaren ernannte und Leopold von Ghelen als Berwalter betraute. Jahre 1753 wurde Graf Durazzo zum alleinigen General-Spectakel-Director ernannt und behielt diesen Bosten bei, bis er im Jahre 1764 als Botichafter nach Benedig ging. General=Directorium erhielt nun Graf Johann Wengl von Spork. — Am 3. Nov. 1761 brannte bas Stadttheater nach der Aufführung des Ballets "Don Juan" (Musit von Glud) auf den Grund nieder und während des Wiederaufbaucs spielten bie deutschen. Schauspieler abwechselnd mit den Franzosen im Theater nächst der Burg. Das neue Stadttheater nächst dem Kärnthnerthore, nachmals Hof=, dann Hofoperntheater benannt, wurde nach einem Plane des Hofarchitekten Freiherrn von Pacassi erbaut und am 9. Juli 1763 mit einem Borspiel von Weiskern eröffnet. 20

Lernen wir nun die Schauspieler naber tennen. Der früher ermabnte Joseph Anton Stranigty, ein geborener Schlesier, ben wir hier, obwohl sein Wirken vor die in Rede stebende Zeit fällt, des Zusammenhangs halber genauer ins Auge faffen muffen, jog, ebe er nach Wien tam, mit ber Beltheim'ichen Truppe, einer der ältesten in Deutschland, berum. Bei Beltbeim lernte er zuerst die Sitte extemporirter Stude kennen und schuf bann in Wien die erste stebende Maste: den Sanswurft, eine luftige Theaterfigur, die vordem nur dem Namen nach existirte. 21 Bum Borbild nahm Stranigto ben italienischen Sarlequin und gleich wie dieser in der Maste eines Bergamaster Bauern erichien, benutte Stranitty die Mundart und die einfältige und boch possirliche Art eines falzburgischen ober baierischen Bauern, feine berben Ausbrude um fo ungenirter wiedergeben zu fonnen. 22 Der hanswurft, dem im 17. Nahrhundert noch die Ri-, 'guren Riepel, Bidelbaring und abnliche vorangingen, feste durch ein halbes Jahrhundert die Lachmuskeln der Theaterbesucher in Bewegung und gab Anlaß zu einer Reibe Sprößlinge abnlichen Gelichters, echter Wiener Topen: Pantalon, Bernardon, Bramarbas, Oboardo, Leopoldl, Scapin, Burlin, Jaderl, und nach beren Bertreibung aus ber Stadt: Rasperl, bummer Anton, Tonerl, Thaddadl, Simandl und Staberl. In letterer Maste wußte noch vor 25 Jahren ber ichon bejahrte Theaterdirector Karl des Wiener Publikum zu feffeln. Es ist babei nicht zu

<sup>20</sup> Rach Erbauung und Eröffnung bes großen hofoperntheaters (25. Mai 1869) wurde bas ehemalige Kärnthnerthortheater im Jahre 1872 abgebrochen und werben an beffen Stelle gegenwärtig (1874) Privathäuser erbaut.

<sup>21</sup> Der Danswurft erscheint schon 1553 in einem Faftnachtespiel: Ein schon Buch von Fastnachtespielen und Meisterfangen burch Beter Probst zu Rurnberg gebicht. anno 1553.

<sup>22</sup> Briefe fiber bie wienerische Schaubiline (von Sonnenfele). Bien 1768. Bb. II. S. 768.

vertennen, baf, indem jeder begabte Schausvieler fich feinen eigenen Theater-Charakter schuf und ausbildete, ein gewiffer Grad von Bollfommenbeit in der Ausführung erreicht murbe. Stranigky war auch mit ber geber thatig und seine, sammtlich jum Ertemporiren eingerichteten Stude waren nicht minder beliebt. 28 Einen Theil ließ Stranitto in einem Bande gesam= melt bruden — damals bas handbuch aller Nachtreter biefer Richtung. 24 Die Romöbien aus bem Stegreif erhielten fich in Bien durch 68 Jahre und wichen nur Schritt vor Schritt ber Einführung bes regelmäßigen Schauspiels. Stranigty, in gewisser Beziehung der Gründer des stebenden beutschen Schauspiels in Wien, betrieb sein Amt mit Ernst und Gifer und verlangte ein Gleiches auch von seinen Untergebenen. züglichsten Mitglieder waren: Andreas Schröter von Berlin als Bramarbas (geft. zu Wien 1761) 26 und feine Frau Anna; Joh. Leinhaas von Benedig, der Bater der Bantalons (geft. ju Wien 1767) 26; Prehauser als Hanswurft; Frau Maria

<sup>23</sup> Bon Stranigh mochte vermuthlich bas Stild herrühren, welches bie erwähnte Laby Wortley-Montague in ihren Briefen beschreibt. Nach ihr war es mit gemeinen und unanständigen Ausbrucken und Geberben gespickt, wie sie (nach ber Laby Bersicherung) ber brittische Pobel nicht einmal einem Markschreier verzeihen wurde.

<sup>24</sup> Olla potrida bes burchgetriebenen Fuchsmundi u. s. w., ans Licht gegeben vom Schalt Terrä (S. T. — Stranisty). In dem Jahr da Fuchsmundi seil war. 1722. 8. (Das Buch erschien dann 1728 unter dem Titel: "Der turzweilige Satyritus u. s. w. An das Licht gegeben von einem lebendigen Menschen". Cosmopoli, auf Kosten der Societät.) Bon Str. erschien ferner noch: "Lustige Reiß-Beschreibung aus Salzdurg in verschiedene Länder; herausg. von Jos. Antoni Stranisty, oder dem sogenannten Wienerischen Hannswurft. 4." (Ohne Jahreszahl und Druckort, mit 13 Kupfern in schwarzer Kunst, gez. von Jacob Mellion, gest. von J. B. Brugg.) Dies selten gewordene Buch verlegte Str. selbst und setze diesmal ausnahmsweise seinen vollen Ramen und Hanswurft-Charafter bei.

<sup>25</sup> Biographifches, fiebe 3. S. F. Miller, Genaue Rachrichten. 1773.

<sup>26</sup> Leinhaas, urspr. Chirurg, spielte schon im Ballhaus in ber Teinsaltstraße; erst seit bem Jahre 1744 war er ohne Unterbrechung in Wien. Biogr.: Muller, Genaue Nachr. 1773. S. 137. — Gesch. b. ges. Theaterwesens zu Bien (Debler). S. 117 und 178.

Anna Ruth als Columbine (gest. 1751) 27, deren Rolle die aus Rittau gebürtige Mamsell Lorenz übernahm, die als vermählte Suber und zulett als Frau Weidner eine Lierde der Wiener Bühne wurde (gest. zu Wien im 70. Lebensjahre am 14. Nov. Der Stammvater ber hanswurste erwarb sich ein anfebnliches Bermögen; seine zwei Baufer kannte Jeder und jenes in der Stadt am Salzfries, das er im Jahre 1717 auf einem Fortificationsgrunde erbaute, (neu Nr. 20; es befindet fich jest barin die f. f. Lotto-Direction), führte jahrzehntelang im Boltsmunde die Bezeichnung "Sannswurstenhaus". 28 Stranisty's Todesjahr wurde bisher nirgends genau angegeben, was mehrfache Arrthumer veranlafte. Er ftarb im Stadttbeater felbft. allen bisberigen Annahmen entgegen schon am 19. Mai 1726 im 50. Lebensjahre 29, aber weber in den verschiedenen Todten= Protofollen noch im Grundbuche ist sein Stand als Schauspieler oder Theaterunternehmer angegeben, stets wird er nur als Bürger und faif. Hof-Bahn- und Mundarzt bezeichnet, ein Beweis, wie noch in ber ersten Hälfte bes vorigen Sahrhunderts ber Schauspielerstand für etwas Entwürdigendes gehalten murde, weßhalb ein Jeder trachtete, nebenbei ein Amt in Wirklichkeit ober fingirt zu betreiben. 30 Nicht als alter Mann, wie er ge= wöhnlich hingestellt wird, aber doch wohl leidend und sein balbiges Ende erwartend, wandte sich Stranikky eines Abends an das Publicum mit ber Bitte, ibm, der ben Wienern fo manchen vergnügten Abend bereitet habe, eine Gunft gu ge-Indem er nun Prehaufer, fein jungftes Theatermitglied, vorführte, bat er weiter: "Nehmen Sie biefen jungen

<sup>27</sup> Biogr.: Gefc. bes gef. Theaterwefens (Dehler). G. 151 fg.; Müller, Gen. Nachr. 1773. S. 134.

<sup>28</sup> Gerade Diefes Dans murbe ein halbes Jahrhundert fpater ber Berfammlungsort einer liter. Gefellichaft, beren vorzüglichftes Mitglied eben jener Mann war, ber bem Reiche bes hanswurft in Wien ein Enbe machte.

<sup>29</sup> Tobten-Brototolle und Pfarr-Regifter.

<sup>30</sup> In ähnlicher Beife erscheinen ber Marionettenspieler Augustin Carboneje als Hofmaler; ber Schauspieler Gottfried Marquart als Stein- Bruchund Augenarzt; Thomas Dannese hielt Arzneien feil; Jakob hirschenach, ber eine Marionettenbube auf ber Freiung (Platz in Wien) hielt, nannte sich Zahnarzt.

Mann als meinen Nachfolger an, ich finde keinen fähigeren, meinen Platz zu besetzen." Lautlose Stille folgte. Da fiel der also Empfohlene, einer augenblicklichen Eingebung folgend, auf die Knie und flehte, die Hände bittend gegen das Publicum ausstreckend: "Meine Herren! ich bitte Sie um Gotteswillen, lachen Sie doch über mich!" Alles lachte und Prehauser's Glück war gemacht. 31

Gottfried Prehaufer, geboren am 8. Nov. 1699 gu Bien, tam auf feinen Jrrfahrten auch nach Salzburg, wo er sich in die Rolle des Hanswurften einlebte. Im Jahre 1725 berief ihn Stranisty nach Bien, wo er jedoch anfangs wenig beachtet wurde, erft ber erwähnte gludliche Ginfall verschaffte ihm die Gunft des Bublicums, der er fich bis an fein Lebensende erfreute. Er wurde raich einer ber vorzüglichsten Schauspieler und verdunkelte als Sanswurft bei weitem feinen Borganger. In den letten Jahren seines Lebens spielte er auch in regelmäßigen Studen, 3. B. ben Juft in "Minna von Barnhelm", und bewies, was aus ihm hatte werden konnen, wenn er sich früher dem befferen Schauspiel zugewendet hatte. Auch außer dem Theater genoß Brebauser überall Achtung; meistens ernst 32. batte er doch auch launige Einfälle. Als er die Leiche seines Freundes Beistern zur Rube geleitete, fagte er zu feinen Begleitern: "Unfer Odoardo hat's überstanden; ich werde ihm bald nachfolgen muffen, denn er wird nicht ohne feinen Bedienten sein können." Einen Monat darauf, am'30. Jan. 1769, Iaa auch er, der bis dabin größte Romiter, als 70jähriger Greis auf der Bahre. Sein Bildniß ließ Kaiser Joseph in der Schauipicler=Galerie aufstellen; Anton Tischler verewigte ihn in Kupfer ("gewidmet von seinen Freunden"). 33

<sup>31</sup> lleber Stranith fiebe Müller's Abschieb von ber Buhne, S. 64; Geich. bes ges. Theaterm. (Dehler.) S. 92 fg. u. f. w. — Die hiftorische Ausstellung in Wien im Jahre 1873 lieferte Rr. 662 ein Aquarell auf Pergament: Stranith (als hanswurft) und seine Frau Monita, beibe tangenb.

<sup>32</sup> Als Prehauser einft an ber Tafel eines Grafen, ber fich an ihm zu beluftigen hoffte, gefragt wurbe, warum er nicht munterer sei, antwortete er: "Dier ift Prehauser, ber ift nie anders; wollen Sie aber ben Hanswurst feben, so tommen Sie um 6 Uhr in die Komöbie."

<sup>33</sup> Ausf. Biogr. über Brebaufer giebt fein Freund 3. G. F. Müller, ber Bohl, Danbn. I.

Am Rabre 1734 erhielt die Schaubühne einen wichtigen Rus wachs in dem eben erwähnten Friedrich Wilhelm Weiskern, Sohn eines fachfischen Rittmeisters. Er war in ernften und fomischen Rollen gleich stark und schrieb eine Menge Burlesken. bie er nach italienischen, frangosischen und spanischen Schau=. spielen zustutte. Er erfand für sich einen eigenen Charakter in Er kultivirte aber auch die iconeu der Rolle des Odoardo. Wiffenschaften, namentlich Geschichte und Geographie und widmete seine ganze freie Zeit der Ausarbeitung einer Topographie von Nieder-Desterreich, welche nach seinem Tode in zwei Theilen erschien und noch jest geschätt wird, obwohl ihr des Berfaffers lette Reile fehlt. Ebenso bekannt wurde der erganzende dritte Theil: Beschreibung Wiens. Weistern ftarb am 30. Dec. 1768 im 58. Lebensiahre und auch fein Bildnif ließ Raifer Sofeph für die Schauspieler-Galerie aufertigen. 34

Prehauser, bisher das Haupt der Burleste, sah im Jahre 1737 in Joseph Kurz 35 einen gesährlichen Nebenbuhler neben sich aufkommen. Auch dieser schuf sich eine eigene Charakter-rolle; sein Bernardon fand rasch Eingang und in Erfindung extemporirter Stücke zeigte sich Kurz unerschöpstlich. Ihn zu verdrängen war unmöglich; daher verglich sich Prehauser mit ihm, indem jeder in seinen Stücken des andern Theatersigur zu Hülfe nahm. Mit Kurz, der durch seine momentane Berbindung mit Haydn eine eingehendere Kenntnisnahme mit den Berhältznissen des Theaters nächst dem Kärnthnerthor hauptsächlich nothwendig machte, werden wir noch genauere Bekanntschaft machen.

Den Genannten schloffen sich im Jahre 1743 Wilh. Meyberg

täglich um ihn war, in Theatr. Neuigfeiten, 1773, S. 145 fg., bann abgebruckt in bessen Abschieb von ber Bühne, 1802, S. 63 fg. Dehler, S. 122 fg. und 181 fg. Selbst bas in bgl. nicht verschwenberische Wiener Diarium wibmet Prehauser einen warmen Rachrus. Jahrg. 1769, Rr. 9.

<sup>34</sup> Dehler, S. 127 fg. Müller, Gen. Nachr., 1773, S. 138. Bergl. auch Beistern's eigene Borte über bie bamals sich betämpfenbe Gegenströmung im Schauspiel, Bb. III, S. 132 seiner Topographie.

<sup>35</sup> Deffen eigenhanbige Namensfertigung (fiebe Berlaffenschaftsacten feiner erften Frau) war Rurt, boch erscheint biefe Schreibweife nur felten im Drud.

und Frau Franziska Kurz und zwei Jahre später noch Joseph Huber 36 an. Huber, ein geborener Wiener, der die früher genannte Mamsell Lorenz ehelichte, schuf als Leander und dann als Leopoldl eine heimathliche Possenreißersigur und führte die Zauber-Komödien ein, die, mit Arien untermischt und von ihrem Schöpfer gewürzt, sich eines enormen Zulauses erfreuten. Huber war in ernsthaften und komischen Rollen gleich stark, starb aber schon im 34. Lebensjahre, als er eben im Zuge war, ein beseutender Schauspieler zu werden, am 23. April 1760.

Das deutsche Schauspiel mar zu jener Zeit größtentheils die Unterhaltung der mittleren Bürgerklaffe. Sof, Adel und Alles, mas fich zu den feineren Ständen gablte, besuchte bas Theater nächst der Burg. Bald aber lodten Rurg-Bernardon · und Brehaufer mit bem grunen Sut und ber Sanswurften-Sade auch die vornehmeren Kreise ins Stadttheater und das deutsche Schauspiel murbe baburch immer mehr ber Lieblingsgenuß bes größeren Bublitums: Auch ber Sof fing an, Gefallen baran gu Bereits im Rabre 1737 batten die deutschen Schauspieler jum erstenmale die Ehre, nach Mannersdorf, einem damals beliebten Badeort an der ungarischen Grenze, wo sich der Sof zeitweise aufhielt, gerufen zu werden; ebenso spielten sie wieder= bolt im sogenannten spanischen Saale in der Burg. nahmen Maria Theresia und ihr hober Gemahl entschieden Bartei für das deutsche Schausviel und würdigten es ihres Schutes. Run lefen wir auch bäufiger im Wiener Diarium: "Beede Majestäten haben im Stadt-Theatro einer neuen Teutschen Romödie abgewartet."

Wir sind hier bei dem wichtigen Momente angekommen, wo das Frühroth eines besseren Geschmackes, der erst zwanzig Jahre später über die verkommene Lokalposse siegte, sich zum erstenmale Bahn zu brechen suchte. Jum erstenmale wagte man sich an regelmäßige Stücke. "Die Allemannischen Brüder", ein Trauerspiel in Bersen von Krüger, machte im Jahre 1747 den Anfang und der gute Erfolg ermuthigte Selliers, Mitglieder der Reuber'schen Gesellschaft in Leipzig (das Ehepaar Koch, Hendrich, Mile. Lorenz) eigens zu studirten Stücken zu

<sup>36</sup> Biogr. fiebe Müller, Gen. Rachr., 1773, S. 136. Debler, S. 153.

engagiren. Im Rabre 1753 folgte ihnen auch Kriederike Karoline Reuber felbst, entsprach aber ben gebegten Erwartungen nicht. Sie fehrte nach Dresben gurud und fpielte in ben umliegenden Bäbern in den traurigsten Umständen. Da die Kaiserin darauf drang, die Schaubühne zu verbeffern, verschrieb Durazzo Stephanie ben ältern, Rirchhoff und Frau von Riga, Jaquet und deffen Frau und Tochter von Graz (Ratharing, geb. 1760 gu Wien und bafelbft 30. Jan. 1786 geft., murbe eine bervorragende Schauspielerin). Diese trafen im Jahre 1760 ein. Unterbeffen war am Theaterhimmel ber Name Sonnenfels aufgestiegen - in ben nächsten Jahrzehnten bie Leuchfe einer gereinigten Richtung. Schon jest (1751) brana fein Bille burch. Auf seinen Antrag murde gur Uebermachung ber Sittlichkeit der Stude Die Theatercenfur eingeführt. Die regelmäßigen Stude konnte man nun freilich baften, aber ben ertemporirten Burlesten blieben überall Luftlocher geöffnet. Diefe zu verstopfen, murbe die ganze Sippschaft vor eine Hofcommission gerufen und ihnen aufs schärfste anbefohlen, sich in Butunft beim Extemporiren jeder Unanständigkeit zu enthalten. Empfindliche Berweise, Arrest, lebenslängliche Saft (!) waren Die angebrobten Foltergrade. Nichtsdestoweniger stemmten sich Brebaufer, Rurg und Weistern gegen die versuchte Neuerung und trachteten zunächst, "Effer", "Miß Sara Sampson" und andere regelmäßige Stude lächerlich zu machen, was ihnen nur zu leicht gelang. Das Schlimmfte mar, daß sie ihre eigenen Machwerke nun als regelmäßige Stude brachten. Die Stude von Brehauser, Rurg, Beistern und Suber (benen in ben 60er Jahren Safner, Klemm und Beufeld folgten) beberrichten die Bühne, und die Darfteller, eine Menge ausgeprägter Theaterfiguren, hatten es im Ertemporiren nun fo weit gebracht, baß ihnen feine Truppe gleich fam. Müller, ber im Jahre 1761 auf ber Durchreife in Wien die Borftellungen besuchte, fagt barüber: "Ich bewunderte die Fertigkeit und bündige Suada in der Burleste. Prehauser, Weiskern, Leinhaas, Hendrich und Mad. Weidner (Kurz war damals von Wien abwesend) waren Meifter in der Runft, aus dem Stegreif gu fpielen; ihr Bortrag verdiente nachgeschrieben zu werden." 37

<sup>37</sup> Miller's Abichied bon ber Bubne, 1802, G. 40. Debler, G. 145.

Eine Uebersicht ber gegebenen Stude und beren Berfaffer bietet uns wieder, wenn auch nur in den früher genannten Rahren (Ostern 1752 bis Ende 1756) das erwähnte Répertoire des Theatres u. f. w. Außer ben Burlesten erscheinen Driginalund übersette Werke von Grimm, Gellert, Baron Trenk, Roch, Gottiched, Goldoni, Metastasio, Apostolo Beno, Bambini, Boissy, Destouches, Graffiany, Voltaire, Racine, Le Sage u. A. — Eine Specialität bieten die von den Rurg'ichen Rindern dargestellten Komödien und Bantomimen. Die Ballete maren meift von Hilverding und Salomon, standen aber jenen im Theater nächst ber Burg an Werth nach; die befferen Solotänzer maren an Auch das Orchester besaß außer beiden Theatern beschäftigt. Starzer, Cammermayer, Bacher, Meberitich Gallus (Walbhorn, Bioloncell und Bafi) keine nennenswerthen Musiker; es zählte 10 Biolinen, je zwei Biolen, Celli und Baffe, Flöte, Kagott, zwei Oboen und zwei Waldhörner. Es murde bier wie im Theater nächst der Burg täglich gespielt, die Freitage ausgenommen; in der Fasten= und Adventzeit waren ebenfalls keine Borftellungen. -

Zur Marktzeit und im Fasching wurden im vorigen Jahr= hundert in den dazu errichteten Bretterbuden auf dem Neumarkt, Judenplat und auf der Freiung Pantomimen und Voffen aller Art aufgeführt. Namentlich die Marionettensviele maren febr beliebt: die Riquren hatten bewegliche Glieder, die mit einem Drabt von oben birigirt wurden. Che Prebauser Wien verließ, ließ er fich im ersten Stadium seiner Theaterlaufbahn von dem "Zahnarzt" Hirschnak für deffen Puppen-Komödien auf ber Freiung anwerben. Stranigto hielt eine zeitlang trot feiner Stadttheater-Bachtung auch eine Marionettenbude, ebenfalls auf der Freiung, in Sang; seine Witme aber, in der kurzen Reit, da fie allein das Regiment im Stadttheater führte, beklagte fic beim Stadtrath bitter über den gleichzeitigen Bestand der Marionetten, da ihr dies Eintrag thue. Im Jahre 1728 murbe bas Spiel untersagt, da viel Unzucht babei getrieben murde, boch tauchte es schon nach zwei Jahren wieder auf. Wir lesen auch von einer obrigkeitlichen Berordnung im Sabre 1747, sich nicht mit brennenden Kadeln und Windlichtern in die Nähe der auf dem Neumarkt stebenden Pantomime zu begeben oder gar die Kadeln darinnen anzugunden. Soch und Riedrig unterhielt sich an diesen Possen, die später namentlich in der Travestie Gelungenes leisteten. Im genannten Jahre sinden wir im Wiener Diarium auch den Besuch des Kaisers und seines Bruders, des Herzogs Karl von Lothringen, dei einer pantomimischen Vorstellung auf dem Neumarkt erwähnt. Müller 38 nennt noch im Jahre 1772 das Hosmann'sche Marionettens oder sogenannte Kreuzerspiel auf der Freiung; Hosmann war auch der Einzige, der von der Abgabe eines Theils der Einnahme an die Theatral-Direction befreit war. Hapdn's Vorliebe für das Marionettenstheater ist bekannt; im fürstlichen Schlosse Csterhaz gelangte es unter Pauersbach's Direction zu besonderer Vollkommenheit.

Es würde unserem Wiener Lebensbilde ein darakteristischer Zug fehlen, wenn wir nicht auch der öffentlichen Tangbelustiaungen gedächten. Die Tanzmusik Wiens war vor hundert Jahren noch lange nicht tonangebend, aber die Lust zum Tanzen war da. Bon der Munik zu den Tänzen jener Zeit ift uns nur Weniges erhalten; es waren, wie in den ipateren Sabrzehnten, in den Redouten und auf öffentlichen Bällen ausschließlich Menuetten (Minuetti di Ballo) und Deutsche (Allemands) in Gebrauch. (Contretanze, Ländler und Walzer kommen erst später vor.) Sie waren zum Theil für volles Orchester, jum Theil nur für Streichinstrumente, zwei Biolinen und Baß, geschrieben, wie z. B. jene von Holzbauer (circa 1745) und von Suber (circa 1765). In fast gleichem gemeffenen Bang bewegen fich die in Nürnberg (circa 1740) erschienenen in Aupfer gestochenen Menuetten (2 Biolinen, 2 Borner und Bag) bes Ludwig Alb. Friedr. Baptiste. 40 Diese 24 Menuette wechseln

<sup>38</sup> Miller, Gen. Nachr. von benben f. t. Schaubuhnen in Bien, 1772, G. 111.

<sup>39</sup> In ber Abvent- und Fastenzeit führte man auch Krippenspiele auf. Diese Borstellungen aus ber bibl. Geschichte wurden nicht nur von Kindern und Leuten aus ber untern Boltstlasse, sondern auch von Personen aus ben höhern Ständen besucht und auch der tais. Dof ließ sie öfters in die Burg tommen. Diese stummen Theater haben sich, alle Wandlungen übertauernb, bie auf unsere Tage erhalten.

<sup>40</sup> Menuets nouveaux à 2 Violons, 2 Cors de Chasse et la Basse; dédiés à son Sér. Monseigneur Le Prince regnant d'Oettingen, comppar Mr. A. L. F. Baptiste, Maître à danser de la Sér. Cour de Hesse-

(mit einer einzigen Ausnahme) regelmäßig in Dur und Moll ab und gilt immer der zweite Menuett gleichsam als Trio des porbergebenden, der dann wiederholt wird. Die Meiften gablen je 8 Tatte in beiden Theilen; beim letten Menuett überlaffen borner und Bag den zwei Biolinen allein bas Reld, die fich nun wie in einem reich geschmückten Coba in längeren Theilen ergeben, die erste Violine Triller auf Triller baufend, die zweite ne unermudet mit Achteln in weiten Sprungen begleitend, worauf bann, ben vorletten Menuett wiederholend, alle Inftrumente gemeinschaftlich die Serie zu Ende führen. Tangstude von Savon (14 Menuette für 2 Biolinen und Bak. Flote, Oboen, Fagott und 2 Borner) erschienen im Jahre 1767 bei Breitkopf in Abschrift. Sie find noch (für Clavier allein) im Driginal erhalten und reichen ber Schrift nach wohl felbst in die 50er Jahre zurück. Später werben wir Mogart, Sandn, Beethoven und andere gleichzeitige Componisten die Reder für die faiferlichen Redoutenfale in Bewegung feten feben; in unserm Jahrhunderte tauchten bann die Tanzweisen von Kerd. Gruber und Michael Bamer auf, die Borläufer von Lanner und Strauß, mit denen die Wiener Tanzmufik eine entschiedene Wendung nahm und sich den Weg durch aller Berren Länder bahnte.

Es verlohnt der Mühe, bei dieser Gelegenheit auch die das malige Art und Beise, wie es bei diesen Unterhaltungen gehalsten wurde, sowie die Tanzlokalitäten näher kennen zu lernen. Noch in den ersten 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts was ren die Hauptvereinigungspunkte für Bälle nur das Theater nächst dem Kärnthnerthor (das Theater im sogenannten Hosballsbause ist nur einigemal genannt) und der Tanzsaal "auf der Mehlgrube" am Neumarkt. Bis zur Erössnung der kais. Resdoutensäle hatte das Stadttheater allein das Borrecht, auch

Cassel. Oeuv. I. à Nuremberg, aux dépens de Jean Ulric Haffner, Maître du Lut. In ber franz. Borrebe spricht ber Berfasser von einem, bem Fürsten vor etwa 11 Jahren gewibmeten Sonatenwert. Walther's Lexicon schat S. 69: "Baptiste, ein ber. u. ieto florirenber Frantösischer Biolinist, hat ein Buch Sonates vor die Biolin und noch ein Buch von 2 Musettes ober Vielles in Paris herausgeben lassen." Nach Gerber starb Baptiste zu Cassel in ben 60er Jahren.

mastirte Balle zu geben; fie begannen am 6. Januar und wurben an bestimmten Tagen bis jum Kasching-Dienstag fortgefest; bas Einlaßgeld betrug einen Dukaten in Golb. Es murbe auf ber Bühne und im Parterre getangt, erft in späterer Beit murden beide vereinigt. Man gelangte jum Theater im Wagen ober Tragfessel, zu Rug burfte sich teine Maste auf ber Strafe bliden laffen; alle hoben und vorhin ichon unerlaubten Spiele waren strenge verboten. Das Orchester bestand aus circa 40 Musikern, welche zunächst aus der früher erwähnten, mit dem obersten Spielgrafenamte vereinten St. Nicolai-Bruderschaft bei St. Michael recrutirt murben; sie allein batten auch das Recht. in Zeiten, wo jede Wirthsbausmusit verboten mar, "bei benen Hochzeiten und ehrbaren Mahlzeiten" aufzuspielen. Es mar dafür eine gewisse Tare (Musikimpost) im Rathbause bes Wiener Stadtmagistrats zu entrichten. Nachdem im Jahre 1782 der Bunftzwang ber genannten Bruderschaft aufgehoben murbe, versammelten sich die Musiker, welche Tanzmusik ausführten, jeden Samstag bes Morgens hinter ber Saule am hoben Markt, und an den übrigen Tagen auf der Brandstatt, wo sie ein Jeder, der Musiker zu Bällen suchte, zu finden mußte. 41

Die Berwendung des früheren, im Jahre 1744 geschlossenen Opernsales zu Redouten, der Theatralleitung unterstehend, kam dem Publikum zum erstenmale Sonntag den 7. Jan. 1748 zu statten. "Diesen Abend (berichtet das Wiener Diarium Nr. 3) haben sich die Carnevalse oder Faschings-Lustbarkeiten in dem hierzu erbaueten prächtigen Redouten-Saal an der kais. Burg angesangen, wobeh sich eine große Menge Maskern eingefunden hat, welche in allem zu sattsamen Vergnügen bedienet worden." Unter "großer Menge" waren circa 600 bis 800 Personen versstanden. Im Jahre 1752 wurden die Maskenbälle bereits in den neu und aus Stein erbauten Sälen, wie wir sie jetzt kennen, abgehalten. Die Bälle begannen am ersten Sonntag oder Mittewoch nach dem heil. Dreikönigsest und schlossen am sogenannten Erchtag (Fasching-Dienstag). Den Besuchern war es gestattet, an den gleichen Ball-Abenden in beiden Theatern im Masken-

<sup>41</sup> Jahrbuch ber Tonkunft von Wien und Prag. (Schönfelb) 1796, S 99.

kleide, jedoch ohne Larve, zu erscheinen. In den 50er Jahren sind auch im November Maskenbälle angezeigt, welche von 8 bis 2 Uhr Mitternacht währten.

Die Bälle des Hofes und Adels wurden im kleinen Redoutensaale abgehalten. Den Kammersestins, mit und ohne Berkleidung, wohnten meistens beide Majestäten und die übrigen kaiserlichen Mitglieder bei. Der Adel gab aber auch im Saale zur Mehlgrube geschlossene Bälle und hatte das Borrecht, auch hier in Berkleidung zu erscheinen. Hoher und niederer Adel hatten jeder seinen bestimmten Abend und waren in beiden Kreisen diese maskirten Bälle besonders beliebt. 42

Bor Eröffnung der Redoutensäle war der Saal zur "Mehlsgrube" die größte und beliebteste Tanzlocalität Wiens 43, wo man auch im Maskenkleide, jedoch ohne Larve, erscheinen durste. Fast jeder Tag der Woche war hier besetzt, doch wurde sorgsfältige Musterung der Stände gehalten. Es gab Bälle sür "honette Compagnien" (aus dem Beamtens und Handelsstand u. s. w.), anspruchsvollere "Distinctions-Bälle" (Herrenseintritt ein Dukaten in Gold) und "geschlossene Compagnien", von denen jede besondere Bestimmungen hatte. 44

Außer ben genannten Orten sind gleichzeitig als "berühmte" Privat-Tanzfäle noch genannt: das Defranz'sche oder sogenannte Haasenhaus in der Kärnthnerstraße (neu Mr. 14), das Stampfische Haus "zum Sommer" unter den Tucklauben

<sup>· 42</sup> Enbe bes vorigen Jahrhunderts mahlte ber Abel für feine Balle ben Tangfaal bes hoftraiteurs Jahn in ber himmelpfortgaffe (neu Nr. 6), wo auch viele Concerte Statt hatten.

<sup>43</sup> In den Kellern bieses am Mehl- (Neu-) markt gelegenen, im Jahre 1698 nach Plänen bes 3. B. Fischer von Erlach erbauten Gebäudes wurden die Mehlsäde untergebracht — baher ber Name. Der Saal hat seine Gesschichte. Mozart gab hier im Berein mit Phil. Jak. Martin in den 80er Jahren zur Fastenzeit Abonnement-Concerte. Auch Beethoven dirigirte später hier. Im Jahre 1807 wurden die Liebhaberconcerte daselbst abgehalten. Die späteren Bälle arteten in bebenklicher Weise aus, die im Jahre 1831 der neu und geschmackoll hergerichtete Saal den gebildeten Ständen als Casino diente. Heutzutage ist das haus eines der feinsten Hotels ber innern Stadt.

<sup>44</sup> Ueber bie in ben 30er Jahren baselbst abgehaltenen Kinderballe berichtet Joh. Basili Küchelbeder, Allern. Nachr. vom röm. tais. hof. Andere Aufl. hannover 1732. S. 420.

(neu Nr. 17) und der "berühmte große Saal" im Waffensbergischen Hause auf dem Peters-Freithose. Die "properen" Bälle dieser Orte mit "wol-besetzter" Musik und ausgesuchten Speisen und Getränken sind jahrelang zur Faschingszeit im Wiener Diarium angezeigt. Für allzu derbe Mischung sorgte das Entree: Leggeld für eine Mannsperson ein Species-Dukaten, Frauenzimmer franco. Der Ansang war um 6 Uhr Abends; das Ende ist nicht angezeigt. 45

Auch der Nachtmusiken haben wir zu gedenken; sie boten ben warmblütigen Wienern eine gar willfommene Unterhaltung und weiß von ihnen schon im 17. Jahrhundert ein Reisender zu erzählen. 46 Indem er den großen Musiksinn des Kaisers Leopold I. hervorhebt, findet er es erklärlich, "daß sich so viele Musicanten in Wien befinden, wie dann ichwerlich irgendwo mehr anzutreffen sind als allbier und ging schier nicht ein Abend vorben, daß wir nicht eine Nachtmusic vor unfern Kenstern auf ber Strafen hatten". In ben 20er Jahren bes 18. Jahrhunberts gewannen diefelben an Ausdehnung und Mannichfaltigkeit. Der im großen Stil ausgeführten, icon früher ermähnten Serenaten mit glänzend coftumirten mythologischen Masten, die an Familienfesttagen bes faif. Hofes auf bem innern Burgplat abgehalten wurden, gedenkt ein anderer Reisender. 47 Wenn auch mit dem Tode Raiser Karl's VI. musikalische Nachtfeste solcher Bracht verstummten, gebieben sie boch in mannichfacher Gestalt in bürgerlichen Kreisen fort; so wird noch in den 90er Jahren bes vorigen Sahrhunderts in einem Briefe aus Wien berichtet: "Nachtmusiken sind bier fo baufig, als unter dem schönsten italienischen Simmel. Balb find es gange Gefellichaften von

<sup>45</sup> Als Tanzlofale find zu Ende bes vorigen Jahrhunderts in der inneren Stadt noch genannt: das Casino von Otto in der Spiegelgasse und der Trattner-Hof; in den Borflübten der weltbekannte Sperk. Die sprüchwörtlich gewordene sorglose Wiener Leichtlebigkeit zeigte sich im ersten Jahrzehnt des gegenwärtigen Jahrhunderts namentlich bei Eröffnung des glänzend eingerichteten Apollosaces in der Borfladt Schottenseld, dem sogenannten "Brillantengrund".

<sup>46</sup> Dr. Eb. Browne gang sonberbare Reisen burch Rieberland, Teutsch- tanb u. f. w. Rurnberg 1684. S. 237.

<sup>47</sup> Rilchelbeder's Allern. Nachricht. 1732. G. 160.

Sangern, bald rauschende Instrumentalmusit, bald auch die einzelne Alote oder Mandoline, welche Ihnen beim nach Saufe geben aus ben stillen Strafen entgegenschallen und balb einen Kreis von Rubörern um sich versammeln, welche mit aller Schnelliakeit ihr Lager verlassen und berzuströmen." 48 führerischer noch werden uns diese Ständchen in einem Wiener Theater-Almanach vom Jahre 1794 (S. 173) geschildert: "In ben Sommermonaten trifft man fast täglich, wenn schönes Wetter ift, Ständchen auf den Strafen, und ebenfalls zu allen Stunden, mandmal um ein Uhr und noch fpater. Diese Standden bestehen aber nicht, wie in Italien ober Spanien, in bem fimplen Accompagment einer Guitarre, Mandore, oder eines andern ähnlichen Instruments zu einer Bocalstimme, denn man giebt die Ständchen bier nicht, um seine Seufzer in die Luft ju ichiden, oder feine Liebe zu erklaren, wozu fich bier taufend bequemere Gelegenheiten finden, sondern diese Rachtmusiken bestehen in Terzetten, Quartetten, meistens aus Opern, aus mehreren Singstimmen, aus blafenden Instrumenten, oft aus einem gangen Orchester, und man führt die größten Symphonien auf. Besonders wimmelt es von solchen Musiken an den Vorabenden ber bekannten Namensfeste, vorzüglich am Annenvorabende. Gerade bey diesen nächtlichen Musiken zeigt sich auch die All= gemeinheit und Größe der Liebe gur Mufit fehr deutlich; benn fie mogen noch fo fpat in ber Nacht gegeben werden, ju Stunben, in denen alles gewöhnlich nach Hause eilt, so bemerkt man boch bald Leute in den Kenstern, und die Musik ist in wenigen Minuten von einem Saufen Buborer umgeben, die Beyfall qu= klatschen, öfters, wie im Theater, die Wiederholung eines Studes verlangen und fich felten entfernen, bis bas Ständchen geendigt ift, bas' sie öfters noch in andere Gegenden ber Stadt icarenweise begleiten." Auch zu Anfang best laufenden Sahrhunderts waren die Ständchen in Wien noch gebräuchlich. Nach Moscheles 49 gab Graf Balffp beren sechs im Jahre 1815 im botanischen Garten. Moscheles felbst, Mapfeder, Merk, Giuliani und hummel wirkten mit und führten in Gegenwart der Raife-

<sup>48</sup> Der neue teutide Mertur, von C. M. Bieland. 1799. S. 51.

<sup>49</sup> Aus Mofcheles' Leben, von feiner Frau. 1872, I, S. 23.

rin Marie Louise und der Erzherzoge Rainer und Rudolph Compositionen von Beethoven, Mayseder und Hummel auf und dazwischen "lustige Jodler, die aus den Gedüschen hervorklangen und ein noch lustigeres Souper. Außerdem wohl ein halbes Dußend, welche Privatleute den Ihrigen zu ihren Namenstagen gaben".

Die Nachtmusiken zur Zeit unserer Chronik denken wir uns in bescheidenem Zuschnitt, etwa von drei und mehr Streichsoder Blasinstrumenten (je zwei Klarinetten, Hörner, Fagott) oder auch von gemischten Instrumenten mit und ohne Gesang ausgeführt. Auf die Serenade im weiteren Sinn werden wir am gehörigen Orte zurücksommen.

Ab und zu gab es in den Jahren nach Sandn's Austritt aus bem Ravellhause allerlei Feste, Die theilweise auch ein öffentliches Schaugepränge trugen. So berichtet bas Wiener Diarium febr ausführlich über ein glanzendes Fest, das der frangoniche Botichafter Marquis d'hautefort im November 1751 an zwei aufeinander folgenden Tagen zur Keier der Geburt bes Berzogs von Burgund in seinem Balaft auf der Freiung (Blat in ber innern Stadt) veranstaltete. Ein von einem auserlesenen und ftart besetten Orchefter ausgeführtes Concert, große Tafel, glänzender Ball in dem auf dem Plate eigens dazu erbauten Saale sind nambaft gemacht, wie auch eine glänzende Aukenbeleuchtung bes hauses, transparente Bilber auf einem Brachtgerufte und ein Springbrunnen, ber bem Bolte unter bestänbigem Bauten= und Trompetenschall an beiden Abenden Wein fpendete. - Ein ähnliches noch brillanteres Fest veranstaltete der neapolitanische Minister Marchese Niclas da Majo im Dc= tober 1754 gur Geburtsfeier bes Erzherzogs Ferdinand Rarl. Der Weg vom Schottenthore nach bem in ber Rokau liegenden fürstlich Liechtenstein'ichen Gartenpalaste mar mit einer doppelten Reihe Bechpfannen und vergoldeten Laternen beleuchtet. Palast und Garten strahlten im Widerschein von achtzigtausend Lampen und Feuertöpfen und am Hauptportale mar ein doppelter Triumphbogen errichtet, auf bem zwei Chore muficirten, eine dritte Musif mit Feldinstrumenten war oberhalb ber Stiege bes Prospect-Gebäudes aufgestellt. In dem von Pozzi gemalten, von zwanzig Säulen getragenen Saale, ber mit unzähligen Bang= und Wandleuchtern und froftallenen Girandolen erbellt

1.

war, bewegten sich hunderte von Masken, die um' Mitternacht an sieben reich besetzten Taseln Platz nahmen und später bis zum Morgen dem Tanze huldigten. Auch der kais. russische Botschafter gab ein nicht minder glänzendes Fest im Januar 1755 im Rofrano'schen Gartenpalast (später Auersperg'sches Palais) vor dem Burgthor zur Feier der Geburt des Großfürsten Paul Vetrowiz.

Bäufig finden wir erwähnt, daß Sandn von seinen frühesten Werken keinen pecuniaren Bortheil ju ziehen mußte, daß er fic forglos von hand zu hand wandern ließ und, anstatt erbittert au fein, daß Andere damit Gewinn erzielten, fich im Gegentheil findisch freute, wenn er eine seiner Compositionen in den Auslagfenstern der Musikhandlungen durch den Stich verbreitet sab. Die Richtigstellung biefer Annahme bietet zugleich Gelegenheit, auf den Musikalienhandel, wie er damals in Wien beicaffen mar, ausführlicher einzugeben. Wir werben in der Folge seben, wie rasch sich dieser für Componisten und Aublitum gleichwichtige handelszweig ausbildete, wie Firma auf Firma entstand, wieder verschwand ober an Andere überging. Allem muß bemerkt werden, daß es bis in die Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Wien überhaupt keine ausschlichen Musikalienhändler ober Berleger im Sinne ber Jettzeit gab. Rur ausnahmsweise kamen musikalische Werke von hier aus in den Handel; der größere Theil wurde in Abidriften verbreitet; fast alle in Rupfer gestochenen Werke tamen von auswärtigen Städten, namentlich von Nürnberg, Augsburg, Leipzig so, Amsterdam, Baris und London. Mit bem Berkauf ber Musikalien befaßten sich vorzugeweise bie Buchbandler; auch Buchbinder (3. F. Baumgartner), Rupferstecher (Joh. Jak. Lidl) und Covisten (Saschke) boten Musikalien feil; selbst in einem Gewürzgewölbe (3. G. Gründler beim Karnthnerthor) fonnte man Mufikwerke, 3. B. Surlebusch's Clavierstücke, kaufen. Unter

<sup>50</sup> In Deutschland mar es namentlich Gottlob Immanuel Breittopf, ber im Jahre 1745 in Leipzig die Druderei des Baters übernommen hatte und 1756 burch Neu-Erfindung eines Notendruds sich in diesem Zweig verdient machte. Seit 1762 lieferte er auch die zur Orientirung so unschätzbaren thematischen Berzeichnisse gedruckter und geschriebener Musikalien, die durch ihn zu beziehen waren.

den Firmen, welche im Wiener Diarium am häufigsten vorräthige Mufikalien ankundigten, find bervorzubeben: Job. Beter von Ghelen, faif. Hof- und Univernitäts- und gemeiner Stadt Wien Buchdrucker (bei dem ichon im Jahre 1725 Fur's berühm= ter Gradus ad Parnassum, mit beweglichen Typen gebruckt, ericienen war); Joh. Thomas Edler von Trattner, f. f. Hofbuchdruder und Buchhändler auf bem Rohlmartt (jegige Cafe Daum) und im Schottenhof (im Jahre 1775 im eigenen Saufe auf bem Graben); 30f. (fpater Edler von) Rurgbod, t. t. Sofbuchdrucker in allen orientalischen Sprachen und Buchhändler, Berlagsgewölb auf bem Hof, bann in ber Bognergaffe; Georg Bauer, Buchbändler auf dem alten Aleischmarkt: Beter Conrad Monat, Buchgewölb unter den Tuchlauben; die Kunst= und Buchführeren Braffer auf dem Rohlmartt (Schild zum St. 30= bann in ber Buften); Auguftin Bernardi, Univerfitate-Buchhändler, der oberen Jefuitenpforte gegenüber; Rudolph Graffer, Buchbandler im Jefuitenhof; Berm. Jof. Krüchten, Buchband= ler unter ben Tuchlauben (bei ber Weltfugel im Seigerhof); Joh. Paul Rraus, Buchführer neben bem Sofballhaus; Emerich Gelir Baber, Buchführer in der Bognergaffe (neben dem Todtentopf), und etwas fpater Suberty, Musit-Rauffmann in ber Alftergaffe (jum golbenen Biriden). Der beideibene Bing, dem wir auf dem Stephans-Friedhof begegnet find, erlaubte fich erst später die so kostbare öffentliche Ankündigung im Wiener Diarium. Das Handlungshaus Artaria auf bem Roblmarkt war das erste, das, im Jahre 1769 mit einem Brivilegium verseben, fich bald barauf mit dem Verlag eigener gestochener Musikalien befaßte. Sandn, Mogart, Beethoven ericbienen ba= felbst der Reihe nach mit ihren Werken und namentlich batte Baydn in den 80er Jahren regen Berfehr mit diefer Kirma. Die auch, die erfte in Wien, feit dem Jahre 1777 eigene Mufitfataloge veröffentlichte und im folgenden Sahre zum erstenmale Musikalien selbst verlegte. Vordem bielten die drei Brüder Cefare, Domenico und Giovanni, gebürtig aus bem Orte Blevio am Comerfee, verschiedene Kunftartikel in ihrem Gewölbe unter den Tuchlauben unter dem Schilde "zum König von Danemart". (Carlo Artaria hatte seinen Laden unter demselben Schilde im Jahre 1775 gegenüber bem Michaelerhaus.) Der Kirma Artaria werden wir später noch oft begegnen.

Mit dem Eigenthumsrecht der Musikalien war es im letten Biertel des vorigen Jahrhunderts übel bestellt; jeder Berleger suchte dem andern durch Nachtruck zu schaden und den Copisten gegenüber standen wiederum Componisten und Berleger machtlos gegenüber. Das Schlimmste dabei war, daß mit jeder neuen Abschrift auch neue Fehler sich einschlichen, welche die Zeit endlich sanctionirte. Mitunter suchten die Componisten das Geschäft der Herausgabe selbst in die Hand zu nehmen; so kündigte Mozart im Jahre 1783 drei Clavierconcerte an, auf die man in seiner Wohnung subscribiren konnte; Handn verlegte 1784 Claviersonaten auf eigene Rechnung, die in der Gräffer'schen Buchhandlung zu haben waren.

In Rupfer gestochene Musitalien bildeten einen Lurusartifel und kamen noch im Sabre 1770 fo felten vor, daß ber Buchbändler Bernardi die bei ibm vorräthige "allerneueste in Rupfer gestochene Musik" gleichsam als etwas Ungewöhnliches anfündigte. In Wien felbst murben, wie oben erwähnt, nur bin und wieder Werke in dieser Art verlegt, doch lieferten ichon im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts die Notenstecher Sob. Rat. Freundt und Ratob Soffmann mit einem umfangreichen musitalischen Wert des Fürsten Baul Efterhagy eine faubere Dreißig Jahre fpater flagt Ruchelbeder 51, daß unter Arbeit. den Rupferftechern "teiner von sonderlicher Reputation anqu= Doch finden wir in Folge der Gründung der treffen" fei. f. f. Rupferstich-Atademie (1766) wieder gang tüchtige Manner, wie namentlich C. Sout, F. Müller, Georg David Nicolai, und in zweiter Linie Bebeim, Brunet, Suberty, Cherspach und den früher genannten Libl; die geschmackvoll und fleifig ausgeführten Titelfupfer ber brei Erstgenannten (Cango: netten von Martin, Glud's Oben, Lieder und Symphonien von handn, Clavierwerke von Steffan, Wagenseil u. A.) wird man . noch beutzutage mit Vergnügen betrachten.

Geschriebene Musikalien waren auch in Deutschland so zahlereich verbreitet, daß z. B. Breitkopf in Leipzig, Westphal in Hamburg förmliche Lager von Manuscripten hielten. In Wien bilbeten diese eine Haupterwerbsquelle der Copisten, deren einzelne

<sup>51</sup> Rüchelbeder, Allern. Nachr. G. 745.

durch langjährige Ausübung einen gewissen Ruf erlangten; so werden die Opern=Partituren des Hoftbeatralcopisten Wenzl Sukowaty noch beutzutage bäufig in Bibliotheken angetroffen. Durch ihre Gewinnsucht und meist unzuverläglichen Arbeiten bildeten die Covisten eine stebende Klage der Componisten: besonders Reisende mußten sie nach Möglichkeit auszubeuten, wie benn ber englische Dusitschriftsteller Burney bei feinem Wiener Besuche im Jahre 1772 von ihnen formlich belagert wurde. Einem Copisten aber fiel die Ebre zu, der Erste gemesen zu fein, der Werke von Saydn in den Spalten des Wiener Diariums ankundigte; es wat dies der oben erwähnte Simon Safchte, "Mufito und Notist in den drey Suetten ju Maria Trost" (St. Ulrich, Vorstadt Wiens), ber im Jahre 1768 copirte Musikalien für verschiedene Instrumente gum Berkauf anbot und unter ben "beften Deiftern", als Steffan, Bagenfeil, Hoffmann, Banhal, Mathielli, Toeschi, Bach und Jomelli auch Saydn nennt. 52 Bu Anfang der 70er Jahre werden bann Hapdn's Symphonien und Quartette, im Ausland gestochen, von Rrüchten u. A. angezeigt; Artaria folgte im Jahre 1776. Handn's erste größere, in Wien felbst verlegte Sonatensammlung ericien 1774 bei Rurybod in Typendrud, in welcher Gestalt furz zuvor auch die Partituren von Glud's "Alceste" (1769) und "Paride ed Elena" (1770) in Typenbrud, gr. Folio bei Trattner gedruckt und verlegt worden waren. 58

Musikalisch=theoretische Werke waren kurz nach ihrem Erscheinen auch in Wien im Wiener Diarium angekündigt; so finsben wir die Schriften von Mattheson, Marpurg, Rameau, Sorge und Kirnberger; auch sehen wir aus zwei Anzeigen, daß man sich damals bereits auf akuftische Fragen einließ. 84

<sup>52</sup> In Breitfopf's themat. Ratalogen wird haben bas erstemal im Jabre 1763 mit einem Divertimento und 2 Concerten für Clavier genannt.

<sup>53</sup> Damit entfällt jugleich bie Anschulbigung Oscar Comettant's, ber in seinem Berte "La musique, les musiciens et les instruments de musique" etc. (Paris 1869) S. 474 sagt: "De Gluck, non plus, on n'aurait pu trouver jusque dans ces derniers temps aucune grande partition en Allemagne. C'est incroyable, mais cela est ainsi."

<sup>54</sup> Gespräch amischen einem Musico theoretico und einem Studioso Musices von ber Pratorianischen, Pringischen, Bertmeisterischen, Beibhardi-

Die Musikliebe bes öfterreichischen Abels, für die wir jum Theil icon in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts und wiederum bis in die Epoche Beethoven gablreiche Belege finden, gab fich auch im Berlauf des verfloffenen Jahrbunderts in mannigfacher Beise fund. Bir burfen uns nur ber im Rabre 1724 bei Hofe veranstalteten Aufführung der Oper Euristeo von Calbara und anderer Hoffestlichkeiten erinnern, um icon bier auf der Buhne und im Orchefter ein felbstausübendes hochabeliges Berfonal kennen zu lernen, bas jedem gleichzeitigen hoftapellmeister bobe Befriedigung gewährt haben mußte. Sandn trat in nabere Beziehung jum boben und höchsten Abel; co genügt hier, die Grafen Apponni, Erdödy, den Fürsten Lobkowis zu nennen, benen Sandn einen Theil feiner Streichquartette widmete; ferner ben Fürsten Schwarzenberg, in beffen Balais die ersten Aufführungen ber Schöpfung und der Jahreszeiten stattfanden; die Fürsten Liechtenstein, Auersperg, Rinsty, Lichnowsky, Trauttmannsdorff und die Grafen Czernin, Barrach, Fries und Sinzendorf, die im Berein mit Kurft Schwarzenberg und unter unmittelbarer Anrequng van Swieten's Die Componitionen der ermähnten Oratorien veranlagten. Aus den 50er und 60er Jahren find als ausübende Sänger und Sängerinnen in den bei hofe aufgeführten Opern Fürst Taris, Graf Bergen, die Gräfinnen Frankenberg, Rosenberg, Lamberg, Rollonicz u. A. namhaft gemacht; auf bem Clavier thaten fich ferner hervor Graf Althann, die Gräfinnen Zierotin, Wilczek und Baronin von Gudenus. · Auch die Drael war vertreten; so svielte die jugendliche Fürftin Leopoldine Liechtenftein beim Therefienfeste, 15. Oct. 1765, in der Kapelle des Reconvalescentenhauses auf der Landstraße ein Draelconcert ihres Lehrers Christoph Stephan. (Wiener Diarium Ir. 84.) — In der Theresianischen Ritter= Akademie sehen wir sogar wiederholt Opern, Singspiele, Ballete und Schauspiele mit Musik ausschließlich von den jungen Cavalieren bargestellt, die auf der Buhne und im Orchester vor den

ichen, Silbermannischen und Telemannischen Temperatur. 8°. 1749. — Fr. Wilh. Riedt's Bersuch über bie musit. Intervalle in Ansehung ihrer wahren Anzahl, ihres eigentl. Sitzes und natürl. Borzuges in ber Composition. Berlin 1753.

geladenen Gäften und dem taif. Hofe Proben ihrer Runftfertig= feit ablegten.

Den meisten der früher und später oft genannten Namen begegnen wir im Wiener Diarium auch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts als Betheiligte bei den wahrhaft glänzenden Schlittenfahrten, die der kais. Hof oder abwechselnd einer der Fürsten Paul Anton Esterhäzy, Joh. Adam von Auersperg, Jos. Adam von Schwarzenderg, Franz von Liechtenstein, von Kinsky; Graf Clary unter Betheiligung der wirkl. geheimen Räthe und Kammerherren, Fürsten, Grafen und Barone veranstalteten (deren Gemahlinnen und Töchter durch das Loos jedem Einzelnen zugetheilt) und ihre Rundsahrt unter Begleitung von Pauken und Tromheten und einem Chor Waldhornisten durch die Hauptstraßen der inneren Stadt auf dem Burgplaß mit dem sogenannsten "Rädel" beschlossen, worauf dann Diner und Ball im Palais des jeweiligen Beranstalters solgte.

Den Reigen fürstlicher Musikkapellen, die in der Musikgeschichte Wiens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine so wichtige Rolle spielen, eröffnet schon jetzt, am Ausgang der 40er Jahre, in glänzender Beise und gleichsam als Borläuser der erst in den 60er Jahren zu größerer Bedeutung sich erhebenden fürstlich Esterhäzdischen Kapelle jene des Prinzen Joseph Friedrich von Hildburghausen. Dieser kunstsinnige Prinz (geb. am 5. Oct. 1702, gest. am 4. Aug. 1787) trat frühzeitig in österreichische Dienste und stieg dis zur Stuse eines Feldmarschalls und General-Feldzeugmeisters. Sein langjähriger Ausenthalt in Wien und die Nähe eines so musikliebenden Hofes nährte seine Leidenschaft für die Tonkunst, der er in seinem Palais eine wahrhaft fürstliche Stätte bereitete. Der Prinz

<sup>55</sup> Diefes Palais vor bem Burgthor, am Josephstädter Glacis gelegen, wurde 1724 im Auftrag des Marquis Rofrano von J. B. Fischer von Erlach erbaut. Aus einem halbrund ausgebauchten Mittelbau und hervortretenden Seitenstügeln bestehend, war es zur Zeit des Prinzen berühmt durch seine prachtvolle innere Ausschmüdung. Eine in Kupfer gestochene Abbildung im Almanach de Vienne, 1773, deist die Hauptsagade noch mit einem Gitter umgeben.

unterhielt eine ansehnliche Mufikapelle und veranstaltete jeden Binter an den Freitags-Abenden, an denen die Theater geicoloffen waren, nufitalische Atademien, die vom Sofe und boben Abel besucht murden. Dittersborf, für deffen Ausbildung ber Bring in väterlicher Weise sorgte und der in den 50er Jahren ein rühriges Mitglied der Kapelle wurde, hat uns querft beren Ginrichtung beschrieben. Der faif. Hofcompositor Bofeph Bonno, spätere Hoffapellmeister, hatte die Anordnungen und die Leitung der Aufführungen übernommen, Joseph Trani mar Ordesterdirector; zuweilen birigirte auch Dittersdorf, und als Glud im Jahre 1751 wieder nach Wien fam, murbe auch er für die Ravelle gewonnen und ward durch seine vielseitige Bildung dem Bringen bald ein unentbehrlicher Sausfreund. Die Rapelle versammelte sich dreimal wöchentlich zu Uebungen: nach Oftern endigten die Winter-Akademien und waren die Munter im Sommer frei, boch mußten nie sich täglich bis vier 11hr Rachmittags in Bereitschaft halten. Die vorzüglichsten Mit= alieder der hoffavelle, der hofoper und des frangonichen Schaufpiel-Orchesters und der beften Rirchenchore waren hier vereinigt und an Concerttagen wurde das Orchefter noch verftärft - fein Bunder (faat Dittersdorf), dan diese Afademien in gang Wien als die besten anerkannt wurden. Bur Aufführung famen u. a. Symphonien von Jomelli und Gluck, Dratorien. Arien aus den damals beliebteften Opern, Biolinconcerte pon Benda, Tartini, Locatelli und Zuccarini. Dittersdorf felbst beidreibt in warmen Worten seine Seligkeit beim Vortrag feines ersten Biolinconcertes vom Orchester begleitet. Als Instrumental= Solisten find genannt: Bugnani, van Malder und Ditters= dorf (Bioline), Gentich (Cello), Le Claire (Röte), Schmitt und Befoggi (Oboe, Ersterer auch Baffethorn), Tune (Fagott), Stamit, Leutgeb und beide Subaczet (Baldhorn). vorzüglichen Gefangsfräften traten hier auf: die Altistin Bit= toria Tesi (:Tramontani), die Sopranistinnen Theresia Bei= nisch (verehel. Bettmann), Katharina Starzer, Catterina Gabrieli, der Tenorift Karl Friberth, die Castraten Guarducci und Manguoli. Im Sommer brachte der Fürst gewöhnlich einige Monate auf seiner am Marchfluß, nabe bei beffen Mündung in die Donau bei hainburg gelegenen Berrichaft Schloghof zu, einem prächtigen, vom Bringen Gugen von Savoven erbauten Schlosse sammt Vark. Auch bier wurden gelegentlich Concerte und auch Opern veranstaltet und felbst berumziebende Romödianten-Truppen fanden ein gaftliches Dach und wedten burch ihre, wenn auch bescheibenen Leistungen guerft die Luft des jungen Dittersdorf jur bramatischen Tontunft. Ein mehrtägiges, glanzendes und an Abwechslung reiches Keft zu Ehren der Anwesenheit des Raiferpaares, in Begleitung der Erzberzoge Joseph und Karl, und der Erzberzoginnen Marianne und Christine fand im September 1754 ftatt und ift im Wiener Diarium (Nr. 82) und in Schmid's "Gluck" (S. 54-67) ausführlich beschrieben worden und erschien auch als einzelne Broschure bei 3. B. v. Ghelen. Der Bring reifte im Jahre 1758 gur Reichsarmee, tehrte aber im folgenden Sabre gurud. Gein Aufentbalt war diesmal von furzer Dauer, ba er in Kolge des Absterbens seines Großobeims die Bormundichaft über seinen Mündel übernehmen mußte. Doch murde ihm noch in den letten Bochen seines Wiener Aufenthaltes die Ehre zu Theil, beide Majestäten in seinem Balais zu begrüßen. Dieselben ma= ren, nach Angabe bes Wiener Diariums (Nr. 23), am 18. März in Begleitung ber jungen taiferlichen herrschaften und vieler Mitglieder des Adels gekommen, der Aufführung eines von Metastasio verfaßten und von Bonno in Musit gesetten geiftlichen Dratoriums, "Ifaac ein Borbild des Erlofers" (Isacco figura del redentore, 1740 auch von Reutter componirt) beizu-Das Wert und die Ausführung mußte febr gefallen haben, denn es wurde in den nächsten Tagen zweimal wiederbolt und waren noch weitere Aufführungen in Auslicht genom-Der Pring befand fich im Jahre 1761 abermals in Wien und wohnte zu Cbenthal, wo ibn die Raiferin mit der Gemablin des Erzberzogs Joseph und zweier Erzberzoginnen befucte, bei ibm binirte und Abende nach Schönbrunn gurudfubr. (Wiener Diarium Nr. 68.)

Schloßhof kaufte Kaiser Franz I. und schenkte es ber Erzherzogin Christine; der Palast in Wien kam später in den Besitz der fürstl. Familie Auersperg. Die Mitglieder der Kapelle, welche nicht schon anderwärts angestellt waren, wurden vom Theater nächst der Burg und vom Fürsten Paul Anton Esterbasv übernommen.

## Lehr- und Wanderjahre. 1

Wir finden handn auf der Straße wieder. Es war an einem feuchten Novemberabende im Jahre 1749, wenige Wochen nach dem Briesterjubiläum im Dome. Sandn's ganzer Reich= thum bestand in seinen abgenutten Rleidern, die er am Leibe Gequält von hunger, die Taschen leer, ohne Freund, den er um ein ichütendes Obdach hatte angeben konnen, irrte ber Arme die Nacht hindurch in den Straffen Wiens umber, bis er endlich erschöpft sich auf die nächstbeste Sigbank niederließ. fand ibn der grauende Morgen und mit ihm trat die Noth mit verdoppelter Strenge an ihn beran. Wohl mögen seine Gedanken junachst auf das Baterhaus gerichtet gewesen sein und über ben Entschluß, babin seine Schritte zu lenken, batten vielleicht die nächsten Stunden entschieden. Da führte ihm der Bufall einen Bekannten ju; es war ber Tenorist Spangler, zu iener Zeit Erzieher in einem Brivathause und Chorist in der Hofvfarrkirche St. Michael. Sandn erzählte ihm sein Diß= gefchick und ber Sanger, von der troftlosen Lage des Berftoße= nen gerührt, bot ihm seinen Schut an. Spangler gestand, bak er mit Weib und Kind zwar nur ein einziges Dachzimmer inne

<sup>1</sup> Die Gronologische Folge ber Begebenheiten aus handn's nun folgenben zehn Lebensjahren bot die meiften Schwierigkeiten in seiner ganzen Runftlerlaufbahn. Eine enbliche Feststellung zu ermöglichen, war es nöthig, aus ben maßgebenben biographischen Notizen die sich freuzenden Widersprüche nach Möglichkeit auszugleichen, dabei aber auch mehrere hauptmomente, ber allgemeinen Annahme entgegen, bahin zu verlegen, wo die größere Bahrscheinlichkeit für sie spricht. Die Beweggrunde werden in den einzelnen wichtigeren Fällen näher bezeichnet.

habe, daß sich aber eine, wenn auch bescheidene Lagerstätte wohl werde herrichten lassen. Sandn folgte seinem Retter und war für die nächste Zeit geborgen. Suchen wir unterdessen über ben braven Mann Näheres zu erfahren.

Johann Michael Spangler hatte, 27 Jahre alt, am 12. Febr. 1748 die ledige Maria Theresia Kürner geheirathet. Die Trauung fand bei St. Michael statt. Die dieser She entsprossenen Kinder hießen Franz Michael Anton, Maria Magdalena Rosalie, Johann Georg Joseph, Maria Margaretha Thekla, Barbara und Jgnaz Vincenz. Mach dem Tode seines Vorgängers Ferdinand Jangl, der im 70. Lebensjahre als Chorregent bei St. Michael am 23. April 1775 starb, erhielt Spangler dessen Stelle und behielt sie dis zu seinem Tode; er starb, 73 Jahre alt, am 4. Juni 1794. Als Tenorssänger und Kirchencomponist geschätt war er auch eines der ersten Mitglieder (seit 1775 auch Asselfor) der im Jahre 1771 gegründeten Tonkünstler-Societät (jezige "Handn"), welchem Vereine auch seine Söhne Georg (seit 1777) und Ignaz (seit

<sup>2</sup> Den Borgang mit Spangler ergablen Framery und Le Breton auch hier nach Aussage Blevel's. Die Gegenproben von Carpani und nach ihm Carpani, ber überhaupt Framery ein ganges Fétis find nicht ftichbaltig. Silnbenregifter vorwirft, laft Banbn birect jum Berudenmacher Reller manbern (Le Haydine, p. 90) und greift bamit um gehn Jahre voraus. corrigirt jugleich bie Namens-Rechtschreibung (fcreibt aber felber homburg ftatt Bainburg u. bgl.) mit "Sprangler" und läßt biefen, um bie Unmöglichfeit einer Che ju beweifen, als 13jabrigen Anaben auftreten (S. 278). Griefinger berichtigt ebenfalls Le Breton in ber Allgem. Mufit-Beitung. Er fagt (Jahrg. XIII, Dr. 8): "Spangler mar junger ale Bandn und zur Beit, wo Letterer bas Rapellhaus verließ, gewiß noch nicht verheirathet, also konnte auch hapdn bei ihm keine Zuflucht finden." Le Breton irrt jeboch in einem Nebenumftanbe, inbem er fagt, Banbn habe aus Dantbarteit Spangler in die fürftl. Rapelle aufgenommen. Aber eben diefe Berwechslung mit beffen Tochter fpricht für bie Glaubwürbigfeit von ber urfprünglichen Erjählung Plepel's. — Biele enblich geben Spangler als Mefiner von St. Michael an und laffen Sandn vom Rapellhaufe aus birect ju ihm ins Dichaelerbans ziehen. Auch bies ift zu miberlegen, inbem Spangler, wie bie Binsbucher ausweisen, erft im Jahre 1761 in bies geiftliche Daus jog.

<sup>3</sup> Pfarr-Regifter von St. Stephan und St. Dichael.

<sup>4</sup> Jahrbuch ber Tontunst (Schönfelb), 1796, S. 58.

1793) angehörten. 5 Spangler's altester Sohn Micael, aeboren am 9. Kebr. 1749, wurde Curat und febr beliebter Brediger bei ben Barnabiten ju St. Michael; er führte ben Rlosternamen Bernardus und starb am 10. Nov. 1800. — Spangler's altefte Tochter Maria Magdalena, geb. am 4. Sept. 1750, wurde burch Handn's Verwendung, womit er qualeich seine Dankbarkeit gegen die Eltern thatig bewies, im Sabre 1768 als britte Discantiftin in ber fürftlich Efterbagy'schen Ravelle angestellt. Im Jahre 1775 fang sie den Sopranpart bei der ersten Aufführung von Havdn's "Tobias" und zog im folgenden Sabre mit ihrem Manne, bem icon früber genannten Tenoristen und nachherigen Rapellmeister Rarl Friberth, nach Mien, mo fie am 29. Aug. 1794 ftarb. — Georg, ber zweite Sobn Spanaler's, geb. am 22. März 1752, war Tenorist bei St. Michael und seit 1793 auch in ber Hoftapelle, wo ihm nach Umlauf's Tode (1796) das Hofmusit-Archiv und die Leitung ber acht hoffangerknaben anvertraut murbe; im Sabre 1798 wurde er auch titulirter Kapellmeister-Substitut. Der Ton= fünstler-Societät geborte er als Allessor junior an und wirkte in beren Afademien als Solofänger mit. Nach des Vaters Tobe erhielt er deffen Stelle als Chorregent bei St. Michael. Berschiedene Kirchencompositionen von ibm. in Abschrift verbreitet, sind noch beutzutage in Gebrauch; eine Vocalmesse idrieb er für den Fürsten Esterhagy. Er starb am 2. Nov. 1802 als f. f. Hof-Bicekapellmeister. — Spangler's britter Sohn Ignag, geb. am 31. Oct. 1757, trat im December 1800 als Tenorist in die Hoftapelle und starb am 5. Dec. 1811. Er war zugleich Magistratsbeamter, in welcher Eigenschaft auch einer seiner beiden Söhne später genannt ift. — Die beiden jungften Töchter Spangler's, Thekla und Barbara, murden unter ben Namen Klamm und Steiner geachtete Beamtensfrauen; ben Magistratsbeamten Flamm bezeichnet Schönfeld (S. 16) als febr musikalisch und lobt auch dessen Tochter als eine ... geschickte Altistin". Antonie Flamm trat benn auch in der Tonkunftler= Societät in den Jahren 1794—1812 wiederholt als Solofängerin

<sup>5</sup> Dentidrift ber Tontfinfler Gocietät "Sanbn", von C. F. Bobl. Wien 1871.

auf, namentlich in Hahdn's "Sieben Worte Christi am Kreuze". Im Jahre 1798 sang sie eine eigens für sie von Hahdn componirte Arie in der Abvent-Akademie der Societät.

Sandn war nun (felbst bem Wortlaute nach) unter Dach. Dies war aber auch alles; es begann nun für ihn ber barte Rampf ums Dafein. Gine Rette von Entbebungen und getäuschten hoffnungen erwartete ibn; wie bitter dieselben gewesen fein muffen und wie die Erinnerungen an sie ibm noch im bodften Alter vor Augen schwebten, entnehmen wir ben Gesprächen mit ben, ihm im letten Jahrzehnt feines Lebens besuchenden Freunden, u. a. ein Jahr vor seinem Tode mit dem Componisten Nisle. 6 Mit besonderem Nachdruck (berichtet Risle) gefiel fich Sandn bei ber Erzählung feiner Jugendzeit zu verweilen und ber Schwierigkeiten zu gebenken, mit benen er zu kampfen batte und wie er sich habe plagen und oft kummerlich behelfen muffen. Auch dem Maler Dies (S. 28-31) schilderte er seine damals hoffnungslose Lage. Als die Eltern seine Noth erfuhren, erwachte bei ihnen und namentlich bei der bekummerten Mutter aufs Neue ber ftill gebegte Bunich, ben Sohn fich bem geiftlichen Stande widmen zu feben. Doch weber bas um die Rufunft ihres Kindes beforgte Mutterherz, noch die Ermahnungen des Baters waren im Stande, ihn trop all' feiner Frommigkeit ben Klostermauern zuzuführen und ihn von seinem Entschlusse. ein Musiker zu werden, abwendig zu machen. Seine Mission für diese Runft mag ibm als ein buntles Gefühl, bas er fich felbst nicht zu erklären vermochte, vorgeschwebt haben und, obne eigentliche Gegengrunde angeben zu konnen, hatte er allem Bureben ber Eltern gegenüber nur bie bestimmte Erklärung: "3ch mag kein Geistlicher werden." Und bennoch batte es bald von anderer Seite geglückt, ihn wankelmuthig zu machen, denn wenn er auch ben Bitten ber Eltern widerftanden hatte - bie Roth war mächtiger, ber hunger gewann die Oberhand und bielt felbst die Liebe zur Musik in Schranken. In einem Anfalle von Trostlosigkeit entschloß er sich wirklich, in ben Orden ber Ser-

<sup>6</sup> Joh. Riele, Balbhornift und Componist, geb. 1788 zu Reuwieb. Auf einer größeren Reise tam er auch nach Bien und beschreibt seinen Aufenthalt baselbst in ber Berliner Allg. musit. Zeitung, Jahrg. 1829, Rr. 7. 8. u. 9.

viten zu treten, um sich (wie Dies sagt) doch endlich einmal satt effen zu können. Dieser Vorsatz war aber nur vorübersgehend; Haydn's glückliches, der Melancholie wenig zugängliches Temperament siegte und der Humor half ihm, sich über das Traurige seiner Lage hinweg zu setzen. An ein eigentliches Studiren war aber vorderhand nicht zu denken, so lange er mit einem jungen Shepaar und einem erst nach Monaten zählenden Sprößlinge eins und dieselbe Kammer theilen mußte. Auch stand die Sorge ums tägliche Brod obenan. Haydn schlug sich den Winter über durch, so gut es eben ging; er geigte bei den verschiedensten Gelegenheitsmusisen, spielte wohl auch zum Tanze auf, besorgte Arrangements für ein und mehrere Instrumente — kurz, er griff zu, wo es etwas zu verdienen gab, dabei auf allerlei Projecte sünnend, die er, rasch gesaßt, ebenso schnell wiesder derwarf.

Unterdeffen war der Winter verstrichen; der Frühling tam und mit ihm erwachte bei handn die Sehnsucht ins Freie. Gine der von Wien nach dem bekannten Wallfahrtsorte Mariazell in Steiermark abgehende Procession mag handn veranlagt haben, sich ihr anzuschließen — er war also Vilger geworden. Auftreten in Mariazell erzählen Griefinger und Dies in der Hauptsache ziemlich übereinstimmend. 7 Haydn stellte fich bei seiner Ankunft bem Chormeister P. Florian Braftil als einen ausgetretenen Rapellfänger bei St. Stephan vor, zeigte einige Gefangsstücke (mahricheinlich eigene Compositionsversuche) und bat, sie in der Kirche singen zu dürfen. Der Chormeister aber fertigte ibn turg ab: es fame Lumpengesindel genug von Wien, Beber gabe fich für einen Kirchenfanger aus und wenn es barauf ankame, mußte Reiner eine Note zu treffen. nahm nun seine Zuflucht zu einer Lift. Er begab sich am folgenden Tage auf den Chor, hörte eine Beile dem Organisten Frang Xaver Widerhofer zu und mischte sich mit der unbefangensten Miene unter die Sänger. Unbemerkt suchte er fich nun bem Solisten zu nähern und ihn zu überreben, ihm seinen Bart

<sup>7</sup> Biogr. Notizen, S. 11; Biogr. Nachrichten, S. 32. Die Namen ber bamals fungirenben Personen verbante ich ber Gute bes hrn. Dr. J. Pauer, Superior und fliest. Confistorialrath in Mariazell.

ju überlaffen. Da der Sanger aus Furcht vor feinem Borgefetten einzuwilligen gögerte, nahm Sandn ben Augenblick mabr, wo das Solo beginnen follte, bemächtigte fich ohne weiteres bes Notenblatts und fang fo icon, daß der gange Chor verwundert aufhorchte und ber Dirigent nach Beendigung bes Hochamtes fich entschuldigte, ibn fo raub abgewiesen zu haben. Auch die Geiftlichen, ber Superior P. Betrus Bierbaum an ber Spipe, erkundigten fich nach bem fremben Sanger und luben ibn zur Tafel. Damit mar dem Erfolg ber Reise die Krone aufgesett. Sandn nahm bie Einladung hocherfreut an und dehnte sie auf acht Tage aus. Moblaefättigt und im Bent einer kleinen, für ihn aber immerhin beachtenswerthen Summe Geldes, das Resultat einer für ibn veranstalteten Collecte, verließ unser Bilger bas gastliche Dach und ben freundlichen Ort und fehrte wieder nach der Raiferstadt gurud.

In Wien angekommen, galt es nun felbständig zu werden. Spangler mar in ein anderes Stadtviertel gezogen und feine Familie hatte Zuwachs erhalten; überdies mare es unbescheiben gewesen, wenn Sandn von der ihm für den Augenblick gebotenen hülfeleistung ferner Gebrauch gemacht batte. Mittel bernehmen, um ein wenn auch noch fo bescheibenes Lager au finden, um fich ju fleiben, ju ernahren und in feinem Berufe zu vervollkommnen? Die Bedrangniß mar groß, boch die Sulfe nicht fern. Gine milbthatige Familie ebnete ibm ben Beg, indem sie ibm in der uneigennütigften Beise für ben ersten Augenblick bie Mittel zu seiner Erhaltung bot. Im ersten Testament Handn's (bat. 1801) lesen wir unter ben Legaten §. 58: "Der Jungfrau Anna Buchholzin 100 Fl., weil mir Ihr Groß Batter in meiner Jugend und außersten Noth 150 Kl. obne Interessen gelieben, welche ich aber schon vor 50 Jahren bezahlt babe." Dieses Legat ift auch im zweiten Testament (bat. 1809) 8. 32 wiederholt und ist die Empfangsbestätigung der ausgesetzen Summe eingetragen. Dies (S. 36) giebt eine wenig bemittelte Strumpfwirker-Kamilie an, die fich Saydn gegenüber sehr menschenfreundlich erwies. Die ihm erwiesene Wohlthat muß so recht zu gelegener Stunde gefommen fein, ba fich Sandn ihrer noch nach fünfzig Sahren erinnerte und bankbaren Berzens Dienst mit Gegendienst vergalt. Wie die Nachforschungen in den Pfarr-Registern und Todten-Protofollen ergaben, mare

hier ber bürgerliche Bandmacher (Posamentirer) Johann Wilshelm Buchholz gemeint, der im März 1753 beim weißen Rößl am Neudau (Borstadt Wiens) im 61. Lebensjahre verschied; seine Witwe Maria Anna starb ebendaselbst im Jahre 1773, 80 Jahre alt. Der Umstand jedoch, daß auch bei der Versmählung Haydn's ein Buchholz als Beistand genannt wird, berrechtigt nicht minder zu der Annahme, eben ihn als den Mann zu bezeichnen, der hier Haydn aus der Noth half. Es war der dürgerliche Marktrichter Anton Buchholz, damals wohnhaft beim goldenen Krebsen in der Ungargasse, Borstadt Landstraße. Buchholz starb am 17. Sept. 1769, 84 Jahre alt, im großen Zesuitenhaus nächst dem h. Kreuzerhof, und seine Frau, Eva, unmittelbar nach ihm am 14. Oct., alt 74 Jahre.

Handertundfünfzig Gulden! eine folche Summe hatte er bis dahin wohl nie zu Gesicht bekommen, vielweniger selbst bessessen. Runmehr konnte er sich vor Allem eine Wohnung suchen, die er obendrein in der innern Stadt und in einem geistlichen Hause fand. Zwar war es abermals nur eine Dachkammer, die er bezog, aber er war ja in dieser Beziehung nicht verwöhnt und konnte doch endlich einmal in ungestörter Ruhe seine Stusbien versolgen.

Es ist nicht undenkbar, daß handn beim Einzug in seine neue Wohnung den Gedanken faßte, diefelbe mit einer umfang= reichen Arbeit gewissermaßen einzuweihen. Bei seiner kindlich frommen Denkungsart war dazu ein der Kirche dargebrachtes Werk wohl das geeignetste. Mußte er doch noch ganz erfüllt gewesen sein von seiner Pilgerfahrt nach Mariazell. Nicht weniger unwahrscheinlich dürfte die Annahme sein, daß er schon dort, angeregt durch seine gastfreundliche Aufnahme, sich die Aufgabe sette, dem dortigen Kloster zu zeigen, mas er zu leisten im Stande sei. Go durfen wir es wohl immerbin magen, die früher erwähnte Meffe, Sandn's erfte Meffe, bier einzureihen. Wir werden für sie in dieser ersten Lebensperiode Sandn's, we= ber früher noch fpater, faum einen geeigneteren Blat finden. Ihre ganze Anlage, ihre Unfertigkeit im Ginzelnen, die grammatifalischen Unebenheiten, der schwankende, in ausgefahrenen Formen sich bewegende Stil und gleichzeitig die sorglose Ungezwungenheit und fede Durchführung, namentlich ber beiben

Solostimmen, benen nicht wenig zugemuthet wird, deuten insgesammt auf eine Zeit bin, in welcher ber jugendliche Componist im Schaffen sich sozusagen noch vogelfrei bewegte, alle Augenblice strauchelte und, einer festen Grundlage entbebrend, fast Alles bem Zufall und angeborenen Inftinkt anheim stellen Bei ben zwei concertirenden Sopran-Solostimmen mag habbn etwa an fich und an seinen Bruber gebacht und nichts niedergeschrieben haben, das Beide nicht im Stande gewesen wären auszuführen. Diese beiben Solostimmen, mit Trillern und verzierten Gangen reich bedacht, bewegen fich über einem breistimmigen Chor (Alt, Tenor, Bag), begleitet von zwei Biolinen, Contrabag und Orgel. In ben firchlichen Musikarchiven findet sich diese Messe häufig vor, wenn sie auch nur felten benust wird; im geiftl. Stifte Gottweig, bem meistens tuchtige Sangerknaben ju Gebote ftanden, murde fie jedoch feit dem Sabre 1785 neunzehnmal aufgeführt. Als sie voriges Sabr (1873) bei St. Stephan unter Direction bes Domkavellmeisters Brever zur Aufführung tam, machte fie einen eigenthümlichen Niemand mochte in ihr wohl eine Arbeit von Haydn abnen; taum bag bie und ba ein verwandter Bug an deffen spätere Schreibweise anklingt, man mußte benn im Gangen bie. auch in seinen späteren Dessen oft gerügte Lebendigkeit und Munterfeit in Anschlag bringen, ber gegenüber ber, bem Agnus Dei innewohnende Ernst um so mehr überrascht. In Sandn's thematischem Verzeichniß seiner Werke ist biese Messe erst von britter Sand nachträglich jugefügt, benn fie mar Sandn gang aus dem Gedächtniß entschwunden und nur ein Bufall brachte sie ibm wieder in die Sande. Bertuch und Dies 8 erwähnen ihrer bei ihren Besuchen im Jahre 1805. Gegenüber ber gang unwahricheinlichen Behauptung Bertuch's, Sandn habe die Meffe im Jahre 1742 noch als Chorknabe bei St. Stephan geschrieben, trifft die Bemerkung Dies', ber vom Wiederfinden bes feit 52 Jahren verlorenen Kindes spricht, mit der hier angenommenen Beit, Anfang ber 50er Jahre, gunächst gusammen. rasch alternden, franklichen Deister bereitete der unerwartete

<sup>8</sup> Karl Bertuch, Bemerkungen auf einer Reise aus Thuringen nach Wien im Winter 1805-6, 1808, II, S. 174. Dies, Biogr. Nachr., S. 72.

Kund eine herzliche Freude; mußte er sich doch in diesem Augenblick des Ausgangs feiner muthvoll durchtämpften Laufbahn lebbaft erinnern und mit stolzer Befriedigung der gewaltigen Böbe gedenken, die er seit jener Zeit erklommen. Da überdies gerade eine Milberung feiner forperlichen Schmerzen eintrat, nahm er nach langer Zeit sogar die Feber wieder zur hand und unter= . nabm es, ber Meffe durch Sinzufügung von Blasinstrumenten einen Aufput ju geben, dabei gang überfebend, daß dies überreiche Gewand fein an fich anspruchloses Geiftestind erdrucken mufte. Dabei ließ er alle Kehler im Sat, felbft die augenfälligsten, steben und trug sie felbst zum Theil auf die Blasinstrumente über. "Bas mir (fagte handn zu Dies) an diesem Berkchen besonders gefällt', ift die Melodie und ein gewiffes jugendliches Keuer, und bas bewegt mich, täglich einige Takte niederzuschreiben, um den Gefang mit einer harmoniemufit gu begleiten." Auf biefe Beife traten Flote, zwei Rlarinetten, zwei Fagotte, zwei Trompeten und Bauke hinzu und noch mäbrend ber Arbeit schrieb der liebenswürdige Greis an seine Berlagsbandlung Breitkopf & Bartel, um die Meffe zur Berausgabe ju befordern, ba er damit feinem Gonner, dem Surften Esterbazy, noch bantbar huldigen wollte. Die Messe wurde auch richtig abgeschickt und war noch im Katalog ber großen Auction genannter Berlagshandlung (1836) als vorräthig angezeigt. aber nur im Manuscript. Gine gebruckte Ausgabe, Singstimmen mit Orgelbegleitung, erschien nur in London bei Novello (Nr. 11 der Handn'ichen Meffen). Die aus dem Nachlasse Handn's ftammende Bartitur, nun im fürstl. Musikardiv ju Gisenstadt, ift, soweit es Singstimmen, Streichinstrumente und Orgel betrifft, von der hand Elkler's, handn's Copiften; Die Blasinstrumente find bem Anscheine nach von Bolzelli, einem Schü-Im Zusammenhang mit Handn's ler Haydn's, hinzugefügt. sonstigen Compositionen aus seiner frühesten Periode wird auch dieser Messe nochmals gedacht werden.

Das dem Barnabiten-Collegium gehörige sogenannte "alte Michaelerhaus" am Rohlmarkt (einer Straße in der Richtung

<sup>9</sup> Das "alte" Michaelerhaus (1716 erbaut) als Gegenfat jum "neuen" (1735 erbaut), bas als Durchhaus benutt wirb. Beibe find unmittelbar an bie hofpfarrfirche jum b. Michael angebaut.

zwischen dem Graben und der fais. Burg), wo Saydn nun wohnte, hatte damals, wie das forgfältig geführte Rinsbuch 10 ausweist, einige für uns interessante Miethparteien. Im ersten Stock wohnte seit dem Jahre 1745 bis zu ihrem Tode die Fürstin Maria Octavia, Bitme bes Fürsten Joseph Anton Efterhand, ber, nur wenige Monate regierend, im Jahre 1721 Bis zur Bolliährigkeit ihres Sohnes Baul aestorben war. Unton (ber Sandn als seinen Ravellmeister anstellte) führte diese Fürstin das Majorat und jog dann nach Wien. werden der fürstlichen Frau, die sich die Sebung ihrer Musiktavelle angelegen sein ließ, später nochmals begegnen.) Sandn befand fich alfo icon jest mehrere Sabre lang mit einem murbigen Mitgliede jenes Kürstenhauses, dem er nabezu ein balbes Rabrbundert lang ein treuer Diener war, unter einem Dache. Im britten Stodwert bes weitläufigen Saufes wohnte ber gefeierte Dichter Abbate Metastafio, ber feinen Liebling, Da= rianne Martines, die Tochter einer ihm eng befreundeten Kamilie, Haydn als Schülerin im Clavier anvertraute und ihn mit bem berühmten italienischen Gesanglehrer und Componisten Porpora bekannt machte. — Gebenken wir noch bes im neuen Michaelerbause wohnenden erzbischöft, und t. k. Hof= und Universitäts-Buchdruders Johann Beter Eblen von Ghelen 11, ber hier Druderei und Bücherverlag führte. Bei ihm konnte Sapon ein in Augsburg gedrucktes Werk (6 Symphonien und 6 Sonaten) von Josephus Gregorius Werner im Verkaufslaben aufliegen seben, das icon im Jahre 1735 im Wiener Diarium von Ghelen angezeigt erscheint. Auch auf Werner wie auf die vorgenannten Berfonlichkeiten kommen wir später qu= rud: Werner mar fürstl. Esterbazy'sder Kapellmeister und Handn's unmittelbarer Borganger im Umt.

Folgen wir nun Haydn auf der breiten Treppe, die im

<sup>10</sup> Die Ginfict in baffelbe verbante ich bem bereitwilligen Entgegen- tommen bes bamaligen Brn. Brocuratore Don Maximilian Siegl.

<sup>11</sup> Die Firma Eble von Ghelen (fpater Ghelen'iche Erben), eine ber bebeutenbsten Buchbruckereien Wiens, entstand baselbst 1672 und erlosch 1858. Seit August 1703 murbe von biefer Firma bas hier oft citirte "Bienerische Diarium" ausgegeben, bas seit 1780 als "Biener Zeitung" noch heute besieht (seit 1858 im Berlag ber Staatsbruckerei.)

alten Micaelerhause zu ben Dachwohnungen führt, die sozusagen den fünften Stod bes Hauses bilben. Die Zimmer baselbst, jest nur zu Magazinen verwendet, wurden bamals einzeln ver= miethet; mehrere hatten einen Holzverschlag und zwei, nahe zu= sammengerückt, geboten sogar über ben Lurus einer Rammer. Eine biefer Rammern mit niederer, idrag laufender Dede nabm unfern Saydn auf. Bas ihr an Räumlichkeit abging (fie gablte fünf bis fechs Schritte in ber Lange und Breite), erfette bie Kensterlude durch eine allerdings überraschende Aussicht über ben belebten Michaelerplat bin nach bem Gingang ber taifer= Die Miether ber Dachzimmer mit einer Rammer. lichen Burg. Sandn's unmittelbare Nachbarn, waren abwechselnd ein Buchdrucker=Factor, Kammerheizer, Copist, Lakai und ein Roch; außerdem wohnten da noch ein Tafelbeder, Thurhuter, Sprachmeister und eine Jungfer, jum Theil Bedienftete ber Berrichaf= ten im Sause. Sie Alle find namhaft gemacht; bagegen fehlen als Afterparteien die Namen ber die Rammern Bewohnenden Rach ber Schilderung von Dies und und also auch Haydn. Anderen war Sapon in seiner Bodenkammer allen Unbilden des Wetters preisgegeben; im Sommer brang ber Regen und im Winter ber Sonee durch die Rugen des Daches und da felbst ein Dfen fehlte, suchte und fand Sandn zeitweise zur Nachtzeit. Sous bei ber früher erwähnten Familie, die ihm aber, ba fie selbst unbemittelt war, nur den Fußboden als Lagerstätte anbieten konnte. Wenn nun auch die Schilderungen, im Sinblid auf ein fo folid gebautes Saus, häufig übertreiben (Manche iprecen logar vom Mangel eines Kensters und setzen bem Saufe noch ein fechstes Stodwerk auf), so bestätigt es sich boch, bak bier die Ralte, wie ja in jeder Dachwohnung, im Winter empfindlich genug war; fie nothigte Savon fogar baufia. fein Baschwaffer, das in der Nacht gefror, vom Brunnen weg selbst au erseten.

Doch dergleichen Entbehrungen sind nicht im Stande, einen aufstrebenden Kunstjünger niederzudrücken; eher können sie ihn reizen und aufstacheln, dem Schicksale Trop zu bieten. Haydn war ja auch nicht mehr allein; seine Kammer theilte ein, wenn auch altes und wurmstichiges Clavier. Bei ihm, dem theilenehmenden Freunde in Leid und Freud, vergaß Haydn auf alle Sorgen und "beneidete (wie er sagte) keinen König um sein

Glück". Nebstdem wurden aber auch die Uebungen im Biolinspiel und das Studium der Composition, wenn auch nach keinem geregelten Plan, eifrig betrieben und dazu selbst die späten Nachtstunden zu Hülfe genommen. Es muß bei alledem verwundern, daß wir Haydn in keinem der früher genannten Orchester mitwirkend sinden und er scheint sich auch um eine dauernde Stelle nicht beworden zu haben; wenigstens hat er nie davon erzählt, daß er irgendwo wäre abgewiesen worden. Und gut war's, daß es so kam: Haydn wäre vielleicht in einer behäbigeren Stellung nicht der Mann geworden, den wir noch heute verehren. Er wollte kämpfen und lieber darben, als auf der gewöhnlichen Heerstraße dahinwandeln. "Junge Leute (sagte er im hohen Alter) werden an meinem Beispiele sehen können, daß aus dem Richts doch Etwas werden kann; was ich aber bin, ist Alles ein Werk der dringendsten Roth." (Dies, S. 14.)

Doch vom Studium allein konnte Handn nicht leben und nicht alle Tage fand fich eine wohlthätige Familie. Wir boren benn auch bald von Clavierlectionen, die ibm anfangs mit zwei Gulden monatlich bezahlt wurden. Seine frühesten Compositionen aus diefer Zeit, welche ohne Zweifel für den Unterrichtsgebrauch geschrieben maren, manderten in Abschriften von Sand zu Hand und gingen fast sämmtlich verloren. Daß Havon der Unterricht nicht von Bergen ging, daß er gar wohl fühlte, welche Opfer er damit seinem Schöpferbrang brachte, verrathen uns bie wenigen Worte, mit benen er feine Abneigung und feine damalige Lage überhaupt schilbert: "Da ich endlich meine Stimme verlobr, mußte ich mich mit unterrichtung ber Jugend ganzer acht Jahre kummerhaft herumschleppen (burch biefes Elende Brod gehen viele Genie zu Grunde, da ihnen die Zeit jum Studiren mangelt), die Erfahrung traffe mich leider felbst, ich würde das wenige nie erworben haben, wann ich meinen Compositions Eufer nicht in der Nacht fortgesett batte." (fiehe Beilage II.)

"Kummerhaft herumschleppen!" — diese Worte bezeichnen grell genug jene traurige Existenz, der sich unser Meister noch nach Jahren nur mit einem Gefühl von Bitterkeit erinnerte. Wenn Haydn in späteren Jahren von Zeit zu Zeit von Eisenstadt aus nach Wien reiste und seinen Verleger Artaria besuchte, dier, bis zum Jahre 1789, seine Niederlage wohl ebenfalls

wie noch heute auf dem Kohlmarkt, aber dem alten Michaelershause gegenüberliegend in Rr. 133 hatte 12, mag er wohl oft genug, zu dem großen Gebäude aufblidend, mit Wehmuth und boch auch mit gerechtem Stolz seiner Dachkammer und der in ihr verlebten Zeit sich erinnert haben.

Trop Rleiß und Armuth trieb es Handn, wie einst im Rapellhause, auch jett noch mitunter an, seinem Sange zu Schelmereien freien Lauf zu laffen und sich damit zu rechter Reit die Grillen zu vertreiben. In späteren Sahren ichlug biefe angeborene Schalksnatur oft in rührender Beise um, wie 3. B. bei der bekannten Abschieds-Somobonie, mit der es handn gelang, seinen Kürsten auf eine berzgewinnende und feinfühlige Art gefangen zu nehmen. Für jest war es mehr der jugendliche Muthwille überbaupt, der ibn zuweilen zu einem an fich ungefährlichen Schabernad verleitete, bei bem es ibm nicht an Befinnungsgenoffen fehlte. Zwei Fälle diefer Art find traditonell bekannt. So band er einst zur Belustigung feiner Rameraden den Rollwagen einer Kastanienbraterin an die Räder eines Miethwagens fest und rief bann bem Rutscher fortzufahren, inbem er fich felbst burch ichleunige Flucht ben Bermunichungen ber beiden Gefoppten entzog. 13 Ein anderes Mal lud Hapbn eine Anzahl ihm befreundeter Musiker zu einer Nachtmusik. Die Rusammenkunft war im Tiefen-Graben (einer niedergelegenen nicht gar freundlichen Straße Wiens); Saydn vertheilte bie Genoffen nach allen Richtungen, selbst auf der Soben-Brude (welche eine obere Querstraße verbindet) mar ein Paukenschläger postirt. Reiner abnte, um mas es sich eigentlich handelte, jeder batte nur ben Auftrag, auf ein gegebenes Zeichen irgend ein beliebi= ges Musitftud anzuftimmen. Raum batte bies bollische Concert begonnen, so öffneten fich Thuren und Fenster und die aus dem

<sup>12</sup> Das Saus Nr. 133 (erste Nummerirung) wurde im Jahre 1797 mit bem turz zuwor abgebrannten Ed- und bem in ber herrengasse anstoßenben Gebäube zu bem gegenwärtigen großen Hause Nr. 26 (neu) verbaut. Die Firma Kurut (neben ber bekannten Restauration "Jum Lothringer") nimmt so ziemlich bie Stelle ein, wo sich Artaria's Laben befand, wie dies aus der von Karl Schätz radirten Zeichnung ersichtlich ift.

<sup>13</sup> Mittheilungen ber Berren Brinfter und Uhl, Mitglieber ber fürftlich Efterbanb'iden Dunttapelle.

Schlafe aufgeschenchten Bewohner jenes Stadtviertels vermehrten noch durch Fluchen und Schimpfen den Standal. Im Sturmsschritt rückte nun die Rumor-Wache (die damalige Polizei) heran, deren Amtslokal, das Rumorhaus, sich obendrein im Tiefenschaben selbst befand, was die Kühnheit des Unternehmens um so strässicher erschen ließ. Die Musiker stoben entsetzt auseinander; nur der Pauker und ein Geiger sielen als Opfer und mußten für Alle bühen, verweigerten jedoch jede Auskunft über den Rädelsführer und verwegenen Störer nächtlicher Ruhe. 14

Etwa anderthalb Jahre folgen nun, in denen wir uns Handn's Thätigkeit abwechselnd auf Studium, Unterricht= Ertheilung und gelegentliche Mitwirkung in Orchestern sich erstredend zu denken haben. Rein irgendwie bemerkenswerther Umstand scheint in dieser Zeit vorgefallen zu sein; wir wissen von keinem Sause, keinem Freunde, mit denen Sapdu etwa näher verkehrt haben mochte. Seine Armuth entfernte ibn von ben Menschen und er suchte um so mehr sein einziges Glud bei seinem Clavier, das ihn am besten verstand. — Unter Clavier baben wir uns bier wohl ein Spinett ober Clavicord bamaliger Beit vorzustellen. Im Gegenfat zu bem in frühester Beit weit verbreiteten Spinett (kleiner Flügel 18, in England Virginal genannt), bei dem die Saiten, durch Federfiele jum Tonen gebracht, einen kurzen, bellen und pinkenden Ton erzeugten, mar das Clavichord mit Metallstiften versehen, die dem Tone mehr Sangbarkeit, mehr Ausdrucks- und Schattirungsfähigkeit verlieben. Ein besonderer Borzug dieser Instrumente bestand auch in der Bebung und dem Tragen der Tone, indem man felbst nach dem Anschlage der Note noch einen Druck geben konnte. 16

<sup>14</sup> Rad Dies, Biogr. Radr. G. 33.

<sup>15</sup> In ben 50er Jahren scheint in Wien ber Inftrumentenmacher Rieberhauser einen guten Ruf genoffen zu haben. Das Wiener Diarium, 1752, Rr. 62, fündigt eine Auction von Musikalien und Justrumenten an, unter benen sich auch "ein veritable Riberhauser Flig" (Flügel) besindet.

<sup>16</sup> Marpurg (Die Runft bas Clavier ju fpielen, Berlin 1760, S. 21) bat für bie Bebung (franz. balancement) bas Zeichen ..... über ber Rote

Domenico Scarlatti, Sebastian und C. Philipp Emanuel Bach schrieben für dasselbe; Sebastian Bach bediente sich bis zu seinem Tode eines Silbermann'schen Clavichords und sein Sohn Emanuel gab ihm auch nach Ersindung und Berbreitung des Fortepiano noch immer den Borzug. "Das Clavicord (sagt Emanuel Bach) 17 ist das Instrument, worauf man einen Clavieristen aufs genaueste zu beurtheilen fähig ist." Der mehr schüchterne, leicht verhallende Ton bedingte natürlich auch eine andere, mit Borschlägen, Mordenten und Trillern reicher ausgestattete Schreibweise, worauf wir bei den früheren Compositionen Handn's Rücksicht zu nehmen haben.

Welcher Art die Clavier-Compositionen maren, deren sich Hapdn bis dabin beim Studium bedient hatte, läßt sich nicht nachweisen. Die Babl konnte ibm freilich nicht schwer fallen. benn die Babl der veröffentlichten Clavierwerke mar außerft gerina: zu wählen batte er überhaupt nicht, er mußte vielmehr zugreifen, wo ihm menschenfreundliche Bermittelung etwas zu= führte. Während er aber bei allem Gifer gezwungen war, fich in Benutung der Lebrmittel machtlos dem Aufall zu überlaffen. spielte ihm das Glud unerwartet ein Werk in die Sande, das feinem Streben ploglich eine bestimmte Richtung gab und für feine ganze Runftrichtung entscheibend wurde. In einer alud= lichen Stunde, in der ibm feine Raffe eine kleine Extraguslage erlaubte, suchte er einen jener Buchbandler beim, beren Schate ibm bis dabin so oft nur in den Auslagfenstern zu bemundern vergönnt war. Wir wollen uns der Annahme nicht verwehren, daß er sich dabei seines ehemaligen Nachbars Bing erinnerte und seine Schritte nach beffen Gewölb am Stephansfriedhof lentte. Auf feine Bitte, ibm bas im Augenblick bestbekannte Claviermerk vorzulegen, holte ber Buchhändler ein Beft Sona-

G. F. Bolf (Antzer aber beutlicher Unterricht im Clavierspiel. Göttingen 1783) sagt fiber biese Spielmanier: "Die Bebung, welche burch Punkte ....., bie über einer halben ober ganzen Rote stehen, angebeutet wirb, macht man, wenn man ben Ton mit bem barauf liegen bleibenben Finger gleichsam wiegt; baß bies sanft geschehen muffe, versteht sich von selbst." Bergl. auch C. F. Beitmann, Geschicht bes Clavierspiels. Stuttgart 1863, S. 51.

<sup>17</sup> Carl Ph. Emanuel Bach, Berfuch liber bie mabre Art bas Clavier ju fpielen. Berlin 1753. Siehe Einleitung bafelbft.

ten von C. Bb. Emanuel Bach bervor und vries fie so ein= bringlich, daß Sandn ohne weiteres zahlte, das Seft zusammen= padte und seiner Dachtammer zueilte. "Da tam ich nicht mehr von meinem Clavier binmeg, bis die Sonaten durchgespielt maren", äußert der greise Sandn, noch in der Erinnerung bewegt, mit jugenblicher Lebhaftigkeit gegen Griefinger. 18 Das war der Mann, den er unbewußt suchte und dem er nun mit Keuereifer nachstrebte. "Und wer mich gründlich kennt (fährt Saphn fort), der muß finden, daß ich dem Emanuel Bach febr vieles verdanke, daß ich ibn verstanden und fleikia studirt babe: er ließ mir auch selbst einmal ein Kompliment darüber machen." Sobald nämlich haydn's Werke durch ben Drud bekannt murben, bemerkte Bach mit Bergnugen, baß er Sapon zu feinen Schülern zu gablen babe; und fo ließ er ibm gelegentlich auch fagen: "er fei ber Gingige, ber feine Schriften gang verftanben babe und Gebrauch bavon zu machen wiffe." 19 Sandn fuchte und fand auch in trüben Stunden Stärkung und Erfrischung in Bach's Werten. "Ich spielte mir biefelben zu meinem Beranügen unzähligemal vor, besonders auch wenn ich mich von Sorgen gedrückt oder mutblos fühlte und immer bin ich ba erbeitert und in guter Stimmung vom Instrumente weggegangen. "20 Wie Sandn fpater dem Ginfluffe der Gesangscompofitionen Gasmann's vieles zu verbanken zugestand, so ichatte er Emanuel Bach in seinen Clavierwerken schon jest und bewahrte ibm fortan die gleiche Neigung. Noch in bemselben Rabre, in bem Bach starb (1788), ersuchte Sandn in einem Briefe an Artaria, ibm "die letten zwei Werte für das Clavier von C. P. Emanuel Bach zu übersenden".

<sup>18</sup> Biogr. Rotizen, G. 13. — Bon Bad waren im Jahre 1742 erschienen Sei Sonate per Cembalo (bem König Friedrich II. von Preußen gewidmet); ferner im Jahre 1745 ebenfalls Sei Sonate per Cembalo (Bach's Schüler, dem 15jährigen Karl Eugen, Derzog von Burtemberg gewidmet.) Beibe Werte waren in Rurnberg verlegt; das erfte bei Balthafar Schmid, tas zweite bei Joh. Ulrich Haffner. Mag nun Dapbn die erfte ober die zweite Sammlung zuerft tennen gelernt haben, so ist doch anzunehmen, daß er dabei nicht stehen blieb, sondern sich um weitere Berte Bach's erkundigte und somit auch die andere Sammlung tennen sernte.

<sup>19</sup> Dies, Biogr. Rachr., G. 38.

<sup>20</sup> Rodlit, Für Freunde ber Confunft, 1832, Bb. IV, S. 274.

Carl Bbilipp Emanuel Bach 21, der britte Sohn bes großen Johann Sebaftian Bach, murbe am 14. Marg 1714 gu Beimar geboren. Er nahm unter seinen Brüdern und selbst neben bem genigleren 2B. Friedemann ben wefentlichften Ginfluß auf bie Tontunft, indem er den Uebergang von der strengeren zur freieren Schreibart burch Erweiterung und Durchgeistigung ber Form vermittelte. Ramentlich durch Berwerthung der von seinem Bater begründeten Technik und Reformirung der bis babin noch wenig entwickelten Sonate, die in Robann Rubnau und Domenico Scarlatti ibre wichtigften Borganger batte, ift Emanuel ber Bater bes mobernen Clavierspieles geworben. Seine Compositionen sind voll Frische, Schwung und Empfindung, reich an Melodie und Abothmus-Mannichfaltigkeit und Erfindung überhaupt. Sein Bestes hat Emanuel in die große Sonaten-Sammlung für Renner und Liebhaber niedergelegt 22, auf die wir seinerzeit zurücksommen werden. Handn konnte. wie gefagt, damals nur bie im Sabre 1742 ober 1745 erfcbiene= nen Sonatenhefte gefannt baben, boch icon in biefen fühlte er nich geistesverwandt mit dem ibm bis dabin fremden Meifter. Bas ihn zunächst am meisten angezogen haben mochte, mar ber in Bach's Compositionen bei aller Restigkeit ber Rübrung vorwaltende bumoristische Rug und unbefangene beitere Gefühlsausbrud. Diefen Borlagen ftrebte nun Sandn nach, suchte fic ibre Borzüge eigen zu machen und fich baran felbständig zu bilben. Rach und nach gestalteten fich bann bie einzelnen Sate ju reicherer Entwidelung und Durchführung, ju einem festen, einheitlichen Gangen. Gleichzeitig fühlte fich aber auch jener

<sup>21</sup> Ueber Bach siehe: C. H. Bitter, C. Ph. Emanuel und B. Friebemann Bach und beren Brilder. Berlin 1868. — Em. Bach's Selbstbiographie (Burney's musik. Reise, beutsche Uebersetzung, Bb. III, S. 198). — Fr. Rochlitz, Für Freunde der Tonkunst, Bb. IV. — Im. Faist, Cācilia, Bb. XXV und XXVI. — Reichardt, Briese eines ausmerksamen Reisenden, Thl. II, S. 10. — Philipp Spitta, Job. Sebastian Bach, Bb. I, 1873 u. s. w.

<sup>22</sup> Eine neue Ausgabe in 6 heften, revibirt und mit Borrebe von E. F. Baumgart erschien bei F. E. C. Leudart (Conft. Sanber). In bem heft "Sechs ausgewählte Sonaten, bearbeitet und mit Borwort herausgegeben von Dr. hans von Billow" (Ausgabe Peters), find ebenfalls fünf aus bieser Sammlung für Kenner und Liebhaber.

Frohsinn und schalkhafte Humor, jene kindlich naive Heiterkeit, die uns Haydn's künstlerisches Wesen so werth macht, immer einheimischer in seinen Werken der verschiedensten Art.

In dem ersten der beiden oben erwähnten Sonatenhefte, im Jahre 1742 veröffentlicht, besteht jede Sonate aus drei, meist zweis und dreistimmigen Sägen in homophoner Schreibsart: ein Allegro in der kurzen Hauptform, ein Andante oder Adagio in der Liedform, ein Bivace, Presto oder Allegro assai in der Rondosorm. Am gehaltvollsten ist die fünste Sonate, Codur; auch das Andante der ersten Sonate mit zweimal wiedertehrendem Recitativ in declamatorischem Charakter und das schön durchgeschlichte Adagio der dritten Sonate, Edur, hebt sich vortheilhaft hervor. Im Ganzen ist jedoch Bach's Stil, im Uedergang begriffen, noch weniger ausgeprägt, daher dieses Heft mehr vom kunstgeschichtlichen Standpunkte interessant zu nkennen ist.

Bebeutender ist die zweite Sammlung, das Heft der im Jahre 1745 erschienenen sogenannten Würtembergschen Sonaten. Obwohl in ihrer contrapunktischen und polyphonen Behandlung mehr in der alten Schule wurzelnd, treibt ihr Stamm doch schon Blüthen, die das Pulsiren eines neuen Lebens verrathen. Die einzelnen, meist Istimmigen Sätze zeichnen sich durch wohlzgeordnete Harmoniefülle und ungezwungene Berarbeitung der Motive aus und bilden eine bereits fühlbare Annäherung an Bach's späteren eigentlichen Stil. Bon beiden Sonatenbesten giebt Joh. Friedrich Reichardt 23 eine eingehendere Charakteristik.

Mehrere zunächst veröffentlichte Einzelwerke und die, für die damals beliebten Sammelwerke geschriebenen Clavierstücke Bach's übergehend, treffen wir abermals auf ein Sonatenheft, diesmal mit veränderten Reprisen und der musikalisch hochegebildeten Prinzessin Amalie von Preußen zugeeignet. Diese im Jahre 1760 erschienenen Sonaten, in denen sich Bach's nun ausgebildeter selbständiger Stil vollkommen ausspricht, wurden so beifällig ausgenommen, daß Bach in den Jahren 1761 und 1763 noch zwei Fortsehungen, jede zu 6 Sonaten, folgen ließ,

<sup>28</sup> Mufital. Almanach, Berlin 1796. Bitter's Eman. u. Friebem. Bach, I, S. 51 fg.

in denen er aber die in der Borrede zur ersten Sammlung motivirte Anwendung der Reprisen wieder aufgab. Bach wollte nämlich, wie er in der Borrede sagt, das beliebte, nach Effect haschende Berändern bei Wiederholungen den Anfängern und solchen Liebhabern, denen es an Geduld und Zeit zur Uedung und zum Studium sehlt, erleichtern, indem er die Beränderungen, die auch dei Arien der Willsühr, dem zweiselhaften Geschmack und Geschick der Bortragenden anheimgestellt waren, selbst vorschrieb. Er glaubte dadurch die Einheit der Gedanken und ihr richtiges Verhältniß zu einander gegenüber der Kühnheit in Berzierungen, die auf Kosten des Ausdrucks nur dem Beisall der Menge nachjagen, am besten zu wahren.

Bach hat ferner noch in den Jahren 1765—67 während feines Berliner Aufenthaltes, der mit dem Jahre 1768 abichließt, n. a. die folgenden Werke erscheinen laffen: Clavierstude verschiebener Art; 6 leichte Claviersonaten; Kurze und leichte Clavierstücke, benen endlich noch eine zweite Sammlung kurzer und leichter Clavierstücke folgte. In diesen beiden erstgenannten Werten, von benen das lettere mit Fingerfat und Bezeichnung ber erforderlichen Spielmanier versehen ift, hat Bach auf Anfanger Bedacht genommen; fie konnen baber, einige wenige ausgenommen, gleichzeitig mit ben fpater erwähnten, bem im Sabre 1753 ericienenen Lehrbuche beigegebenen Sonaten ober beffer noch biefen voraus mit Rugen verwendet werben; doch findet, was Erfindung, Melobie und Verarbeitung betrifft, auch ber geübte Spieler Anregendes genug; dies gilt namentlich von ben, 1766 bei Breitkopf erschienenen 6 leichten Claviersonaten, Die mohr nach der ernsten als nach ber humoristischen Seite binneigen.

Bie sehr Bach's Werke jener Zeit geschätzt wurden, bezeugen die Worte, mit denen Hiller die Anzeige von drei ebenfalls in jenen Jahren (1764) veröffentlichten concertirenden Sonatienen begleitet: "Es ware eine wahre Verfündigung am guten Geschmade in der Musik und an der eigentlichen Art das Clavier zu spielen, wenn man sich nicht alle Arbeiten dieses großen

<sup>24</sup> Bochentliche nachrichten und Anmertungen, Die Dufit betreffenb. 1766, fünftes Stud, G. 36.

Meisters zu steißiger Uebung empfohlen wollte seyn lassen. Immer reich an Ersindung, gefällig und feurig in den Melodien, prächtig und kühn in den Harmonien, kennen wir ihn schon aus hundert Meisterstücken, und kennen ihn noch nicht ganz; ein Vorrecht, das die nicht verschwenderische Ratur nur wenigen glücklichen Genien verliehen hat, daß sie nach einer Menge hervorgebrachter vortresslicher Werke, doch immer noch neue Schönheiten im Vorrathe haben."

Wir werden noch oft an der Sand der Sandn'ichen Compositionen auf iene seines Borbildes zurücktommen. Für jest gebenten wir noch ber Rusammengebörigkeit balber eines Lehrbuches, welches Sandn balb nach feiner Befanntschaft mit ben Bach'schen Sonaten ebenfalls kennen lernte. Es war dies der erste Theil von Bach's epochemachendem theoretisch praktischen Werke: "Bersuch über die mabre Art das Clavier zu spielen, mit Eremveln und achtzebn Probestücken in sechs Sonaten erläutert." 25 Dieses Werk erschien im Jahre 1753 in Berlin und erlebte noch bei Lebzeiten bes Berfaffers brei Auflagen. Während biefer erste Theil das Solospiel und alles dazugehörige (Kingersetung, Manieren und Bortrag) bespricht, behandelt ber im Jahre 1762 erschienene zweite Theil die Lebre vom Accompagnement und von der freien Phantafie und enthält jugleich eine ausführliche Generalbafichule. Bas jur Behandlung bes Claviers, jur Auffaffung und jum Bortrag eines Mufitstuckes nur immer notbig ift, findet fic barin in fostematifc geordneten Regeln festgestellt. Sapon wußte Bach's Schrift gar wohl zu schätzen und nannte fie, wie Dies (S. 38) versichert, "bas beste, grundlichste und nuglichste Wert, welches als Lebrbuch je erfcien". Es ift genugsam befannt, welch boben Werth Mozart und Beethopen ben Werken Bach's und porzugsweise seinem Lehrbuche beilegten; in gleicher Beise bilbete es bie Grundlage

<sup>25</sup> Inbem Dies (Biogr. Rachr., S. 38) biefes Umftanbes erwähnt, preift er ben Zufall, ber gerabe biefes Bert habn qugeffihrt habe, wie leicht "tonnte ibn selbst sein natürlicher Berftand irre führen, wenn bas Ungefähr ihm Werke, wie Kirnberger's Schriften, anstatt ber Bach'schen in bie Sänbe gespielt hatte". Diefer Gefahr tonnte jedoch Handn um so weniger ausgesetzt sein, als von Kirnberger bis bahin noch gar nichts erschienen war. Später aber lernte Handn auch bessen Werte kennen und wie er von ihnen urtheilte, werden wir balb sehen.

des Studiums der hervorragendsten Clavierspieler und wurde felbft durch die neuesten und besten erweiterten Lebrmethoben, bedingt durch die allmählige Bervollkommnung des Claviers und ber fich baburch entwickelten reicheren Spielweise, nicht vergeffen gemacht. Bach leiftete bamit für bie Theorie und Braris bes Clavierspiels, mas namentlich Marpurg und später Kirnberger für die Theorie der Tontunft vollbrachten. Das Wert erschien brei Rabre nach dem Tode von Emanuel's Bater (1750), dem er damit durch Gemeinnützung der auf ihn überkommenen Grundfate und Lebrart bes Unterrichts bas iconfte Dentmal fette. Runachft murbe Emanuel Bach wohl durch ein turg gubor eridienenes abnliches Wert angeregt. Bas Job. Joadim Quant in seinem inhaltreichen "Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la Flûte traversière" (Berlin 1752), im Intereffe eben Diefes Instrumentes anstrebte, bat Bach in gleicher Beife für bas Clapier gethan, nur hat ihm barin François Couperin, bem übrigens Bach volle Anerkennung gollt, in feinem "L'art do toucher le clavecin" (Paris 1717) in gewisser Beziehung vorgegriffen. Quant gegenüber bat Bach sogar ben Titel seines Berkes analog gehalten; gegen die Anmaßungen zahlreicher Nachabmer batte er sich noch ernftlich zu mahren. Als später bas Bianoforte mehr und mehr in Aufnahme tam, trat auch für biefes ein Rampfer auf in bem durfürftl. baier. Hofmusitus, Clavier= und Harfenmeister J. P. Milchmaper, beffen Werk, "Die mahre Art bas Pianoforte zu spielen", im Jahre 1798 in Dresben beim Berfaffer ju finden mar. Die etwas pratentibse Art, mit ber er sein Buch in die Welt fandte, bat ibm in ber Leipziger Allg. Mufitzeitung (1798 Rr. 8) eine scharfe Kritik zugezogen.

Wie Bach über das Clavierspiel dachte und wie er seine Werke vorgetragen wissen wollte, hat er in seinem Lehrbuche ausgesprochen, und was er hier in den wenigen Worten sagt: "Ein Musikus kann nicht anders rühren, er sei denn selbst gerührt", hat er am Schlusse seiner eigenen Lebensskizze 26 in ans dern Worten nur wiederholt: "Mich deucht, die Musik musse

<sup>26</sup> Karl Burnep's Tagebuch seiner musitalischen Reisen, aus bem Englischen übersett. Damburg 1773, Bb. III, S. 199 fg.

vornemlich das Herz rühren, und dahin bringt es ein Claviersspieler nie durch bloßes Poltern, Trommeln und Harpeggiren, wenigstens beh mir nicht." Diesem Ausspruch läßt er an derselben Stelle noch die bezeichnende Aeußerung vorangehen: "Mein Hauptstudium ist besonders in den letzen Jahren dahin gerichtet gewesen, auf dem Clavier, ohngeachtet des Mangels an Aushaltung, so viel möglich sangdar zu spielen und dafür zu setzen. Es ist diese Sache nicht gar so leicht, wenn man das Ohr nicht zu leer lassen, und die edle Sinfalt des Gesanges durch zu vieles Geräusch nicht verderben will."

Sandn's Berehrung biefem Künftler gegenüber muß es um . so mehr verwundern, wie der Verfasser einer sehr allgemein ge= baltenen, von Unrichtigkeiten wimmelnden biographischen Stizze in einer englischen Schrift 27 es wagen konnte, Sandn zu beschuldigen, bag er es versucht habe, in einigen Sonaten, namentlich in op. 13 und 14, den Stil Emanuel Bach's zu coviren ober vielmehr zu carifiren und zwar aus Rache dafür, daß dieser feindselig gegen ihn aufgetreten sei. Dieses Umstandes gedenkt auch Relter in seinem Briefwechsel (II, S. 103), indem er sich erinnert, daß Saydn als einer, der den bittern Ernst ber Werke Emanuel Bach's und feines Baters gewiffermaßen travestirt habe, getadelt worden fei. Ersterer lebte bamals (1784) noch und bielt es für angemessen genug, auf diese, mittlerweile in C. F. Cramer's "Magazin ber Mufit" (1784, 6. 585) in beutscher Uebersetzung "nicht etwa als einen fcatbaren Beitrag zur musikalischen Biographie, sondern als eine Curiofität" aufgenommene boshafte Anfchulbigung folgende Erklärung im Hamburger Unparth. Corresp. (1785, Nr. 150) abzugeben:

"Meine Denkungsart und Geschäfte haben mir nie erlaubt, wider jemanden zu schreiben: um so viel mehr erstaune ich über eine kürzlich in England in The European Magazine eingerückte Stelle, worin ich auf eine lügenhafte, grobe und schmähende

<sup>27</sup> The European Magazine, London 1784, Oct. 6th. An account of Jos. Haydn a celebrated composer of Music. Der Auffat beginnt in bezeichnenber Beise: "Giuseppe Haydn was born at Vienna about the year 1730."

Art beschuldigt werde, wider den braven Herrn Haydn geschrieben zu haben. Nach meinen Nachrichten von Wien und selbst von Bersonen aus der Esterhäzyschen Kapelle, welche zu mir gekommen sind, muß ich glauben, daß dieser würdige Rann, dessen Arbeiten mir noch immer sehr viel Bergnügen machen, eben so gewiß mein Freund sei, wie ich der seinige. Nach meinem Grundsaze hat jeder Meister seinen wahren bestimmten Werth. Lob und Tadel können hierin nichts ändern. Blos das Werk lobt und tadelt am besten den Meister, und ich lasse daher jedermann in seinem Werth.

hamburg, ben 14. Sept. 1783.

C. Bb. E. Bach."

Schmerzlicher noch muß es berühren, daß auch Reichardt ben mittlerweile Berstorbenen der Geringschätzung gleichzeitiger Männer von Ruf beschuldigte, indem er von ihm behauptete: 28, "Mit den meisten großen Künstlern hatte er es gemein, daß er ungerecht gegen seine Nebenkünstler war. Dies ging so weit, daß er Männer wie Gluck, Haydn, Schulz u. a. für Künstler von geringer Bedeutung hielt."

Nach dem früher Gesagten wäre es überstüssig, Haydn gegenüber eine Abwehr anzustrengen und zu versichern, wie ganz anders dieser von Bach dachte. War doch Niemand geneigter, fremden Berdiensten Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Gestand er ja wiederholt, das Meiste, was er wisse, habe er Bach zu verdanken; ebenso sprach er mit aufrichtiger Verehrung von Gluck und Händel und, wie wir gesehen haben, von seinen Leheren. Sein Verhältniß zu Mozart aber, das später zur Sprache kommt, wird und diesen edelsten Charakter eines wahren Künsters noch überzeugender würdigen lehren.

Nebst dem Clavier setzte Haydn auch seine Biolinstudien fort. Dies fagt zwar (S. 42), daß er sich ", der Leitung eines berühmten Birtuosen" anvertraut habe, wer dieser aber gewesen,

<sup>28</sup> Mufital. Almanach, berausg. von 3. Fr. Reichardt. Berlin 1796.

erfahren wir nirgends. Wir dürfen aber wohl annehmen, daß Haydn, wenn auch nicht damals schon, doch wenigstens im Ansfang der 60er Jahre im regen Berkehr mit seinem Freunde Dittersdorf sich die Gelegenheit zu Ruge machte, von dessen Geschicklichkeit im Biolinspiel zu prositiren. Jedenfalls hatte er sich eine gewisse Fertigkeit angeeignet, wenn er, wie wir geshört haben, sagen konnte, daß er, obwohl auf keinem Instrument ein Hegenmeister, doch auch ein Concert auf der Bioline vorzutragen im Stande war.

Obwohl ber Zeit vorgreifend, schickt es fich bier, ber Art und Beise ju gebenken, wie Dittersborf felbst fich über feinen Umgang mit Saydn äußert. Ersterer batte im Beginn bes Jahres 1762 Glud auf einer Reise nach Italien begleitet. Während seiner Abwesenheit war der Biolinvirtuose Lolli in Wien mit großem Beifall aufgetreten. Als nun Dittersborf nach feiner Rudfehr bavon borte, nahm er fich vor, feinen Nebenbubler aus bem Sattel zu beben. Er brachte einige Bochen, Krantheit vorschützend, auf seinem Zimmer ju und ftu-Dann aber trat er in einer ber birte mit größtem Gifer. Atademien im Theater nächst der Burg auf und überraschte derart, daß man ihm die Palme zuerkannte. "Lolli erregt Erftaunen, Dittersborf erregt es auch, spielt aber jugleich fürs Berg" - so urtheilte gang Wien. Indem uns Dittersborf dies felbst erzählt 29, fährt er fort: "Den Rest des Sommers und den folgenden Winter brachte ich, außer meinen Dienst= geschäften, in öftermaliger Gefellschaft bes liebenswürdigen Sofeph' Saphn zu. Welcher Freund ber Musik kennt mobl nicht ben Namen und die iconen Arbeiten diefes ausgezeichneten Componisten? - Ueber jedes neue Stud, das wir von andern Tonsetern borten, machten wir unsere Bemerkungen unter vier Augen, ließen jedem, mas gut mar, Gerechtigkeit widerfahren und tabelten, mas ju tabeln mar." Beiterhin empfiehlt Dittersdorf die Bortheile einer solchen "echten, unpartheilschen" Kritikübung jedem angehenden Tonseter aufs angelegentlichfte. Bie wir aus Handn's Selbstbiographie erseben, blieben die Freunde auch fpater in ichriftlichem Bertehr.

<sup>29</sup> Rarl von Dittereborf, Lebenebefdreibung. Leipzig 1801. S. 123.

Ein kleines Abenteuer, das den beiden Runstiungern auf einem ihrer Spaziergange begegnete, beweift uns, wie popular bamals icon (zu Anfang der 60er Jahre) Handn's Name ge= worden mar. Sandn und Dittersdorf paffirten einst zur Racht= zeit eine ber schmaleren Gaffen Biens und borten im Borübergeben in einer Bierkneipe einen Sandn'iden Menuett erbarmlich Amei so aufgeweckten Köpfen, die fich gerne berunterfiedeln. einem Scherze überließen, mar dies eine unwiderstehliche Aufforderung, den Obrenschmaus in nächster Näbe zu genießen. Sie gingen binein und traten bart an die Mufikanten beran. "Bon wem ift benn ber Menuett?" fragte Saydn in bamifder Beise ben Brimgeiger. Dieser antwortete in gereiztem Tone: "von Hapdn", worauf biefer troden genug bemerkte: "Das ist ein rechter S-Menuett!" Dem in seinem Liebling beleidigten Beiger versagt vor Buth die Sprache; mit seinem Instrumente bebt er zum Streiche auf Haydn's Ropf aus, die Genoffen folgen dem Beispiel und der fraftige Dittersdorf bat gerade noch Reit, seine Arme schütend vor seinem Freunde auszubreiten und ichleunigst mit ibm die Flucht zu ergreifen. 30

Die in der Chronik besprochenen Nachtmusiken boten Haydn ohne Zweisel eine willkommene Gelegenheit, sein Biolinspiel und mehr noch sein Compositionstalent zu verwerthen; wie uns Griesinger (S. 17) versichert, erinnerte sich Haydn, auch einmal im Jahre 1753 ein Quintett für diesen Zweck geschrieben zu haben. "Gassatim gehen" 31 nannte er diese musikalischen Abendercursionen, bei denen irgend einer beliebten Persönlichkeit auf Bestellung Anderer oder auch aus eigenem Antrieb gehuldigt wurde.

<sup>30</sup> Rach Dies, S. 33; Griefinger, S. 30.

<sup>31</sup> Pratorius gebraucht biefen Ausbruck bei Erflärung ber Serenata, eines Abendgefangs mit drei oder mehr Stimmen, wenn man nämlich "bes Abends uff der Gaffen spatiren oder Gaffaten gehet; und wie es uff Universitoten genennet wird, den Jungfern ein Ständichen oder Hoferecht macht, und die Ritornelli dazwischen musiciret werden". Mich. Pratoris Syntagma musicum. Wossenstiel 1614—19, Bb. III, S. 18.

An einem für Ständchen wettergunftigen Abend (es burfte im Berbste 1751 gewesen sein) finden wir Sandn mit einigen Rameraden vor dem Saufe bes Gold- und Berlenftiders Anton Dirtes (Türkes). Die Mufit, die fie aufführten und die von Sandn componirt war, galt dem in demfelben Saufe wohnenden. bamals fehr beliebten Romiker bes Stadttheaters, Joseph Rura, ober richtiger gesagt, seiner bubichen Frau Frangista. Das haus ftand idrag gegenüber bem alten Stabttbeater bict beim Widmer: oder alten Carntner: (Rärnthner:) Thor und war an die ebemalige Stadtmauer angebaut. 32 Handn's Dufit erregte die Aufmerksamkeit des stets aufgeweckten Komikers; er verließ das Saus, trat zu den Mufikern und erkundiate fic nach dem Componisten der eben aufgeführten Musik. Sandn stellte sich ihm vor und mußte sogleich dem etwas überraschten Komiter in beffen Wohnung folgen, wo ihm berfelbe bas Anerbieten stellte, für sein eben fertig gewordenes neues Theaterstud die Musik zu schreiben. Rurz suchte auch gleich feinen Mann zu prüfen, er ließ ihn sich ans Clavier setzen und einige leicht angedeutete Scenen aus dem Steareif mit Melodieen begleiten. Namentlich lag ibm die musikalische Schilderung eines Sturmes auf dem Meere am Bergen. Da er aber die Bergagt= beit Handn's gewahrte, deffen Kenntniffe von Wäffern fich bis babin nur auf die Leitha und bas Wienflüßchen erstreckten, die doch unmöglich zur Vorstellung des gewünschten Bildes anregen tounten, fo judte er, Sandn's Phantafie nachhelfend, das Ringen eines Ertrinkenden figurlich auszumalen. Unschlussig, wie er ein Ding ausbruden solle, bas er im Leben nie gefeben, icuttelte Sandn noch immer ben Ropf, mabrend Rurg, ber ganzen Leibeslänge nach über einige Seffel ausgestrect, die Be-

<sup>32</sup> In Schimmer's Häuser-Chronit Wiens (1849) ist bas haus unter Rr. 1033 (britte Rummerirung) angegeben. Nach bem Grundbuch finden wir 86 Jahre nach obiger Zeit ebenfalls einen beliebten Komiter Wiens hier wohnen: Johann Restrop und seine Schwester Franzista hosmann besaßen es in ben Jahren 1837—38. Die Gasse, welche zwischen bem Stadttheater und ben an die Stadtmauer angebauten Häusern hinsührte, hieß die Sattlergasse. Nunmehr bebeutend erweitert, zieht sie in der gleichen Richtung längs dem rüdwärtigen Theil des neuen hosoperntheaters hin. Das haus und bessen Umgebung wurde im Jahre 1859 bemolirt.

wegungen eines Schwimmenden nachahmte. Er wurde bereits ungeduldig und rief dem jungen Musiker fast ärgerlich zu: "Aber sehn's denn nit wie i schwimm'?!" Unwillfürlich geriethen Haydn's Finger endlich in der Angst in die vom Romiker gewünschte Taktbewegung. Kurz sprang auf, umarmte seinen Schützling und übergab ihm das Manuscript seiner neuesten komischen Oper, die den Titel führte: "Der neue krumme Teusel." 33 Lächelnd gedachte Haydn vier Jahrzehnte später seiner Begegnung mit Kurz, als er am Neujahrsmorgen 1791 auf der Uebersahrt nach England in Wirklichkeit das Meer, das "ungeheuere Thier" und seine "ungestümen, hohen Wellen" kennen sernte.

Bir sind hier an dem Punkte angelangt, wo es geboten ist, über den vorgenannten Komiker Kurz Räheres zu erfahren. Johann Joseph Felix Kurz 34, der Sohn eines Principals einer herumziehenden Komödianten-Truppe, war in Wieu am 22. Febr. 1717 geboren 36; Jos. Anton Stranisky und seine Shefrau Maria Monica und ein zweites Shepaar vom Stadttheater waren seine Tauspathen. Es scheint, daß er bei seinem Bater, der u. a. namentlich Brünn in den Jahren 1725 bis 1751 als Schauspieler häusig besuchte 36, die ersten Lehrjahre verlebt hatte. In Wien trat er, wie wir in der Shronik gesehen haben, im Jahre 1737 zum erstenmale im Stadttheater auf. Er war von ausgezeichnet komischem Talente, lebhaft, witzig und ersinderisch. Obschon er sich an innerlich komischer

1.19

<sup>33</sup> In ber Dauptsache biefer Ergählung ftimmen Dies (S. 40), Griefinger (S. 18) und Carpani (S. 81) überein.

<sup>34</sup> Quellen zu Kurz: Pfarr-Register und Berlassenschaftsacten. Chronosogie bes beutschen Theaters 1775. Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne 1757. Die Gothaer Theater-Kalenber. Geschichte bes gesammten Theaterwesens in Wien (von Jos. Dehler) 1803. Wiener Theater-Almanache. Geschichte und Tagebuch ber Wiener Schaublihne von J. H. Müller. Wien 1776. Geschichte der beutschen Schauspiellunft, von Ebuard Devrient, 1848. Das gelehrte Desterreich (De Luca), S. 371 sg. u. s. w.

<sup>35</sup> Taufregifter ber Dompfarre St. Stephan. Bien. Diar. Rr. 1420.

<sup>36 3</sup>m Jahre 1732 führte Felix Kurz in Brunn bie ersten beutschen Schauspiele auf bem neuerbauten Theater auf, bas von Philipp Rero bel Fantasia mit ital. Singspielen eingeweiht worden war. (Muller, Genaue Rachrichten von beyden t. f. Schaubühnen, 1773, S. 207).

Kraft mit Brebauser nicht meffen konnte, so war er in seinen Caricaturen boch noch unternehmender, reicher an Wortwis und scharffinniger. Er batte dem Publikum alle seine schwachen Seiten abgemerkt und gab feinen unverschämteften Spagen eine neue Burge, indem er fie in Zweideutigfeiten fleibete; er batte taufenderlei Sulfsmittel jur Sand und verschmähte teines. Das alte Banswurftwefen murbe burd ibn icon mobernifirt. Seine Starte im Riedrigtomifden machte ibm Brebauser so gefährlich, daß es dieser vorzog, mit dem jungeren Nebenbubler gemeinschaftliche Sache zu machen. Rurz batte in einer gewiffen Rolle als Bernardon Beifall erhalten und behielt nun diese Bezeichnung als Theatername bei; auch schrieb er eine Ungabl ertemporirter Theaterstude, Die auf Diefen, aus Dummbeit und Spisbüberei zusammengesesten Charakter berechnet maren und jum Theil auch bei Ghelen im Drud erschienen find. 37 Sie waren nach ben Grundfaten ber überbachtesten Dekonomie verfaßt: jede Arie, jeder Ruftritt, jede Maulicelle murden bem Schaufpieler unter bem Ramen "Nebengefälle" besonders bezahlt. Dabei versab Rurz seine Stude reichlich mit einem bunten Apparat von Flugwerken, Gauteleien, Berkleidungen und Kinder-Bantomimen, die ihnen benn auch, burch fein unleugbares Schaufpieltalent gewürzt, jahrelang einen unglaublichen Rulauf verschafften. 88

<sup>37</sup> Daruntet waren u. a: Bernarbon ber 30jähr. ABC-Schütze — Bernarbon im Tollhause — Bernarbon ber taletutische Großmogul — Die Gelsen-Insel (welche auf hohes Berlangen öfter repetirt wurde) — Der Feuerwedel ber Benus — Der Buben- und Beibertrieg — Die glückliche Berbindung des Bernardon — Die Judenhochzeit — Bernardon auf dem Scheiterhausen — Der wiedererweckte Bernardon — Die 33 Schelmereien des Bernardon — Bernardon's Traum in der Büstenei — Der Teusel als Chemann — Die Insel der gesunden Bernunft — Die eilf kleinen Luftgeister — Bernardon die getreue Prinzelsin Pumphia und Hanns-Burst der tyrannische Tartar Kulikan (eine Parodie in lächerlichen Bersen) — Bernardon der Einsiedler — Die Macht der Elemente — Die liederliche Haushaltung versoffener Köche und verlöfferter Stübenmenscher. — Der größere Theil nennt Jahr und Druckort (Erzbischössen. Hohen und Universitäts-Buchdruckerei mit von Ghelischen Schriften im neuen Michaelerhaus.

<sup>38</sup> Das Répert. des Th. de la ville de Vienne sagt non inm: Joseph Kurtz dit Bernardon a beaucoup de seu, et est toujours aplaudi dans les différentes roles Comiques qu'il joue; de même que par ses pièces de Théâtre sort fréquentées par le public.

Selbst der kaiserliche Hof wohnte benselben zuweilen bei und unterhielt fich an ben berb gewürzten Spagen bes Romifers. bis dieser einmal im Uebermuth durch eine unverschämte Ant= wort die Gnade der Raiserin berart verwirkte, daß nie einen Schwur that, ibn nie wieder spielen seben zu wollen. Rach ein= jähriger Abwesenbett tebrte Rurz im Jahre 1744 nach Bien qu= rud, diesmal feine erste, oben erwähnte Frau mitbringenb. Als die Anläufe zu regelmäßigen Studen, die Nachcenfur und überhaupt die Reformplane der Kaiserin gefährlicher zu werden brobten, murbe Rurg Die Wiener Luft ju ichwul, er verlieft bie Stadt zum zweitenmal vor Oftern 1753. Er ging damals zur Rod'ichen Gesellschaft (beim Taufact seines jungsten Sobnes wird er als Pragerischer Theatral-Impresario aufgeführt), kehrte aber in ber Mitte bes nächsten Jahres abermals nach Wien jurud und batte nun unter ber Direction Duraggo's ben Gipfel seines Ruhmes und Gludes überftiegen. Bergebens tampften die regelmäßigen Stude gegen die Boffe, die gleichsam in drei Colonnen, die extemporirten Farcen von Rurg und Beistern und die Rauberkomödien von Suber, gegen sie auftrat. Ersteren, benen für Lust- und Trauerspiele nur je ein Abend in der Boche eingeräumt war, brachen sich nur langsam Babn, denn die Benigsten batten einen Begriff von der Sittenveredlung ber Bühne; ber große Saufe hielt vielmehr bafur, bag beren Aufgabe darin bestebe, die Leute über die ausgelassensten Narrens= Nachdem Kurz seine erste Frau im possen lachen zu machen. Sabre 1755 durch den Tod verloren hatte, vermählte er fich jum zweitenmal und blieb bis zum Jahre 1759 in Wien. Die vielen Reuerungen behagten ibm jedoch nicht; zum drittenmal die Stadt verlaffend, burchjog er mit feiner Truppe Defterreich und Deutschland (1760 spielte er in Brag, 1765 übernahm er bas Theater in München). Mit seinem diesmaligen Scheiden erlitt die Possenreifierei den ersten Todesstoß. Bergebens versuchte es ber Schauspieler Brenner, an Stelle des Rurg beffen Charafterrolle durchzuführen und sich felbst als Burlin eine neue Rolle zu schaffen. Roch weniger gelang es Chriftoph Gottlieb als Jakerl burchzubringen. Auch die Maschinen-Komodien verfingen nicht mehr und die Darsteller des Niedrigkomischen starben Mann auf Mann. Huber war icon tobt, nun folgten auch Leinhaas, Weißtern und Brebaufer. Dazu kam noch Sonnenfels'

icarfe Feber, ber in seinem Wochenblatt "Der Mann obne Borurtheil" (1765) gegen die bisherige Wirthschaft erbarmungslos zu Felbe jog. Es half nichts, daß Sonnenfels dafür von Brebaufer in Rlemm's Romodie, "Der auf den Barnag verfette grüne But" aufs empfindlichfte angegriffen (Febr. 1767), und felbft von ben italienischen Operisten auf der Bühne carifirt wurde — das moride Gebäude war nicht mehr zu halten. Als nun Kurz nach zehnjähriger Abwesenheit gegen Ende bes Jahres 1769 nochmals fein Glud in Wien versuchte, mochte er wohl auf die Unterstütung bes Directors Affligio 39 rechnen, bem bas beutsche wie überhaupt jedes edlere Schauspiel ein Dorn im Auge mar. Rurz kam ihm gerade recht, benn der gealterte Komiker, der feine Ahnung batte, welche Wandlung sich bereits vorbereitet hatte, versprach ihm goldene Berge, wenn er ihn schalten ließe. Bezwungen jedoch, seine Stude regelmäßig geschrieben ber Cenfur porzulegen, sab sich Rurz burd Beseitigung aller Ameis beutigkeiten, auf die er die größte hoffnung gefest batte, ber Haupteffecte beraubt. Als er bas erstemal wieder am 6. Jan. 1770 in der von ihm zugestutten Operette La Serva padrona ("Die Magd eine Frau", mit Musik von Ignaz Gspann) auftrat, lief zwar Alles bin, ben ebemaligen Liebling zu begrüßen, boch seine besten Freunde wurden nun erst den veränderten, geläuterten Geschmack gewahr. Seine Grimaffen und Caricaturen erregten nur Abicheu und icon am zweiten Abend hatte ber Zulauf nachgelaffen. Es folgten in längeren Zwischenräumen noch "Der Philosoph auf bem Lande" (komische Oper), "Bernardon der Beiberfeind" (Singspiel), "Der unruhige Reichthum" (Luftspiel nach bem Frangösischen) und am 24. November "Der neue krumme Teufel". Entgegen der irrigen allgemeinen Annahme, daß Rurz ben Affligio persiffirt habe, wurde vielmehr

<sup>39</sup> Der Italiener Affligio hatte das Theater feit Mai 1767 in Pacht und mußte alle Kosten tragen, die es erforderte; er war ein Abenteurer, der sich ein Obristlieutenant-Patent erschwindelt hatte und schließlich als Fälscher auf die Galeere kam. (Carpani, Le Haydine, p. 82; Relly, Reminiscences of the King's Theatre, London 1826, I, p. 103 fg.) Afsligio spielt in Mozart's Leben eine traurige Rolle, indem er die Oper des damals 12jährigen Bossgang, "la sinta semplice", deren Aufstührung Joseph II. gewänsicht hatte, zu hintertreiben wußte. (O. Jahn, Mozart, 2. Ausl., I, S. 71.)

er selber durch den Schausvieler Müller in einer, vom preuß. Gesandtschaftssecretar Refter geschriebenen Barodie. "Bier Rarren in einer Berfon", mit fo viel Geschid carifirt, bag er bei feinem nächsten Auftreten taum bem Auspfeifen entging. fläglichen Schickfal seines Singspiels, "Die Judenhochzeit ober Bernardon ber betrogene Rabbiner", fab endlich Rurg im Samuar 1771 auf berselben Bühne, auf der sein Ruhm am läng= ften gewährt, seinen Stern für immer erbleichen. Als im Rabre 1770 die Brüder Lange am Theater nächst der Burg angestellt wurden (Michael Joseph, der ältere und vorzüglichere, ftarb am 29. Juli 1771), tamen fie eben noch recht, um die Burleste in ben letten Rügen liegen zu feben. Prehauser und Consorten waren ihnen fremd geblieben, fie konnten also nur nach dem Eindrucke urtheilen, den sie durch das Spiel des letten Romikers der derben Schauspiel-Gattung jener Reit empfingen, über welche fich Joseph Lange, ber jüngere ber Brüder, in folgenden Worten äußert: "Mag es boch nach der Anficht neuerer Aesthetiker wahr senn, daß das frene, keke Komische mit Sanswurft und Bernardon auf der Bühne verlosch. Ich muß es ihnen überlaffen, den Verluft zu würdigen und zu betrauern. Das aber barf ich fagen, daß die Darstellungen mit hanswurft nur ertemporirte Fragen waren, ohne kunstlerische Absicht flüch: tig entworfen, reich an Prügelepen, Zotten und gemeinen Spagen, die fogar ungefähr immer biefelben blieben." 40

In Wien war Kurz nun allerdings geschlagen, doch war damit seine Thätigkeit noch lange nicht abgeschlossen. Er wendete sich zunächst nach Breslau, befriedigte die Gläubiger der Witwe Schuch, Principalin einer Schauspielertruppe, und wanderte als deren Mitdirector mit ihr nach Danzig. Im solgenden Jahre trennte er sich von dieser Truppe und zog nach Polen. In Warschau sührte er dann noch jahrelang gleichzeitig die Direction über drei Schauspiel-Unternehmungen: eine polnische, deutsche (beibe mit Ballet) und eine Opera bussa; bei Lehterer waren Rosa Bernardi, das Chepaar Liverati, Mile. Siebetti und Montaneri, Domênico Guardasoni, Bondichi und Marini angestellt. — In Warschau wurde Kurz auch in den

<sup>40</sup> Biographie bes 3of. Lange, t. t. Hoffchauspieler. Wien 1808, S. 28.

Freiherrnstand erhoben, welches einige polnische Cavaliere bewog, ihn kameradschaftlich in Gelbsachen auszunutzen. 41 Im Jahre 1784 sinden wir ihn nochmals in seiner Baterstadt Wien, wo ihn sein Ende erwartete. Freiherr Joseph von Kurz starb am 2. Febr. desselben Jahres in der Krugerstraße im Hause "zum goldenen Löwen" (neu Nr. 3) auf einem Monatzimmer beim Rauchsangkehrer Fassatti und, wie die Berlassenschafts Acten ausweisen, nicht gerade ganz mittellos. 42

Bon seinen Collegen ließ sich Kurz gerne "Herr Bater" anreden. Er war ein wohlgebildeter, mit vielen Anlagen ausgestatteter Lebemann, der auch außer dem Theater durch seinen
heiteren und wizigen Umgang in höheren Kreisen beliebt war
und selbst ein großes Haus führte. In ihm starb der letzte Komiter einer Schanspiel-Spoche, die sich längst überlebt hatte.
Sonnensels hatte Hanswurft und Bernardon von der Bühne
verdrängt; die Freunde des Kurz ließen nun das Porträt des
Letzteren genau nach dem vorhandenen des Sonnensels als
Gegenstüd, beider Antlitz einander zugekehrt, in Kupfer stechen. 48

Franzista, die erste Frau des Kurz, der Haydn's Serenade galt, war (nach Kurz's eigener Angabe in den Berlassenschafts-Acten seiner Frau) eine arme, ganz mittellose Kammermagd aus Sachsen, die Kurz dort geheirathet hatte. 44 Als Kurz im

<sup>41</sup> Man glaubt, baß biefer Schauspieler ein ansehnliches Bermögen binterlaffen, er fieht mehrentheils bei polnischen Cavalieren und liegt noch im Streit, ber anjeto noch verworrener werben burfte. (Wienerblättchen 1784, 26. Bornung, S. 129.)

<sup>42</sup> Aurz tonnte sein Spafen felbst auf bem Tobtenbett nicht laffen. Als bessen Beichwater ibm bie letzten Minuten burch Trost erleichtern wollte, äußerte er mit der ernsthaftesten Miene: "Durchsuchen Sie meine Röften und Schubladen und wenn Sie eine einzige Tobsunde finden, so will ich sie verzoren haben." (Wienerblätten 1784, 26. Hornung, S. 129.)

<sup>43</sup> Joseph von Sonnenfels, gemalt von F. Mesner, t. t. Maler. Dem Selben gewibmet von feinem Freunde Schmuzer, in Wien zu finden in ber t. t. Aupferstecher-Alabemie. — Joseph von Anrz, Anthor und berühmter Comicus unter dem Namen Bernardon. Dem Selben gewidmet von seinen Gönnern. Gegraben von F. Landerer. (In gleicher Beise erschien das Porträt Gottsried Prehauser's, "Author und berühmter Comicus auf dem Wiener Theater". Demselben gewidmet von seinen Freunden. Ant. Tischeler so.)

<sup>44</sup> In ben Biographien wirb irrthumlich Toscana ale ihre Beimath an-

Jahre 1744 zum zweitenmal in Wien auftrat, wurde sie zusgleich mit ihm engagirt. Man schätzte sie sowohl wegen ihrer Talentes und wegen ihrer schönen Stimme, als auch wegen ihrer hübschen Gestalt, und als sie im 27. Lebensjahre am 14. Juli 1755 nach langwieriger und schwerer Krankheit in dem früher bezeichneten Hause starb, wurde ihr Verlust sehr bezauert. Sie war in der Operette und der Komödie beschäftigt und besonders im komischen Fache beliebt. Bei dem Umstande, daß dem vorliegenden Textbuche von Haydn's erster Oper das Druckjahr sehlt und darin sogar schon die zweite Frau des Kurz namhaft gemacht ist, bleibt es dahingestellt, ob die im Operaterte in den verschiedensten Sprachen abgesaßten Arien schon für die hübsche Franziska geschrieben waren.

Die zweite Frau des Kurz, Theresia geborene Morelli ans Toscana, trat im Stadttheater am 15. April 1758 in Gegenwart des kaiserlichen Hoses in einer neuen Maschinen-Romödie ihres Mannes, "Die glückliche Berbindung des Bersnardon" (eine Anspielung auf Beider vorangegangene Bersehelichung), zum erstenmale auf und sand als Sängerin und Schauspielerin allgemeinen Beisall. (Wiener Diarium Rr. 31.) 46 Sie war, wenigstens so weit es der Bortrag der Arietten verslangt, mehrerer Sprachen mächtig; in der genannten, wie auch in einer andern Kurzischen Komödie, "Die fünf kleinen Luftzgeister", sinden wir sogar spanische und türkische Arietten-Texte.

gegeben, aber nicht fie, sonbern bie zweite Frau bes Aurz war borthin gebürtig.

<sup>45</sup> Francisca Kurtzin, Femme de l'acteur de ce nom, reçue en 1744, morte en 1755, fort regrettée du Public par sa figure, sa belle voix et son talent; elle n'est pas encore remplacée (Répert. des Th.)

<sup>46</sup> Im Avertissement zu ben gebruckten Arien sagt Aurz: "Mabame Theresia Aurzin wird sowol ihr Probestid als auch ihr Meisterestud, ja alle diejenigen Caractere machen, welche eine vollommene Actrice nur immer vorzustellen fähig ist. Und da sie eine geborne Italianerin, folglich der Teutschen Sprache gar nicht wol kindig, so wird ihre Action um so vielemehr verwunderlich sehn. Nachdem mich die Götter mit derselben erfreuet, so soll auch das mir so gnädig geneigte Publistum an meiner Bergnügung theil nehmen." In der Bautomime übergieht Aurz personich seine drei Kinder der Rosalba (seiner Frau) und legt ihr ans Herz, daß bei ihr nie das Sprichwort von der Stiesmutter wahr werden möge.

Im Rabre 1759 verließ Therefia Rury mit ihrem Manne Bien. übernahm nach deffen Weggang von München im Jahre 1765 bie Theaterleitung und führte bann ihre Truppe nach Salz= burg, Frankfurt und den Rhein entlang. In ihrem Personal befand fich auch ber geachtete Schauspieler Bergobzoomer, ber bann in Wien und Prag engagirt wurde und die geschätte Sangerin Ratharina Schindler (eigentlich Leidner) zur Frau Am 26. Juni 1770 debutirte Therefia Aurz wieder in Wien (fie gab die Rolle der Eugenia in der Romodie "Die verliebten Ranker") und hier war es benn auch, wo fie bei ber Wiederaufführung ber Saydn'ichen Oper mitgewirkt haben wird. Sie mochte nebstbei gerne für eine tragische Schauspielerin gelten, batte aber das Misgeschick, einmal als Königin in "Richard III." (von Weiße) ausgepfiffen zu werden. Am Rabre 1772 war Theresia Rurg noch beim Wiener Theater; brei Jahre fpa= ter ist sie icon im Bersonalverzeichnif ibres Mannes in Barichau verzeichnet, wo fie im Schauspiel und ber Opera buffa beschäftigt mar. Babrend ihr Mann in Wien ftarb, befand fic Freiin Therese von Kurg in Anspach: ibr weiterer Lebenslauf war nicht zu eruiren.

Auch die Schwester des Kurz, Monika, und deren Mann, Friedrich Wilhelm Ellizon, spielten aller Wahrscheinlichkeit nach in Hahre Der. Monika Kurz war im Stadttheater schon im Jahre 1741 und als Frau Elizon abermals seit 1751 aufsgetreten und soll im komischen Fach etwas geleistet haben. Ellizon (auch Elenbson oder Elenson) war aus Sachsen gebürtig und gab die Rolle des Pantalon; auch er wurde 1751 angestellt. (Der Schauspielername Elenson kommt schon im Jahre 1673 im Ballhause in der Himmelpfortgasse vor.)

Es bleibt noch Einiges über die Kinder des Kurz zu sagen übrig, für die in Haydn's Oper die Pantomime geschrieben war. Im Taufprotokoll der Dompfarre zu St. Stephan sind im Zeitzraume von 1745—53 aus der ersten She des Kurz sieben Kinder aufgezählt; von diesen waren die drei ältesten: 47 Eleonore, Joseph und Antonie (provinziell Lenorl, Seperl und Tonerl

<sup>47</sup> Anna Eleonora Therefia Francisca, geb. 14. Febr. 1745. — Bartholom. Chrystophorus Josephus, geb. 31. Mai 1746. — Susanna Francisca Antonia, geb. 29. Aug. 1747.

genannt) für bas Theater abgerichtet. Sie mußten agiren. fingen, tanzen und fich in Berkleibungen flink und gewandt zeigen. 48 So beißt es in der Romodie "Arlechin ber glüdlich geworbene Brautigam": "NB. Die kleine Colombine, welche bie Antonia Rurgin vorstellet, wird fich in vier Caracteren und vier luftigen Arien besonders biftinguiren." Als Rurg im Jahre 1754 jum brittenmale im Stadttheater angestellt murbe, begrüßte er das Publikum mit einer Komödie, von der wie gewöhnlich bie Arien gedruckt find 49 und im Avertissement besonders auf die Pantomimen und, bei der "allzugroßen Jugend" der Kinder auf die Mühe, denselben "bie natürlichen Actionen und Tänze beizubringen", Nachdruck gelegt wird. Allerdings ging bies nicht immer leicht von Statten, ba Rurg, wie er felbst gesteht, "von Natur etwas ungebulbig" war und es baber "zu Zeiten mit ben Kindern empfindliche Berdrüßlichkeiten" absette. Rach bem Tobe seiner ersten Frau führte Kurz "zu einer Beit= verfürzung" eine von ibm seinen brei Rindern angepaßte, nach Gellert eingerichtete Zauber-Operette auf. 50

•

In ben Kurz'ichen Balleten, Operetten und Schattenspielen

<sup>48</sup> Die Bermuthung liegt nahe, baß ber bekannte Schauspiel-Unternehmer Felix Berner eben burch biese Aurz'schen Kinber-Pantomimen auf bie 3bee gebracht wurde, im Jahre 1758 ein selbhändiges Kinbertheater zusammenzustellen und damit die Bühnen von Oesterreich und Deutschland zu bereisen, sowie auch Franz Sebastiani (1761) und Kajetan v. Schaumberg (1770) in Brünn berlei Kindervorstellungen einstührten. In Wien selbst wurde zu Anfang der 70er Jahre unter des berühmten Roverre's Aufsicht eine theatralische Tanzschule für Kinder errichtet und die vorzüglicheren Eleven besolbet. Laute Bewunderung erregten auch die Kinder von Mitgliedern des Stadttheaters, die im Jahre 1766 "Die bürgerliche Heirath" von Klemm aufsührten; es waren die drei Jaquet'schen Mächen, im Alter von 18, 8 und 6 Jahren, die zwei jungen Kopsmüller und der hindig Ludwig Meher. (Wien. Diar. Rr. 68.)

<sup>49</sup> Reue Arien, welche in ber Comobie gefungen werben, betitult: Der, aufs neue begeisterte und belebte Bernarbon nebst zweben Pantomimischen Rinber-Balletten u. f. w.

<sup>50 &</sup>quot;Der fich wieder seinen Willen tanb und flumm ftellende Liebhaber", ein Lust-Spiel, von zwey Aufzügen, in Teutschen Bersen mit vierzehn Arien welches von benen Bernarbon'schen Kindern vorgestellet, und in Teutscher Sprach hier noch niemals aufgeführet worden ist. Wien, gedruckt im neuen Michaeler hans mit b. Ghelischen Schriften, 1755.

sind noch folgende Kinder als mitwirkend genannt: Theresia Sephin, Louise Souvirant, Johannes und Maria Anna Julio, Johanna Beiskern und namentlich Maria Anna, Louis und Franziska Bernardi. Aus den Verlassenschafts-Acten des Kurzersehen wir die Schicksalswendung seiner ihn überlebenden Kinzber. Lenorl, Seperl und Tonerl sind angesührt als: Frau Cleonore Freiin von Kurz, Klostersrau in Venedig; Joseph Freiherr von Kurz, dessen Aufenthalt undekannt; Frau Antonie verwitwete Gräfin von Predau zu Prosnitz in Mähren; ihnen reiht sich noch an: Franz Freiherr von Kurz, k. k. Cadet, das zumal in Garnison zu Möbling bei Wien.

Als Haphn mit seiner Oper sertig war und sie zu Kurz brachte, wollte ihn die Magd abweisen, da ihr Herr gerade studire. Wie sehr erstaunte aber Hahn, als er durch die Glasthüre Bernardon vor einem großen Spiegel stehend Gesichter schneiden und mit Händen und Füßen die lächerlichsten Constorsien machen sah. Das waren die Studien des Herrn Bernardon. 1 — Haphn erhielt angeblich für seine Arbeit die, für einen angehenden Componisten und für jene Zeit kaum glaubsliche Summe von 24 oder 25 Ducaten 1, in deren Besit er sich damals freilich für einen fast reichen Mann mag gehalten haben. Die Oper gesiel 1, wurde aber nach zweimaliger Aufsührung wegen beleidigender Anzüglichkeiten im Texte verboten. So be-

<sup>51</sup> Griefinger, Biogr. Rotizen, S. 19.

<sup>52</sup> Griefinger, S. 19. Dies, S. 41. Ein Reisenber, ber bei feinem Besuche in Eisenstadt im Jahre 1827 bie Operette gesehen baben will (wohl nur die Einzeichnung bes Titels), giebt bagegen ohne weiteren Rachweis nur zwei Ducaten an. (Allg. mus. 3tg., 1827, S. 819.)

<sup>53</sup> Der Tag ber ersten Aufführung ift nicht nachweisbar; er bürfte gegen Ende 1751 ober vor Oftern 1752 fallen, keinesfalls aber nach diefer Zeit, da die Oper sonft im Réportoire des Théâtres verzeichnet wäre. Der allgemeinen Annahme nach zählte Haydn damals 19 Jahre, was mit der Zeit der Aufführung zuträfe. Er selbst erwähnt der Oper in seiner Gelbst biographie gar nicht; ebenso wenig Gerber, Forkel (Almanach von 1784), das Weimarer Modejonrnal (1805) nud das Gelehrte Oesterreich (1778). In Haydn's eigenem Katalog seiner Werke steht "Der trumme Teusel" unter den Marionetten-Opern als Nr. 5 von fremder Hand nachträglich eingezeichnet.

hauptet Dies (S. 41); nach Bertuch <sup>54</sup> copirte der Schauspieler in der Rolle des hinkenden Teufels einen anwesenden italienissichen Grafen, der das Berbot der Oper erwirkte. <sup>55</sup>

Der vollständige Titel bes gedruckten Textbuches, dem leis der das sonst übliche Avertissement des Autors sehlt, lautet:

Der neue | krumme Teufel. | Gine | Opera comique | von zwey Aufzügen; | nebst einer | Kinder=Pantomime, | betitult: | Arlequin | der neue Abgott Ram | in America. | Alles componiret | von Joseph Kurz. 56

Die Pantomime folgt nach dem ersten Act. Außerdem ist noch im zweiten Aufzuge ein Intermezzo eingeschoben. Zum Schlusse beißt es:

NB. Die Musique sowohl von der Opera comique, | als auch der Pantomime ist componiret | von | Herrn Josseph Heyden. 87

Des berühmten französischen Dichters Le Sage bekannter Roman Le diable boiteux, der die Liebesabenteuer eines spanischen Studenten schildert, wurde in den verschiedensten Bearbeistungen für die Bühne verwerthet; zunächst unter demselben Titel in der Comédie italienne zu Paris im Jahre 1746.

<sup>54</sup> C. Bertuch, Bemerkungen auf einer Reise aus Thuringen nach Wien im Winter 1805-6; erschien 1808. Bb. II, S. 179.

<sup>55</sup> Griefinger (G. 18) und Carpani (G. 81) nennen bie Oper eine Satyre auf ben hinkenden Theaterdirector Affligio, weswegen das Stillst nach breimeliger Aufführung verboten wurde. Es ist dies ein, die Geschichte des Biener Stadttheaters verwirrender Anadyronismus, der trothem in fast alle Biographien Haydn's überging. Der Italiener Afsligio wurde, wie erwähnt, erst im Jahre 1767 Theaterdirector und gerade unter ihm wurde "Der neue trumme Teufel" im Jahre 1770 wieder hervorgesucht und Aurz wird sich wohl gehätet haben, seinen Director, der ihn troth der nun erkalteten Gunst bes Publitums zu halten suche, lächerlich zu machen.

<sup>56</sup> L. Fernbach jun. (Der wohl unterrichtete Theaterfreund, Berlin 1830) giebt S. 20 folgenden Titel an: "Asmodens der trumme Teufel, und die Insel der Wilden." Opr. 8. Wien, Trattner, 1770.

<sup>57</sup> Es ift bies bas einzigemal, bag bei ben Rurg'ichen Rombbien, foweit fie vorliegen, ber Componift namhaft gemacht ift.

<sup>58</sup> Les Spectacles de Paris, ou Calendrier hist. et chronolog. des Théâtres de Paris. 18me Partie pour l'année 1769, p. 80.

Kurz'schen Bearbeitung liegt die Absicht zu Grunde, einen alten verliebten Gecken von seiner Narrheit zu heilen. Dazu soll nun der Teusel verhelsen, in dem wir es also mit einem von der gutmüthigen Art zu thun haben, wie die Handlung selbst bezeugt, deren Dialog durchwegs ausgeführt ist (also keine extemporirte Posse). Anzüglichkeiten im Text kommen nicht vor; sanden solche statt, müssen sie der Maske oder den Gesten des Schauspielers zugeschrieben werden.

## Agirende Berfonen in der Comedie:

Arnolbus, ein unglüchfeliger Doctor Bernarbon, zwei Bebiente bes ArModicinae.

Angiola, beffen Schwester.

Argante, eine Base besselben.
Fiametta, ein angenommenes
Buchtmäbel.

Satherl, ein Stubenmäbel.

Im ersten Aufzuge seben wir den Doctor Arnoldus in seinem Limmer am Schreibtische sigen und Recepte mustern; babei klagt und seufat er, daß all sein Wiffen in der Medicin ibm nichts belfe, ba er verliebt sei und sich baber selber als einen armen Batienten betrachten muffe. Dem eintretenden Bernardon befiehlt er, Kiametta, das im Saufe auferzogene Madden, berbeizuholen. Rach mancherlei Einwendungen, daß sie krank sei, erscheint sie endlich doch. Der Doctor kommt ihr gartlich entgegen und will ihr den Puls fühlen; sie widersett sich und klagt, daß sie unglücklich sei. Bon seiner Rur will sie schon gar nichts wiffen, er sei ein Seelenlieferant, ein Menich, burch ben nur die Tischlerzunft und ber Todtengraber reich murben. Der Doctor sucht sie zu beschwichtigen und meint, sie werbe bald von ihm Besseres erfahren. Er geht ab und Bernardon eröffnet ber arglosen Fiametta, daß ihre hochzeit mit Arnoldus bevorstebe. Es erfolgt Ohnmacht und Wiedererwachen. wird helfen?! "Das wird der Teufel thun", erganzt der im Hintergrunde erschienene Asmodeus. Die Scene verwandelt sich und stellt einen mit Statuen gezierten Garten vor. Arnoldus, seine Verwandtschaft und zwei Notare erscheinen. Der Doctor zeigt ihnen an, daß er gesonnen sei zu heirathen; schon fünfzig Rabre lebe er im Runggesellenstande und habe es nun satt: die Liebe sei bei ihm nicht blind, benn Fiametta mare ein schönes

Nun kommt Fiametta Die Verwandten rathen ab. felbft; ber Doctor nennt fie feine Braut und biefe bagegen nennt ibn ein altes Baringefaß; eber will fie fterben als fich mit ibm verebelichen. Sie stellt sich verrückt und verläht fingend und tanzend die Bühne. Der Doctor glaubt Bernardon in Fiametta verliebt und klagt ibn an, ibm das Herz berfelben weggeschnappt zu baben; er folle fich trollen. Bernardon gebt schimpfend ab. Indem eilt Katherl, das Stubenmädchen, berbei und jammert, daß sich Riametta erstochen habe und rings um sie allerlei Un= thiere hausen. Run kommt auch Leopoldel mit der Rachricht, daß fich Bernardon erschoffen habe und fürchterliche Geifter ibn umgeben. Es erfolget Donner und Blit - Alle fahren burcheinander und fingen im Chorus: ber Teufel ist los! Die Statuen verwandeln fich auf einen Wink des Asmodeus in Pferde und mit ihnen fliegen Kiametta und Bernardon im Reiseanzug Alle Anwesenden sind bestürzt: Asmodeus aber in die Luft. padt den Arnoldus und versinkt mit ihm in die Erde. —

Dieser Act enthält elf Arien und ein Duett und schließt mit einem größeren Finale. In der nun folgenden Pantomime bemüht sich Asmodeus, dem Arnoldus klar zu machen, was von der Liebe zweier ungleicher Gatten zu erwarten sei.

Der zweite Aufzug führt uns in eine Stadt; Arnoldus und Asmodeus treten auf. Arnoldus fieht finster drein, er begreift nicht, was Asmodeus mit ihm vor bat. Dieser tröstet ibn, er folle nicht nach altem Brauch glauben, daß der Teufel immer nur bes Menschen Feind fei; er meine es im Gegentheil aut mit ihm und habe dies icon badurch bewiesen, daß er ihm in der Bantomime ein lehrreiches Beispiel im Bilde vorgehalten habe; nun folle er noch den armen Bernardon feben, der icon amei Sabre im elenden Chezustande schmachte. Auf des Teufels Wint erscheinen sofort Bernardon und Leopoldel. Ersterer klagt, daß seine Frau verschwunden sei, und Leopoldel zeigt ihm das Haus, wo er sie finden werde. Sie klopfen an. Fiametta tritt nun der Reihe nach als Bolognefischer Doctor, als Policinel, als Bantalon und Arlequin auf und fingt in jeder Verkleidung eine Arie in je einer anderen italienischen Mundart. Leopoldel ihr die Maste vom Geficht reißt, erkennt Bernardon seine Frau. Er will sie erstechen, doch sie entflieht. trogene Gatte Klagt sein Leid in einer Arie und warnt vor den

treulosen Beibern. Asmodeus und Arnoldus treten wieder vor und Letterer verfichert, er sei bereits gebeilt. Um ibm aber die Beiratbegebanten völlig ju benehmen, führen Bernardon, Angiola und Riametta auf Anstiften des Asmodeus ein italie nisches Intermezzo auf, bas fo einschlagend wirkt, bag Arnoldus fortan von keiner Braut, und sei fie auch die schonfte, mehr et= mas wissen will. Dem Bernardon aber, ber ibn dauert, ba er bas leiden muß, mas ihm bevorstand, will er zwölf tausend Run treten alle Personen, auch die ber Gulben vermachen. Bantomime, auf. Bernardon bankt bem Doctor für bie große Summe Geldes, die ihm gestattet, nun glücklich zu leben: Fiametta füßt Arnoldus die Bande; die Bermandtichaft findet feinen Entschluß, ledia zu bleiben, vortrefflich, da sie badurch mehr Erbichaft zu erwarten bat und die Bersonen der Bantomime. Rinder und Erwachsene, fragen, ob fie ihre Rolle gut gespielt baben. Arnoldus ist mehr und mehr erstaunt und glaubt gar, daß er gefondt worden sei, worauf ibm Asmodeus erwidert: das Eine ist wahr, das Andere ist nicht erlogen. Dem Teufel koftet es nun nur wenig Mübe, um Arnoldus zu bestimmen, bas zu bleiben mas er mar, und einzugesteben, daß er mit seiner Lieb' ein rechter Narr gewesen, worin ihm Alle im Chorus beiftimmen, benn: Rur gleich und gleich gebort zusammen.

Wir kommen nun zu den Zwischenspielen, der Pantomime und dem Intermezzo. Die Zwischenspiele in den Komödien jener Zeit hatten den Zweck, den Zuschauer aus der ernsten Stimmung, auf die es die Haupthandlung abgesehen hatte, in
eine heitere zu versehen oder auch umgekehrt. Zuweilen hatten
sie Bezug auf die Komödie selbst, wirkten also erläuternd und
nuhanwendend; zuweilen auch nicht. Schon in den frühesten
Iesuiten-Theatervorstellungen waren solche Zwischenspiele gebräuchlich. Im vorliegenden Falle dienen sie an beiden Orten
dazu, den eigentlichen Borwurf zu bekräftigen. Die Pantomime,
welche zwischen dem ersten und zweiten Aufzuge eingeschoben ist,
zeigt das erste Spiegelbilb weiblicher Untreue.

## Personen ber Pantomime:

Arlequin, Diener bes Celio, ein Schiffscapitain. Merline, eine Infulanerin. Rongi, ein Zauberer. Alba, ein afrikanischer Bring. Mufti, ein Götenpfaff. Biele Amerikaner. Biele bollänbische Seefabrer.

Die Buhne stellt eine wufte Infel vor; im hintergrund breitet fich bas Meer aus, beffen vom Sturme aufgeregte Bellen fic allmalig berubigen. Arlequin, ber mit feinem Berrn Schiffbruch gelitten, kommt von weitem geschwommen, tritt ans Land und trifft bier Merline, die mit ihrer Mutter an diese Insel verschlagen wurde. Ihre Mutter ift todt und überließ Merline bie Sorge, sich vor ben wilden Insulanern ju ichuten. Annäherung der beiden Gestrandeten folgt rafd. Die Bandlung macht nun die üblichen Berwirrungen einer Bantomime durch: junächst seben wir die Verwandlung der Scene in einen Tempel, in bem ein Zauberer in Geftalt bes neuen Abgotts Ram thront, ber bem Arlequin ju feinem Glud verhelfen will. Er bekleibet ibn mit den Abzeichen des Abgottes, der Gouverneur und die Wilden kommen unter ben Klangen eines friegerischen Mariches und bringen ihre Opfergaben. Sie gewahren wohl ihren Irrthum, boch weiß ihnen Arlequin zu imponiren und sie tragen ibn als ihren Rönig und herrn frohlodend bavon. Unterbeffen tommt Celio ber Schiffscapitain, ber fich gleichfalls gerettet hat, und trifft hier mit Merline zusammen. Auch mit ihm findet fich bas Mädchen balb zurecht; sie fingen sich in einem Duett ibre Liebe zu und geloben einander ewige Treue. ihren Betheuerungen tommen die Wilden, nehmen fie gefangen und führen sie Arlequin zu, der noch immer als Abgott thront. Der Gouverneur ericeint und giebt Arlequin zu versteben, daß es bei ihnen Sitte fei, frembe Menschen aufzufreffen. Arlequin stimmt ihm zu, gebietet aber ben Wilben, ihn vorerft mit ben Beiden allein zu lassen. Obwohl von Merlinen's Untreue verlegt, überläßt er fie doch nach ichwerem Seelenkampfe seinem Die Indianer haben ben Borgang belauscht, brechen hervor und führen nun alle drei ab. Die Scene verwandelt fich uno stellt den Ort vor, wo die Wilden ihre Opfer ju folach-In ihrer Angst wendet sich ten pflegen. Alles ist bereitet. Merline flebend an ben vornehmsten Wilden, ber sie zu retten verspricht unter der Bedingung, daß fie ibn beirathet. willigt ohne Zaudern ein und ift somit gerettet; Arlequin jedoch foll gespießt und Celio geviertheilt und in einem Reffel gesotten werden. In diesem kritischen Momente vernimmt man Trommelwirbel und Trompetengeschmetter, die Scene verwandelt sich und man erblickt eine bollandische Kriegsflotte. Es kommt zum Kampfe, die Indianer unterliegen und die Opfer sind gerettet. Merline hat als Ungetreue wohl einen schweren Stand, doch wird ihr verziehen; unter Jubelgeschrei besteigen Alle die Schisse und der Chor besingt die Freuden nach bösen Stunden. — Diese Pantomime enthält elf Arien, ein Duett, einen Marschund den Schlußchor; ausdrücklich erwähnt ist noch "eine Musique, welche mit einer Mühle accompagniret".

Nach dem sechsten Auftritt im zweiten Act beginnt ein Intermezzo, das aus sechs Scenen besteht und durchaus in italienischer Sprache und in Bersen abgefaßt ist. Der Titel lautet:

Intermezzo, intitolato: Il Vecchio ingannato.
(Der betrogene Alte.)

## Attori:

Pancrazio — Giufeppe Aurz. Bettina — Therefa Aurzin. Banbora — Cattarina Meprin. 80

Es find, wie icon erwähnt, Bernardon, Angiola und Fiametta, die wir hier in der Maste eines Alten (Pancrazio) und einer Mutter und Tochter (Vandora und Bettina) vor uns ba-Die Mutter eröffnet der Tochter, daß sich für sie ein Bräutigam gefunden habe; er fei zwar alt, boch habe er Geld; sie solle zugreifen, benn die Schönheit verblübe gleich einer Rubem werbe ihr sein Reichthum schon auch junge Liebhaber erwerben. "Dann nehme ich ihn!" ruft die Tochter enticolossen und die Mutter freut fic, in ihr diejenigen Gigenichaften wiederzufinden, die sie selbst in der Jugend zierten. Allein gelaffen, geht bie Tochter mit fich ju Rath: Erfahrung macht flug; es seien ibr icon Biele entschlüpft, biefer endlich folle an der Angel zappeln. Im Gespräch mit der Mutter fteigen bem Alten benn boch einige Zweifel auf; er fürchtet wirtlich, daß er zu alt sei. Doch die Mutter kampft alle Bedenken nieder, indem sie die Tochter als Engelreine hinstellt, die kaum

<sup>59</sup> Katharina Maper, eine geborene Wienerin, die zuvor beim ital. Theater war und unter Lopresti im Jahre 1751 beim beutschen Theater mit Beifall auftrat. (Gesch. des ges. Theaterwesens, Dehler, S. 146; auch Réper toire des Th. de la ville de Vienne.)

wiffe, was Brautschaft und Heirath, ja nicht einmal was Liebe Sie (die Mutter) habe ihr dies erst im Bilde des Cupido erklären muffen, den fie (die Tochter), als mit Pfeil und Bogen bewaffnet, für einen Soldaten bielt. "Welche Unschuld! welche Taube!" ruft der Alte zwischen jeder neuen Eröffnung - alud= lich, daß er derjenige sei, der sie zuerst in die Liebe einweiben werde. Die Tochter kommt und findet ihren Zukunftigen älter als einen Raben. "Der um so eber sterben wirb", erganzt die Den Alten padt das Fieber vor Liebe; die Mutter tröftend. Tochter zweifelt nicht, ihn zu curiren und je eber je lieber ins Jenseits zu befördern. "Welch' schöner Moment, welch' beglückte Liebe!" ruft der verzückte Alte. "Eine saubere Che wird dies Und Alle: "Genuß, werden", denkt halblaut die Mutter. Freude und Vergnugen wird jederzeit fich vermehren."

Dies Intermezzo enthält fünf Arien; eine der Pandora und je zwei des Pancrazio und der Bettina; am Schlusse vereinigen sich alle Drei zu einem Tutti.

Und die Musik von Haydn? — wird der Leser schon längst gefragt haben. Die Musik zum neuen krummen Teusel wurde bis jeht nicht aufgefunden. Die Partitur ist verschollen, obwohl die Operette an vielen Orten wiederholt gegeben wurde. Einer etwaigen Wiederaufsindung als Anhaltspunkte dienend, folgen hier die bekannt gewordenen Aufführungen: 60

In Wien (außer den genannten) im Jahre 1783, 28. Sept. im Theater "zum Fasan" (Borstadt Reustift, jest Reusbau, Bezirk VII.)

In Brag im Jahre 1771, 17. und 27. Nov., und 1772, 11. Oct. unter der Direction des Joh. Baptist Bergobzoomer.

In Berlin in den Jahren 1771-75 von der Roch'ichen Gefellichaft swölfmal gegeben.

Im Obersächsischen (Altenburg, Gisleben, Querfurt, Zeit,

<sup>60</sup> Titelberanberungen: Der frumme Teufel — Der hintenbe Teufel — Asmobens ober ber frumme Teufel — Asmobens ober ber lahme Teufel.

Erfurt) in den Jahren 1796—98 von der Gesellichaft des Franz Huber.

In Heitersheim (Amtsbezirk Staufen im Breisgau) im Jahre 1765 im Carneval von der jungen Schauspielers-Gesellschaft des Felix Berner. ("Dieses war die erste Opera, so Herr Berner vor dem Grasen und Commandeur von Heitersheim aufführte.") 61

Obgleich Kurz mit Haydn's Musik zufrieden war, so hat er ihn glüdlicherweise doch nicht weiterhin beschäftigt. Was wäre auch aus Haydn geworden, wenn er sich — ein zweiter Wenzel Müller — der Lokalposse zugewendet hätte!

Gleich dem Fauft wurde auch Le diable boiteux immer wieder von Reit zu Reit von ben Theaterbichtern als dankbarer Noch im Jahre 1839 wurde in Wien Stoff neu bearbeitet. "Asmodeus der hinkende Teufel, oder: die Promenade durch brei Rabrbunderte" als Driginal-Boffe von Karl Haffner im Theater an der Wien gegeben (Nestrop als Asmodeus). bemfelben Jahre wurde im Karnthnerthor-Theater "Der hinkende Teufel" auch als vantomimisches Ballet in drei Acten von Coralli und Gurgy, Musik von Casimir Gibe und Anderen, 27 mal aufgeführt. Dieses Ballet hatte zuvor in Paris Furore gemacht burch die Mitwirfung ber gefeierten Kanny Elfler als Klorinde. Durch eine artige Verkettung von Umständen tanzte bemnach die Tochter des Johann Elfler, langjährigen Copisten und treuen Dieners Baydn's, in demfelben Sujet, das bem Meister und Vorgesetzten ihres Vaters als Folie seiner erften öffentlichen Birtfamteit gedient hatte.

Michael Haydn scheint unter den Kapelknaben eine hervorragende Stellung eingenommen zu haben. Er war balb im

<sup>61</sup> Nachricht von ber im Jahre 1758 von frn. Felix Berner errichteten jungen Schauspieler-Gesellschaft. Berfaßt von F. K. Garnier. Wien 1786, S. 6. — Die Berner'sche Truppe ging 1787 ein. Elise, die als Sängerin geschätzte Tochter Berner's, geb. 1766, heirathete in Regensburg ben Sänger Joh. Nep. Beierl, tam 1787 mit ihrem Manne jum hof- und Nationaltheater nach München und wurde 1796 jur hoffangerin ernannt. Nach dem Tobe Beierl's heirathete sie den hofmusitus Franz Lang. (Baier. Musit-Lexison von K. J. Lipowstv. Artisel: Berner.)

Stande, den Organisten am Dome zu suppliren, versuchte sich frübzeitig im Componiren und hatte unter seinen Mitschülern eine Art Tribunal errichtet, bei dem er prafidirte und über alle auftauchenden Plagiate ftrenges Urtheil fällte. Schon damals entwidelte fich bei ihm auch die Reigung zu wiffenschaftlicher Bilbung; er machte ichnelle Fortidritte in ber lateinischen Sprace und beschäftigte fich fleißig mit ber flaffischen Literatur, ber er burchs ganze Leben zugethan blieb. 69 Ueber bas gegen= seitige Berhältniß ber Brüber Joseph und Micael find wir febr burftig unterrichtet. Nur Dies 68 erzählt, daß fie zuweilen Die Eltern in Robrau besuchten, wo dann der Bater wie ebemals seine Barfe hervorholte, um seine Lieblingslieder mit ihr zu begleiten. Wenn Micael in späteren Sahren in traulicher Gefellschaft bei guter Laune mar, gab er wohl einen ber ur= alten Menuetts feines Baters mit all beffen altmodischen Gigenthumlichkeiten im Bortrage jum Besten, babei bes Bermeises nicht vergeffend, den ibm eine gutgemeinte Correctur zugezogen Denn die Söhne, auf ihre Lehrmeister pochend, mußten biefes und jenes auszuseten, dagegen sich ber Bater auf Jenen berief, ber ibm in ber Jugend die Sache gelehrt habe, "ber mare ber Mann gemesen, ber batte es wiffen muffen". Reine Bartei wollte nachgeben, bis endlich ber erhitte Bater jebe weitere Einrede mit dem Machtspruche abschnitt: "Ihr seid's Alle Gfel!" 64

Doch Gesang und Spiel sollten im Elternhause balb verstummen. Des Wagners und nunmehrigen Marktrichters Frau, die Mutter Haydn's, starb am 23. Jebr. 1754 (Beil. I, S. 10); sie hatte turz zuvor ihr 46. Lebensjahr zurückgelegt. Bei der Darstellung von Haydn's Kindheit haben wir sie selbst bei dem Wenigen, was über sie bekannt wurde, als eine brave, tücktige Hausfrau und liebevolle Mutter kennen gelernt. Das Schicksalibres ältesten Sohnes stand noch ungelöst vor ihr. Welch uns

<sup>62</sup> Biogr. Stigen von Dichael Baybn. Salzburg 1808, S. 9.

<sup>63</sup> Biogr. Radrichten, S. 29. Rur lagt Dies auch ben Bruber 30. bann mitwanbern, ber um jene Beit bas Elternhaus noch gar nicht verslaffen hatte.

<sup>64</sup> Biogr. Sfizzen von Michael Bapbn, S. 5. — Dies, Biogr. Rachr., S. 29.

aussprechliche Mutterfreude hätte sie erfüllt, wenn sie eine Ahnung davon hätte haben können, daß sie in ihm der Welt jenen Mann gegeben, der das erste Glied jener Kette bildete, auf welche das verstossene Jahrhundert mit Stolz hinweist. Haydn's Bater vermählte sich am 19. Juli 1755 (mit Dispensation von allen drei Aufgeboten) zum zweitenwale. Mit Maria Anna, der Tochter des Inwohners Michael Seeder, erzeugte er fünf Kinder, die aber alle bald nach der Geburt starben. Kaum ein Jahr nach dem Tode des Mathias Haydn heirathete seine zweite Frau den Witwer Franz Bonack, Mitnachbar zu Wildungsmauer bei Petronell. Die weiteren Lebensumstände seiner Stiefsmutter blieben Haydn unbekannt, doch gedachte er ihrer in seinem ersten Testamente; §. 52 bestimmt sür sie 150 Fl., die für den Fall, "daß sie nicht mehr am Leben sei, ihren vorhandenen Kindern zukommen".

Wir fehren nun jurud ins Micaelerhaus auf bem Robl-Bereits haben wir erfahren, daß dort gleichzeitig mit hapdn der Dicter Metastafio wohnte und daß biefer, wohl endlich aufmerksam geworden auf den fleißigen Musiker über ibm im Dachftübchen, ibn jum Clavierlebrer ber Tochter seines von ibm bod geschätten Freundes Martines bestimmte. Metastasio wurde im Jahre 1730 von Raifer Karl VI. ju seinem Hofpoeten ernannt. Er bezog zu Georgi 1735 im 3. Stock bes Michaeler Sauses eine aus sechs Rimmern bestehende Wohnung. bie er bis zu seinem Tode, 12. April 1782, gemeinschaftlich mit ber Kamilie Martines inne hatte. 68. Metastasio wird in ge= wisser Beziehung, natürlich nicht nach bem Standpunkt der Reptzeit, als ber Schöpfer des befferen musikalischen Dramas Er war als Bühnendichter ungemein beliebt; zahl= reiche Componisten, Binci, Calbara, Predieri, Baffe, Bonno, Kur, Reutter, Wagenseil, Gasmann, Gluck u. A. setten seine bramatischen Werke in Musik; seine l'Isola disabitata componirte Sandn im Jahre 1779. Auch Metaftafio's Dratorien, Cantaten, Baftorellen, Arien, Canzonetten und Madrigale wurden vielfach benutt. Daß er als Hofpoet jedes Kest in der kaiserlichen Kamilie in Berfen verherrlichte, versteht sich von selbst. Erzbergog Joseph, nachmaliger Kaiser, saben wir im Jahre 1748, kaum erst

<sup>65</sup> Beftanb-Binebuch bee Dichaeler Saufes.

7 Jahre alt, ein Complimento vortragen. 66 Ebenso recitirten und sangen die übrigen fais. Rinder an jedem Geburts- und Ramensfeste die Berse Metastasio's vor ihren hoben Eltern. feinen Dramen nahm fich ber gefeierte Dichter bie antite Tragodie jum Mufter und ließ die Bandlung aus der pfpcho= logischen Darstellung ber Charaktere und Leibenschaften sich ent= wideln. Seine Boefie, voll Reinbeit, Anmuth und Rlarbeit ber Sprace, ift dabei von fo binreißendem Bobllaut, daß fie fic gleichsam im Lesen schon musikalisch wiedergiebt. Aber es fehlt ben Dramen die Rraft, ftarte Leibenschaften barzuftellen; fie find in jeder Lage gleich anstandsvoll, flar und wohlmeinend wie Metastasio selbst. Glud war einer ber ersten, ber, seine bisberige Babn verlaffend, Metastasio's Werte trop ibrer bichterifden Schönheiten nicht geeignet fand, mit ihnen jene Wirfungen hervorzubringen, deren er das mufikalische Drama fähig hielt. Er bedurfte Stahl und Erz, um aus ihnen jene Schöpfungen herauszumeigeln, die ihm im Geifte vorschwebten. Daber verband er fich, nachdem er eben noch (1760) Metaftafio's Il Trionfo di Clelia für Bologna geschrieben batte, nunmehr mit dem Dichter Raniero von Calzabigi, der ihm die Opern Orfeo (1762) und Alceste (1767) lieferte. Dem zur Dürftigkeit an= gewiesenen Saydn mußte Metastasio's Auftreten gewaltig imponiren; mabrend feine Berfonlichkeit an und für fich Chrfurcht einflöfte, war ganz besonders der Ausdruck seines vollen, lebenswarmen Antliges, fein beller, freier und wohlwollender Blid für Bei Betrachtung seines von Joh. Steiner ibn einnebmend. gemalten Porträts, gestochen von Seath, wird man Burney, ber ibn im Jahre 1772 besuchte, gerne beiftimmen, wenn er fagt: "Kur sein Alter (Metastasio zählte damals 74 Jahre) 67 ist er ber foonfte Mann, ben ich tenne; feine Dienen verrathen Genie, Gute bes Bergens, Redlichfeit, Milbe und Sittlichfeit. Antlit war so angenehm und betrachtenswürdig, daß ich meine Augen nicht bavon abwenden konnte." 68 Aur Zeit da ibn

<sup>66</sup> Bergl. S. 81, Anmerfung 3.

<sup>67</sup> Bietro Trapaffi, genannt Metastafio, wurde ju Rom am 3. Jan. 1698 geboren.

<sup>68</sup> Burney's Tagebuch feiner mus. Reisen. (Deutsche Mebersetzung. hamburg 1778. II, S. 218.

Havdn kennen lernte, war Metastasio ein starker Kunfziger. Gefeiert vom Sofe und von ben ausgezeichnetsten Mannern ber ersten Rreise, lebte er bennoch febr eingezogen. Die unrubigen Förmlichkeiten bes hoflebens, die larmende Bracht, die bort berricht, sagten seinem innersten Wesen wenig zu. Er gestand selbit, baß er jum hofmann nicht tauge; 60 er folug auch jeden Titel, jede sonstige Chrenbezeigung aus und wollte bem Kaifer eben nur als Metastasio bienen. Die Pflege seiner Muse und Rube ging ihm über Alles. "Sein ganzes Leben ift eben fo fanft babinfliegend als feine Schriften", fcreibt Burney. 70 "Seine bausliche Ordnung geht vünktlich nach Ubr und Glockenichlag, wovon er nicht abweicht. Seit ben letten breißig Sabren hat er nicht außer bem Sause gegeffen; er läßt sich febr schwer sprechen und ift so wenig für neue Bersonen als für neue Dinge." Bon diefer Bunktlichkeit in ber hausordnung bat ibm Sandn Manches abgesehen; im Punkte des Fleißes jedoch mar er bas grade Gegentheil von Metastasio, benn biefer sette bie Keder nur an, wenn er durchaus mußte. Bei biesem längeren Busammenleben unter Ginem Dache befremdet es einigermaßen, baß Haydn, das dankbarste Gemuth, nie und nirgends seiner Stellung Metaftafio gegenüber eingebender gebenkt; ebenfo wird er von all ben genannten Biographen mit wenigen Worten ab-Und boch mare es bem einflufreichen Dichter ein Leichtes gewesen, die Lage des armen fleißigen Musiters zu verbessern; doch dieser blieb nach wie vor auf Unterrichtgeben und auf seine armselige Dachtammer ohne Dfen angewiesen. Umstand muß dabei berücksichtigt werden: Metastasio verfiel seit bem Jahre 1745 in eine tiefe Melancholie, welche auch auf seine Arbeiten einen erdrudenden Ginfluß ausübte; inwiefern biefer Geisteszustand auch auf seinen Umgang in den 50er Jahren bemmend wirkte, muß dabin gestellt bleiben. 72

<sup>69</sup> v. Rarajan, Aus Metaftafto's Dofleben. Wien 1861.

<sup>70</sup> Burney's Tagebuch, II, G. 168.

<sup>71</sup> Dies (S. 36) fagt: "Dapbn wurde mit Metastafio befannt, ber ibm manchen nütlichen Bint gab, und in beffen hause er schnell bie italienische Sprache erfernte."

<sup>72</sup> Ueber Metastafio siebe ferner: Metastafio, eine Stige von Jos. v. Reter. Wien 1782. — Dr. Conft. v. Burgbach's Biogr. Lexison. Artisel

Einen Theil seiner Wohnung hatte Metastasio, wie oben erwähnt, an die ihm eng befreundete Familie Martines abzgegeben. Der von spanischen Eltern abstammende Reapolitaner Ricold de Martines, Gontiludmo oder Ceremonienmeister bei der apostolischen Runciatur, hatte zwei Töchter, deren Erziehung sich Metastasio sehr angelegen sein ließ. Selbst musikalisch gebildet, denn Metastasio componirte 78, spielte Clavier und sang auch (come un serasino, wie er sich scherzend äußerte), mußte es ihn um so mehr freuen, namentlich in der älteren Tochter seines Freundes Talent für Wissenschaft und Kunst überhaupt und insbesondere für Musik zu entdecken.

Marianne (eigentlich Anna Katharina) von Martines. geboren zu Wien am 4. Mai 1744 74, wurde ber erklärte Lieb= ling Metastafio's, der ihre Ausbildung leitete und mit Stol3 auf seinen Rögling blickte. 78 Rebst bem Clavierunterricht bei haydn gab ihr ber Dichter die erste Unterweisung, seine Lieber in Musik zu seten. Sie wurde bann in der Composition von Saffe, und im Gefang von Porpora unterrichtet, bei welcher Belegenheit handn am Clavier begleitete. Marianne machte große Fortschritte in der Musik, und als im Jahre 1761 von bem 17jährigen Mädchen eine Meffe von ihrer Composition in ber Hofpfarrkirche St. Michael aufgeführt wurde, bewunderten alle Kunftverftändigen beren Vortrefflichkeit. (Wiener Diarium, Mr. 78). Burney, ber fie gebn Jahre später borte, ift vollen Lobes über ihren Gefang und über ihr Spiel. Auch Haffe verficherte Burney, fie fange mit großem Ausbrud, spiele febr nett und habe den Contrapunkt vollkommen inne. Metastasio meinte, daß ihre Art zu singen sonst nirgends mehr angetroffen werde, da solche den beutigen Sangern zu viel Mühe und Geduld

Metastasio scritta dall' avvocato Carlo Cristini. (Opere del Sig. Ab. Met. Nizza 1785, vol. I.) — Memoirs of the life and writings of the Ab. M. by Chs. Burney. London 1796. — Hiller, über Metastasio scritta dall' avvocato Carlo Cristini. (Opere del Sig. Ab. Met. Nizza 1785, vol. I.) — Memoirs of the life and writings of the Ab. M. by Chs. Burney. London 1796. — Hiller, über Metastasio scritta dall' avvocato Carlo Cristinia.

<sup>73</sup> Es erschienen von ihm bei G. Cappi in Wien: 36 Canoni a Sole tre Voci (in 3 Heften).

<sup>74</sup> Bfarr-Regifter bei St. Dichael.

<sup>75 &</sup>quot;Metastasio avea in costume per distinguere i più illustri forestieri di pregar la signora Marianna a cantar loro sul clavicembalo qualche sua arietta." (Opere del Sig. Ab. Met. vol. I. p. CCVI.)

kosten wurde. 76 Die Kaiserin Maria Theresia ließ Marianne baufig zu sich rufen und erfreute sich an ihrem Runsttalente. Die Accademia de' Filarmonici ju Bologna ernannte fie im Sahre 1773 ju ihrem Chrenmitgliebe und lobte die Rierlichkeit. bas Genie, ben Abel bes Ausbrucks und die erstaunliche Pracifion ihrer Composition. 77 (Wiener Diarium, Nr. 62). Wiener Tonkunftler-Societät führte im Jahre 1782 ihr Dratorium "Isacco" (Text von Metastasio) auf und zahlreiche Com= positionen jeder Art, jum Theil in ihrer eigenen Sandidrift erhalten auf der taif. Hofbibliothet und im Archiv ber Gefell= icaft der Musikfreunde zu Wien, zeugen von ihrem Fleiß und einem angenehmen Talente. Der Sänger Relly war in ben 80er Jahren bei ihr eingeführt und hebt es bervor, daß fie, obgleich vorgerückt an Jahren (sie zählte jedoch damals erst 40 Jahre) die Lebhaftigkeit und heiterkeit der Jugend bewahrt und febr einnehmend im Umgang gewesen sei. Relly borte fie auch bäufig mit Mogart, ber ihre mufitalischen Abende befucte und ihr febr jugethan mar, vierhandige Compositionen spielen. 78 Im Teftament Metaftafio's reichlich bebacht, tonnte fie ein forgenfreies Leben führen und ihr Haus wird bann auch in bem letten Jahrzehnt ihres Lebens unter jenen genannt, die regelmäßige mufikalische Gesellschaften und Productionen veranstalte-Marianne starb am 13. Dec. 1812, zwei Tage nach bem Tode ihrer, um drei Jahre jüngeren Schwester Antonie. 79

<sup>76</sup> So fagte auch haffe zu Burney, er sei mit Metastasio ber Meinung, baß bie gute Schule fürs Singen verloren gegangen sei und baß seit ben Zeiten bes Biftocchi, Bernacchi und Porpora teine großen Schiller mehr ge-aogen würden. Burney's Tagebuch, II, S. 227.

<sup>77</sup> Dagegen fagt Karoline Bichler von Marianne wie auch von ber blinben Paradies (geb. 1759), die einzigen Künstlerinnen, die sich zu ihrer Zeit mit mustl. Composition beschäftigten: Beibe leisteten Artiges, aber es erhob sich nicht über — ja taum an das Mittelmäßige. (Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Wien 1844. II, S. 96.

<sup>78</sup> Reminiscences of Michael Kelly. London 1826, vol. I, p. 252. Die falsche Namensangabe (Martini ftatt Martines) ift bort ju berichtigen.

<sup>79</sup> Eine ausstührl. Biographie giebt A. Schmib in der Wiener Aug. M. Zeitung, 1846, Ar. 128 und 129. Dort find auch die fabelhaften Erzählungen widerlegt, die Fétis in seiner Biographie universelle des Musiciens ausgenommen hat.

Haydn scheint Marianne, die damals ins zehnte Lebenssalter trat, wohl nur die erste Anleitung im Clavierspiel ertheilt zu haben. Der Unterricht soll drei Jahre gedauert haben und Haydn genoß in dieser Zeit für seine Mühe freie Kost. der Daß er an Metastassio's Tasel gesessen, wie Fröhlich behauptet zi, ist wohl kaum anzunehmen, da der Dichter jeden Zwang in seinem Hauswesen scheute. Indem aber Metastasio ohne Zweisel den Unterricht überwacht haben wird, konnte est nicht an häusiger Berührung mit dem ersahrenen Dichter sehlen. Haydn war gesadezu angewiesen, sich die italienische Sprache anzueignen und wird gewiß so Manches, namentlich in Anwendung des richtigen musikalischen Ausbrucks gewonnen haben, wie dies später auch Salieri zugute kam.

Indem Hahdn in der Singstunde Marianne am Clavier bes gleitete, lernte er den damals bereits siebzigjährigen italienischen Gesanglehrer und Componisten Porpora kennen und wurde mit der ausgezeichneten italienischen Gesangmethode desselben verstraut.

Ricold Porpora, von den Italienern der Patriarch der Melodie genannt, war im Jahre 1685 zu Reapel geboren und ging aus der ruhmeswürdigen neapolitanischen Schule des Alessandro Scarlatti hervor. Hochgeschätzt als Gesangslehrer gründete er zu Florenz jene berühmte Schule, der die weltzbefannten Castraten Farinelli (Carlo Broschi), Gaetano Cassarelli (Majorano), Felice Salimbeni, Antonio Porporino (Hubert) angehörten. Auch die Sängerinnen Benedetta Emilia Agricola (Molteni) und Regina Mingotti waren Porpora's

<sup>80</sup> Griefinger, Bisgr. Rotizen, S. 13. Carpani, Le Haydine, p. 86. 81 Allg. Enchclopäbie ber Biffenschaften und Klufte, herausg. von 3. S. Ersch und 3. G. Gruber. Section II, 8. Th., 1828. Der Artikel Daybn ift von Fröhlich.

<sup>82 3</sup>g. Ebler von Mosel, Ueber bas Leben und bie Werte bes A. Salieri. Bien 1827. S. 62.

<sup>88</sup> Rach Griefinger (S. 18) lernte ihn Sahdn bei Metastasio tennen. Rach Dies (S. 35) umgeht Hahdn förmlich die Frage, indem er sagt: "Ich gerieth in die Belanutschaft des besaunten Kapelimeisters Porpora, deffen Unterricht häusig gesucht wurde; der aber, vielleicht wegen Alters, einen jungen Gehilsen suche und solchen in meiner Person sand." (Bergl. auch Hahdn's eigene Lobensstige.)

Schülerinnen. Theoretischen Unterricht batte er u. A. Haffe ertheilt, der dann zu Scarlatti überging. Borpora's Lebensgang ift uns nur febr ludenhaft erhalten. Ginige Jahre foll er als Ravellmeister am Conservatorium dei Incurabili zu Benedig gewirkt haben. Im Jahre 1733 wurde er als Componist und Leiter für die italienische Oper im Theater zu Lincoln's-Inn-Kielbs nach London engagirt. 84 3m Rabre 1748 erfolgte feine Berufung nach Dresben als Singmeister ber Kurprinzessin Marie Antonie nebst gleichzeitiger Ernennung zum Kapellmeister. Sein ebemaliger Schüler, der nunmehrige Oberkapellmeister Saffe, mochte wohl in Borpora einen Rivalen fürchten und mußte es tros ber Gunft feiner boben Gonnerin durchaufeten, daß sein einstiger Lebrer gegen Ende des Jahres 1751 mit lebenslänglicher Benfion seiner Stelle entsetzt wurde und balb barauf Dresden verließ. 88 Norpora batte Wien im Rabre 1724 mit seinem Souler Farinelli besucht; sein zweiter Aufenthalt fällt in die Nabre 1753-57. Den Rest seines Lebens brachte er mit Unterrichtgeben in Reavel zu, wo er in großer Dürftigkeit im Rabre 1766 (nach A. 1767) verschieb. Als Tonseper war Porpora febr fruchtbar, doch steht er bier auf minder bober Stufe; bei allen sonstigen Borgugen empfindet man in seinen Werken einen Mangel an Erfindungsfraft und eine nicht zu verkennende Magerkeit in der Instrumentation. Er schrieb eine große Anzabl verschiedener Werte, Overn, Oratorien 86, Meffen. Cantaten, Motetten, Gefangs-Duetten (6 Duetti latini erschienen lateinisch und deutsch bei Breitkopf & Hartel), Soli und Sol-

<sup>84</sup> Es war bies eine zweite ital. Oper, bie man eigens gegründet hatte, um handel, mit bem man fich überworfen hatte, Opposition zu machen. (G. F. handel, von Fr. Chrysander. Leipzig 1860, II, S. 326.)

<sup>85</sup> Fürstenau, Bur Geschichte ber Dufit und bes Theaters am hofe bes Rurfürften von Sachfen. Dresben 1862, I, S. 261.

<sup>86</sup> Kaifer Karl VI. fand Porpora's Stil capricide und schwälstig und zog haffe vor, bei bem er einft auch ein Oratorium bestellte. Haffe aber betraute Porpora bamit, ihn jedoch bittend, sich in seinen Gesangsstorituren zu mäßigen. Porpora hielt sich in Schranken bis zur Schlußfuge, in der er sich weiblich entschädigte, indem er dem Motto vier Trillernoten gab, die, von den verschiedenen Stimmen wiederholt, eine wahre Trillersette bildeten. Selbst der sonst so ernste Kaifer brach dabei in lautes Lachen aus. (F. S. Kandler, Cenni storico-critici etc. di Hasse. Venezia 1820, p. 30.)

feggien, 6 Trios für 2 Violinen und Baß (in London unter dem Titel Sei Sinfonie di Camera erschienen), 12 Sonaten für Bioline und Baß (oder Clavier und Bioloncell) und einige Clavierstücke. (neu erschienen bei Breitkopf & Härtel und bei Senst in Leipzig). In Wien kamen zur Aufführung die Opern Arianna e Teseo (1714), Temistocle (1718), die Serenade Angelica (1720) und das Oratorium Il Gedeone (1737). 87 Wie wir gesehen haben, wurden in den 50er Jahren zur Zeit seiner Anwesenheit in Wien noch zwei große Chöre von Porpora aufgesührt. Auch erschienen in derselben Zeit, von G. Nicolai sehr schön in Kupfer gestochen, die eben erwähnten, der sächs. Prinzessin Marie Antonie Walburga gewidmeten 12 Sonaten, die der Buchhändler Bernardi in einem aussührlichen Avertissement im Wien. Diar. (1755, Nr. 7) anzeigte. 88 Obwohl nun

<sup>87</sup> v. Röchel, Joh. Jos. Fux. — Die kais. Hofbibliothel in Wien erhielt ans Riesewetter's Sammlung in Porpora's Hanbschrift ein Beatus vir (a 5 voc. c. V. V. e B.); Duetti latini sopra la Passione di Gesu Christo (a 4 v. c. str.). Das Musikvereins-Archiv besitzt, ebenfalls im Autograph, ein Alma redemptoris D-dur % per voce sola con str. (1731); serner das Musikarchiv der ital. Kirche (Minoriten) ein To Deum, comp. in Wien auf die Feier der Schlacht bei Kollin (18. Juni 1757).

<sup>88</sup> Souate XII di Violino, e Basso. Vienna 1754. Bas Porpora mit biefem Bert bezwedte, bat er in ber ital. Debication ausgesprochen, bie ber Anzeige im Bien. Diar. ale Borlage biente. Diefer Borbericht an bie Liebhaber ber Dufit fagt barüber: "Es fcheinet ale batte biefer große Deifter barauf gefeben, bag feine funftlichen Borbilber gleichsam ju einem überzeugenben Ausspruch bienen möchten, um enblich einmal bie verftanbigfte feit langer Beit über ben Borgug ber alten und neuen, ber Ital. und Frang. Mufic ftreitenbe Bolfer in Rube ju feten. Dann in benen erften mit geboppelten Etrichen, und allerley Gattungen beren fo-genannten Fugen, gefdriebenen feche Sonaten, befonbere aber in jener, bie nach beren bregen griechischen Arten, ber Dyathonischen, Enharmonischen und Chromatischen eingerichtet worben, tonnen ben ber genauesten Befolgung beren von benen alten Deiftervättern vorgeschriebenen Reguln bennoch auch die eifrigften Anhänger beren neuen Gaten ihr Bergnugen finben: Go wie im Gegentheil von benen glud. lichen und reigenben Ginfallen, aus welchen bie 6 lettere Sonaten besteben, und in ber barinnen befindlichen wol getroffenen Bermifchung bes auserlöfenften Italianifche und Frangofischen Gefcmade fich mabriceinlich boffen läßt, bag bie wachsamften Bewährer bes erfigebachten Altertums nicht im geringften über einige Berachtung ihrer ehrwürdigen Gefätze fich werben zu beklagen haben. Folgsam werden biese entscheibenbe Mufter, ba ohne bem alle Men-

Porpora in seinen 6 Trios bewies, daß der Instrumentalsat nicht sein eigentliches Feld sei, so zeigte er doch nach dieser Zeit in seinen 12 Sonaten, daß er die berühmten Corellischen Sonaten mit Fleiß studirt hatte. Dieselben bieten im Hindlick auf die früher erschienenen Compositionen ähnlicher Art so in mannigsacher Hinscht eine interessante Studie und es ist wohl kein Zweisel, daß Haydn, der gerade in der Zeit ihres Erscheinens bei Porpora studirte, dieser Arbeit seines Weisters seine volle Ausmerksamkeit zuwendete.

Das Verhältniß der beiden Männer Porpora und Metastasio muß ein sehr intimes, auf gegenseitige Achtung gegründetes gewesen sein. Porpora huldigte dem Dichter, indem er folgende Werke von ihm in Musik setze: die Oper Sisace (aufgeführt im Jahre 1726 in Benedig); die Oratorien Il Giuseppe riconosciuto — I Pellegrini al sepoloro di nostro Salvatore — Sant' Elona al Calvario (sämmtlich in Oresden componirt); 12 Cantaten (1735 zuerst in London, dann in Neapel erschienen). Letzere wurden wegen der Ausbildung des Recitatios, wegen musterhafter und klassischer Bearbeitung und wegen des schönen, edlen und einsachen Gesanges hoch geschätzt.

Handn wurde für seine Bemühung als Clavierbegleiter daburch entschäbigt, daß ihm Porpora in der Lehre der Composition nachhalf. Handn fühlte sicherlich längst schon, daß er sich ohne gründliche Anleitung nur dilettantisch forthelsen konnte. Nun war ihm auf einmal geholsen und obendrein wußte er sich in den Händen eines Mannes, der als einer der tüchtigsten Lehrer anerkannt war. Daß er diesen Bortheil dankbar zu schähen wußte, bezeugen seine eigenen Worte, welche die früher erwähnte Aeußerung ergänzen: "Ich schriebe fleißig, doch nicht ganz gegründet, dis ich endlich die Gnade hatte von dem be-

schen (fie mögen Liebhaber ber Music fenn ober nicht) in bem Borzug bes Guten zusammen treffen, ausblindig erweifen, daß unter benen Sanden eines erfahrenen Alinftlers die Richtigkeit und die Luft fich gar wol verblinden mögen."

<sup>89</sup> Eine eingehende Studie über die Entwidelung der Inftrumentalcomposition mit besonderer Audsicht auf Biolinsatz und Biolinspiel bietet das Bert: Die Bioline im 17. Jahrhundert und die Anfänge der Instrumentalcomp. von 3. B. v. Basielewski. Bonn 1874.

rühmten herrn Porpora (so bazumal in Wien ware) die ach= ten Fundamente ber sestunst zu erlehrnen." (Selbstbiogr., Beil. I.) Die Schale, in ber ibm diese Labung gereicht wurde, war übrigens raub genug; Sapon konnte fie immerhin als einen Brufftein feiner Demuth betrachten, benn der beftige Lebrer ließ ibn sein ganges Uebergewicht fühlen. Bestia, Asino, Birbante, Coglione und ahnliche Scheltworte wechselten mit Rippenftogen; Porpora fand es sogar angemeffen, daß ibm Handn burch volle brei Monate (fo lange foll bies Berhältniß gebauert baben) formliche Bedientendienfte leiftete. Aber gleich Gebaftian Bach, ber unverdroffen zu Ruß von Lüneburg nach hamburg wanderte und Calcantenbienste verfah, um bas treffliche Orgelspiel Reinten's zu studiren, ertrug auch Sandn willig jede Erniedrigung, "benn (fagte Sandn) ich profitirte bei Porpora im Gefang, in ber Composition und in ber italienischen Sprache febr viel." " Richtsbestoweniger bot ber Berkehr mit Borpora und Metastasio eine gefährliche Klippe, indem handn ber Gefahr ausgefest mar, ins Sahrwaffer ber italienischen Schule ju gerathen; boch bemabrte ibn ein guter Genius bavor, feiner eigenen Ratur un= treu zu werben. Er schrieb wohl später eine Anzahl italieni= ider Overn, die er fogar an Werth ben gleichzeitigen Opern= componisten nicht nachstellte, doch batten biefe feinen Ramen wohl schwerlich dauernd verewigt. Gleichwohl hat ihm die Ein= ficht in bas Befen ber italienischen Manier nicht geschabet; er nabm fic, gleich Mozart, bas Beste beraus und blieb babei gut beutsch.

Porpora unterrichtete auch des venezianischen Botschafters Geliebte, die schöne, für Rusik schwärmende Wilhelmine. Auch hier wurde Hahdn von seinem Meister als Begleiter in der Singstunde verwendet. Pietro Correr, der vom März 1753 bis Mai 1757 in Wien seine Regierung vertrat 17, hielt sich im Sommer im Bade Mannersdorf auf und nahm dahin auch seine Geliebte und deren Gesanglehrer sammt Hahdn mit. Der Bot-

<sup>90</sup> Griefinger, S. 14. - Dies, S. 36.

<sup>91</sup> Dispacci di Germania (f. t. Staatsarchiv). Die feierliche Auffahrt bes Botschafters am 24. März 1754 beschreibt bas Wien. Diar. Rr. 25. Seine Abschiedsaubienz hatte berselbe am 4. Juni 1757. (Wien. Diar. Rr. 45.)

schafter spielte sich gerne auf den kunstverständigen Liebhaber binaus und gab auch im Babeort mufikalische Soireen. folde beschreibt Dittersborf. 92 Es maren ber Bring von Bilbburgbausen, die Sängerin Mad. Bittoria Tramontani-Tefi und ber fais. Hofcompositor Bonno jum Diner geladen. Um 6 Uhr war Concert, bas mit einer Symphonie begann, burd bie Dufit tapelle des Prinzen aufgeführt, wobei wegen Unpäglichkeit bes Concertmeisters Trani Dittersdorf an der Spitze der Biolinen Die Gemablin (?) bes Botichafters fang eine Arie, Bonno faß am Clavier und Dittersdorf leitete abermals bas Orchester und spielte bann auch ein Biolinconcert. bes Hauses lobte ibn bei bem Prinzen, zugleich versichernd, er muffe bies am besten versteben, ba er selbst, obwohl Dilettant, boch ein Professore di Violino mare. Dittersborf aber, ber feine Unwiffenbeit rasch burdidaute, mußte ibn auf eine liftige Art zu foppen und geftand fpater bem Bringen, ber Botichafter babe sich als ein leerer Windbeutel erwiesen, der nicht eine Note tenne und seinen Nachbarn seine erlogenen Renntniffe aufbringen wollte.

Mannersdorf, ein Marktfleden mit Solof, an ber ungariiden Grenze und unweit Brud an der Leitha gelegen, mar in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das Sicht der haute volée. Der Ort lebnt fic an bas Leithagebirge an, beffen leicht zu= gängliche Anhöhen mit reichem Laubholz bewachsen find. Besucher findet bier gablreiche Alleen und Rubeplate und überblickt die vor ihm ausgebreiteten Chenen auf der Wiener Seite bis Mähren und auf der entgegengesetten Seite tief nach Ungarn Mitten im Balbe, eine Biertelftunde vom Orte entfernt, liegt die berühmte sogenannte Rarmelitermufte. bortige Laubwert ift ein Lieblingsaufenthalt ber Nachtigallen. Der Ort war schon im 14. Jahrhundert durch seine Heilquellen berühmt; ju Haydn's Zeit wurden die Gafte von Wien aus umsonst mittelft Wagen dabin befördert. Noch im Rabre 1783 ericien eine Brofdure, welche ben Werth bes Babes preift 93, boch taum gebn Jahre fpater beißt es: "Das hiefige Gefundbad

<sup>92</sup> Karl v. Dittersborf's Lebensbeschreibung. Leipzig 1801, S. 79. 93 Abhanblung von ben beilsamften Kräften und Birfungen, bann Gebrauch bes Mannersborfer Babes, von 3. M. Scholulan. Wien 1783.

wird wenig mehr besucht; jest macht den Ort merkwürdig die bier befindliche Kabrit in Leonischen Waaren." 94 Kabrik besteht noch beutzutage, obwohl ber schöne und ansehnliche Ort wiederholt vom Feuer fast verzehrt wurde; das Beilmaffer aber dient nun jum Trieb der Fabrik. Der kaiferliche Sof besuchte Mannersborf bäufig: ber Raifer Frang I. beluftigte nich mit ber Birichjagt, die Raiferin Maria Therefia gebrauchte bas Bab und besuchte ihre geiftreiche Erzieherin und Freundin, die vermitmete Obrifthofmeisterin Grafin Raroline Ruchs auf ibrer bortigen Befitung, Diefelbe Grafin, welcher Die bankbare Monarchin eine Rubestätte an ihrer Seite in der Rapuzinergruft zu Wien bestimmte. Auch der kleine Kronprinz, nachmalige Raifer Joseph, und die übrigen Rinder begleiteten die Mutter zuweilen nach Mannersborf, wo auf mäßiger Anbobe mitten unter Reben fich eine Spitfaule mit Inschrift erhebt und noch beute den Tag in Erinnerung balt, wo die Landesfürstin fich im Sabre 1743 mit Jung und Alt bei ber Weinlese unterhielt. Im Sabre 1737 hatten, wie früher ermähnt, die beutschen Schauspieler vom Stadttheater zu Wien hier zum erstenmale die Ehre, vor der taif. Familie ju fpielen, mas dann noch öfter geschab. Diese Auszeichnung batten bie Schauspieler junächst ben Romitern Rury und Brebauser ju banten, burch bie ber hof, ber seine Theilnabme bisber nur ber ital. Over und bem frang. Schauspiel zugewendet hatte, nun auch auf die Deutschen aufmerkfam wurde.

Der Weg von Wien nach Mannersdorf wird gegenwärtig bedeutend abgekürzt durch die nach Ungarn führende Eisenbahn. Man verläßt dieselbe auf der Station Göhendorf und schlägt den Fußweg durch die Felder in grader Richtung auf Mannerstorf ein. Wer dazu einen sonnigen und obendrein sonntagstillen Sommermorgen erwählt, wird den Gang gewiß nicht bereuen: ringsum reiche Saaten, vor sich das Leithagebirge und dorten, wo das Gehölz am einladendsten winkt, der Ort selbst mit Schloß und Pfarrkirche amphitheatralisch aufgebaut und gehoben von dem üppig grünen Hintergrund. Nun überschreitet man

<sup>94</sup> Ig. be Luca, Geogr. Sanbbuch von ben öft. Staaten. 1791, I, S. 272. Ausstührliches über Mannersborf findet man in Abolf Schmibl's Biens Umgebungen auf 20 Stunden im Umfreis. Wien 1838, II, S. 471.

ben Leithafluß, ber unweit bes Ortes, von Steiermark kommend, den Beg nach Brud und weiterbin nach Robrau einschlägt. Immer reicher zeigt fich bie Fruchtbarkeit bes Bobens, Die Aehren finten unter ber eigenen Laft; nach links und rechts nur lachende Relber, jur Linken nach ber Bruder Gegend, jur Rechten nach der Seite, wo Eisenstadt liegt, fich ausbreitend. Feier= liche, beilige Stille ringeum! Doch nein - icon find wir bem Orte naber, die Gloden mabnen jum Gebete und ber Gefang ber Bögel, ber uns icon von fern bewillkommte, wird immer lauter und vielstimmiger. Bon der Anbobe berab tont der füße Shall ber Rachtigall; gange Schwärme brechen aus bem Laubwert bervor, umtreisen ben Ort und die Garten und febren wieder zurud zur grünen Wohnung. Nun find wir angelangt und überbliden bas weite Terrain, bas wir foeben burchfchritten und träumen uns in vergangene Zeiten jurud, wo in diesem Orte ein reges, buntes Treiben berrichte, wo glanzende Carroffen tamen und gingen, betrefte Diener ihren Berricaften folgten und wirkliche und eingebildete Kranke fich in der Nabe bes heilbades mobler fühlten. Dies Alles ist nun vorbei: die Saffen gleichen benen jeden gewöhnlichen Ortes; die Spazier= gange zu ber mit Reben bepflanzten Anbobe und zu bem fich anschließenden Sain find verödet und theilmeise verwachsen und eingegangen. Arbeit ift nun das Lofungswort; der Bauer ift jest ber alleinige Berr. Die neuen Baufer feben uns fremd an. bas Leben im Kabritgebäude ift nur mehr ber Schatten von ebedem und das Heilwasser, das die Räder treibt, predigt leise von ber Wetterwendigkeit ber Menschen; wohin ber Blid fic wendet, wird er an die Berganglichkeit irdifden Glanges gemabnt.

Hahrung aus Blumen und Blüthen und gab sie im Schaffen gbunten Bature ber Bluth und beriebe Brund aus Blumen belüten Bater bater baufe eine berütente ber Bater-baufe zuführen. Der Eindruck, den die Natur ihm bot, war gewiß ein bleibender. Hier wie später in Beinzirl, Esterhät und Eisenstadt umfingen ihn die gesunden, stillen Reize lieblicher Ländlichkeit und drückten seinen Schöpfungen jenen liebenswürzbigen, heiteren, kindlich unbefangenen Charakter auf, der sie uns so unnachahmlich erscheinen läßt. Gleich der Biene sog er Nahrung aus Blumen und Blüthen und gab sie im Schaffen zu duftenden Garben gebunden der Mit- und Nachwelt wieder.

Kür seine Clavierbegleitung bei ber Dame bes Botschafters erhielt Sandn monatlich 6 Ducaten und batte nebftdem bie Roft an der Officierstafel frei. Er fand aber auch Gelegenheit, fich bemerkbar zu machen, da er mitunter in den Soiréen des Pringen von Sildburghausen am Clavier begleitete und mit Bonno, Bagenfeil, Glud und sonstigen anwesenden Musikern näher befannt wurde. Glud, ber nun beim taif. Hoftheater als Rapell= meister angestellt mar, foll Sandn öfter zugeredet haben, nach Italien ju reifen, um feine Ausbildung zu vollenden. Ueber ein annäherndes Verhältniß der beiden Männer ift nichts befannt, doch muß Glud den um vieles jungern Sandn werthgeschätt haben, ba, wie Burney erzählt 98, in den musikalischen Abenden in Gluck's Wohnhaus auf dem Rennweg (Borftadt Landstraße) auch Sandn'iche Quartette zur Aufführung famen. Burney borte folde im Jahre 1772 ausgeführt von Starzer, Ordonez, Graf Brühl und Beigl (Bater bes nachmaligen Componisten der "Schweizerfamilie").

Von Mannersdorf zurückgekehrt, lag Haydn mit verdoppeltem Sifer seinen Studien ob und suchte sich demgemäß nach und nach die dis dahin erschienenen Lehrmethoden anzuschaffen. In seinem Nachlaß fand sich noch ein Theil vorräthig, den auch das Inventar aufzählt und der nun im fürstl. Musik-Archiv zu Sisenstadt aufbewahrt wird. Das Berzeichniß dieser Sammlung ist in der Beilage IV zusammengestellt. Rechnet man noch dazu einige andere, in jener Zeit oder bald darauf erschienene Studienwerke, z. B. Jos. Riepel's Ansangsgründe der musikalischen Setzunst (Augsburg 1752), Em. Bach's "Bersuch über die wahre Art das Clavier zu spielen", 2. Theil (1762), Marpurg's "Abhandlung von der Fuge" (1753, 2. und 3. Theil 1757 und 1758) 96, Marpurg's "Anleitung zur Singcomposition" (1758)

<sup>95</sup> Surney, The present state of music in Germany etc. London 1773, I, p. 290.

<sup>96</sup> In neuer Auftage erschienen, bearbeitet von Simon Sechter. Bien, C. A. Spina (Schreiber).

und bessen "Anleitung zur Musik überhaupt und zur Singkunst insbesondere" (1763) u. s. w., so hat man eine Uebersicht der Hülfsmittel, die Haydn zu Gebote standen bis zum Eintritt ins Mannesalter. Kirnberger's Hauptwerke erschienen sämmtlich in den 70er und 80er Jahren und auch ihnen widmete Haydn die nöthige Ausmerksamkeit. Nach Dies (S. 39) nannte sie Haydn "gründlich streng versaste Werke; aber zu ängstlich, zu drückend, zu viele unendlich kleine Fesseln für einen freyen Geist". Ob Haydn dem zwischen Kirnberger und Marpurg mit Heftigkeit geführten Streit über verschiedene Grundsätze der musikalischen Theorie die gleiche Ausmerksamkeit schenkte, steht zu bezweiseln, denn Haydn war kein Freund vom Streiten und wird am liebsten dem Ausspruch beigepslichtet haben, daß beide Männer in der Geschichte der Musik mit Ehren zu nennen sind.

Besonders boch hielt handn ben Gradus ad Parnassum von Rur; er rühmte das Buch noch im boben Alter als Klaffijd. Das Wert ift befanntlich in Fragen und Antworten abgefaßt und in zwei Theile abgetheilt, einen theoretischen und prattiichen. Urfprünglich lateinisch geschrieben, erlebte es gablreiche Uebersetungen. Das vorliegende Eremplar benutte Bandn gum eigenen Studium und fpater auch beim Unterricht feiner Souler, da er auf Kirnberger hinweist (Kirnberger negavit; bene contra Bb. Kirnb.). Auch auf Regeln früherer und gleichzeiti= ger Componisten, Reutter mit inbegriffen, wird der Schüler aufmerksam gemacht (NB. et hunc usurpabant veteres, etiam G. Reutter). Druckfehler in Schrift und Noten sind von Handn verbeffert und die angegebenen Errata an Ort und Stelle berichtigt; baufig ist die Bezifferung ausgeführt und der Rand mit Anmerkungen (bene-melius, male, nihil valent etc.) an= Buweilen trifft man ein einzeln stebendes NB, als babe fich handn die Stelle gur Nachfrage angemerkt; manche Stellen, ursprünglich mit blaffer Tinte ober nur mit Bleistift angegeben, find von Savdn nachgefahren, um sie kenntlicher zu machen. "Mit unermubeter Unftrengung", fagt Griefinger (S. 10), "fucte fich Sapon Rurens Theorie verständlich zu machen; er ging feine gange Soule prattifc burch, er arbeitete bie Aufgaben aus, ließ fie einige Wochen liegen, überfah fie alsdann wieder und feilte so lange daran, bis er es getroffen zu haben glaubte." Dies bagegen (S. 39) fagt über ben Gindrud, ben

das Kur'sche Lehrbuch auf Haydn machte: "Er fand nichts darin. was seinem Wiffen mehreren Umfang batte geben konnen; doch gefiel ibm die Methode ober Lebrart und er bediente fich berselben bei seinen damaligen Schülern." Eine angefangene Ercerptarbeit ist noch vorhanden; das Heft wurde in Esterhaz im Sabre 1789 mabrideinlich nach handn's handschrift copirt und ift mit &. C. Magnus unterzeichnet. Es führt ben Titel: "Elementarbuch ber verschiedenen Gattungen des Contravuncts. Aus dem größeren Werke des Rapellmeister Fur von Joseph handen zusammengezogen." 97 Der kurze Abrif beginnt mit ben "Regeln bes Contrapuncts: von den Consonanzen und Diffonanzen; von den drei Bewegungen, Grade-, Gegen- und Seitenbewegung; von den 5 Gattungen des Contrapuncts"; von ben Beispielen find einige Mattheson's Bolltommnem Rapell= meister entnommen. Rebst bem Fur'ichen Werk batte Savon eben bieses am meisten im Gebrauch; es ift gang gerfett und die meisten Blätter losgelöst. Handn "fand die Grundfate zwar für ihn nicht mehr neu, bennoch aber gut; die ausgearbeiteten Beispiele jedoch trocen und geschmacklos. Er unternahm zu feiner Uebung die Arbeit, alle Beispiele bes genannten Werkes umzuarbeiten. Er bebielt das ganze Skelet, fogar die Anzahl der Roten bev und erfand neue Melodien dazu." 98 Auch Da= vid Rellner's "Treulicher Unterricht im Generalbaß" (von 1732 -96 achtmal aufgelegt) hat handn fleißig benutt, wie die vielen handschriftlichen NB., Correcturen und mancherlei Be-Dies Lehrbuch ist nach Heinichen und merkungen beweisen. Mattheson gearbeitet und war seiner Anordnung, Kaklickfeit und gedrängten Rurze wegen febr gesucht.

Im Jahre 1757 konnte Haydn ben Büchern schon die stolze Signatur beifügen: Ex libris Josephi Haydn. Bei einisgen steht sogar der Preis des Ankauses und Einbandes (das Buch 1 Fl. 42, Einband 34 = 2 Fl. 16 Kr.). Einigemal mußte die innere Deckelsläche auch als Wäschzettel dienen; diesem Doppelzweck verfiel namentlich Mattheson's "Kern melodischer

<sup>97</sup> Dies heft hat G. Nottebohm benutt ju feinem Berte: Beethoven's Studien. Erfter Banb. Beethoven's Unterricht bei 3. hapbn, Albrechts-berger und Salieri. Leipzig und Binterthur 1873.

<sup>98</sup> Dies, Biogr. Nachr., S. 39.

Wissenschaft" (Hember 8, Bindl 6, Diechl 9, Bardtuch 1, Haube, graue Strümpse). Ober es ist, wie z. B. im Gradus ad Parnassum, die Zahl gegebener (erhaltener?) Lectionen angegeben (Lezioni || || || || || || || || = 15 mal).

So dürftig und ludenhaft auch die Nachrichten aus Bapdn's Lebrzeit vorliegen, läßt sich boch aus Allem entnehmen, daß er eigentlich gar teine geregelte musikalische Ausbildung genoffen batte. Der andauernden fünstlerischen Beaufsichtigung und Nachbülfe entbebrend, hing bei ihm Alles vom Rufall ab. aufs eigene Beobachten angewiesen; aber burch verfehlte und wiederholte Versuche, ben rechten Weg zu finden, nicht minder "burd einen gewaltigen und gleichsam unwillfürlichen Trieb seines Genies" (wie Lessing in seinem "Sophokles" von Aeschplus fagt) gewann er nach und nach jene gewisse Unabhängig= feit und Selbständigfeit, Die seinen Werken mehr und mehr ben Stempel ber Driginalität aufdrudten. Bie gefagt: "Das Talent lag freilich in mir, badurch und durch vielen Fleiß schritt ich pormarts." Und diesen Rleif, ber ibm icon im Baterbause als Rind angewöhnt wurde, bewahrte Haydn durchs ganze Le-Längst ichon ein berühmter Mann, widmete er boch taglich regelmäßig 16 bis 18 Stunden der Arbeit 99, dabei immer auf seine Weiterbilbung bedacht.

Obwohl sich Hahdn, was Theorie betraf, selbst noch auf schwankem Boden bewegte, aber über das in sich Aufgenommene nachdachte und es sich klar zu machen wußte, fand er doch auch bereits Gelegenheit, Andere zu unterrichten. Er mag dabei dem Grundsaße Docendo discimus gehuldigt haben — indem er Andere unterwies, wurde er selber fester. Zwei seiner Schüler aus jener Zeit, wohl die frühesten im Theoretischen, sind nachzuweisen: Miknsch und Kimmerling.

Abund Mikysch, geboren im Jahre 1733 zu Taub in Böhmen, trat im 20. Lebensjahre in den Orden der barmherzisgen Brüder, kam 1754 nach Wien und versah hier die Chorregentenstelle an der Kirche seines Ordens mit vielem Ruhm. Unterricht im Contrapunkt erhielt er von Haydn und Seuche; er that sich als Violinspieler und Organist hervor und schrieb

<sup>99</sup> Carpani, Le Haydine, p. 21.

eine Reihe Kirchencompositionen, die sich vieler Anerkennung ersfreuten. Mikhich starb zu Graz am 9. April 1782.

Während wir bei diesem Schuler auf eine einzige Quelle angewiesen find 100, die uns überdies nur spärliche Auskunft giebt, sind wir über den zweitgenannten Schüler um so besser unterrichtet.

Robert Rimmerling, geb. am 8. Dec. 1737 ju Bien. trat 1753 in das geiftl. Stift Melk. Bur Beit da er in feiner Baterstadt theologische Vorlesungen hörte, erhielt er durch Sandn Unterricht in der Composition und wurde bald einer seiner Im Jahre 1761 verrichtete er am Betriinniasten Freunde. und Baul-Feste sein erstes heiliges Deg-Opfer und murde ihm die Präfectur über die studirende Jugend und das Amt eines Chorregenten in Mell übertragen, bas er 16 Rabre lang mit Auszeichnung bekleidete. Er war ein trefflicher Tenorist, Clavier= und Orgelspieler und schrieb besonders für die Rirche viele größere und kleinere Werke. Ein Requiem in C-moll, Miserere in D-moll, Offertorien u. f. w. besaß Melt noch im Jahre 1826: feine Meffe C-dur für zwei Chore murde als ein Meistermerk geidätt. Der Katalog von Hoffmann & Kühnel (Leipzig 1802) nennt auch Lieder und Clavierstücke von ihm. Der Auftand ber Tonkunst war im Stifte Melk in den Jahren 1760-85 am blübendsten. Kimmerling, Ruprecht, Helm, J. Georg Albrechtsber= ger. Maximilian Stadler erhoben wechselweise den Kirchenchor zu einer auf dem Lande seltenen Bolltommenbeit. Als am 12. März 1764 ber Raiser, ber Kronpring Joseph und Erzherzog Leopold auf der Reise zur Krönung nach Frankfurt bas erste Nachtlager in Melk hielten, wurde von den Chorknaben ein auf diesen hoben Befuch bezügliches Sinngebicht gefungen. Auf ber Rückreise, wobei Maria Theresia von Wien ihrem nunmehr gekrönten erst= geborenen Sobne entgegenfuhr, wurde im Stift ebenfalls eine mufikalische Kestlichkeit veranstaltet. Auch die am 18. April 1770 vermählte Erzberzogin Marie Antonie hielt auf ihrer Reise nach Frankreich Nachtlager in Melk, empfangen vom Raifer Joseph, und abermals ließ Kimmerling ein von ihm compo-

<sup>100</sup> G. J. Dlabacz, Allg. hift. Künstler-Lexifon für Böhmen. Brag 1815, II, S. 320.

nirtes Singspiel mit Ballet, "Rebecca, die Braut Faacs", von seinen Zöglingen aufführen und erhielten die Mitwirkenden zum Beweise der Anerkennung vom Hose werthvolle, auf die Vermählung sich beziehende Denkmünzen und nahm der Kaiser die Partitur mit nach Wien in seine Privat-Bibliothek. Das größte Verdienst erward sich Kimmerling durch die Ausbildung seiner besonders befähigten Zöglinge Marian Paradeiser, Cajetan Andorfer, Gregor Mayer, Achaz Müller und die Doctoren Seeliger und Rudolph. Kimmerling starb, allgemein geachtet, am 5. Dec. 1799 als Pfarrer in Oberweiden. 101

In seiner Lebensskizze nennt Handn einen "Herrn von Rurnberg, von welchem ich besondere Gnade genoffe". Diefer Kürnberg war ein großer Musikfreund und lud Saydn öfters auf seine Besitzung Weinzirl, um mit ihm zu musiciren. kleine Gesellichaft machte bier mit ber, ben Dilettanten bamals geläufigen Kammermufit Befanntichaft; es wurden Streich-Trios und Quartette burchgenommen und hier war es, wo haydn, der für diesen Zwed auch icon einige Trios geschrieben batte, auf Anregung des hausberrn fich jum erstenmal felbft im Quartett= jat versuchte. Es war also, wie Hapdn gegen Griefinger fich äußerte, "ein gang jufälliger Umftand", ber fein Augenmerk auf eine Runftgattung lentte, die ihm einst die iconsten Früchte verdanken sollte. Das waren für handn gludliche Tage: keine Nahrungssorgen, eine anregende Gesellschaft und Aufmunterung jum Selbstichaffen - bies alles verdankte er gurnberg, ber ibm obendrein bald darauf auch zu einer Kapellmeisterstelle verhalf. Somit hat dieser Mann ein Anrecht auf ben Dank ber Rach= welt und verdient es, daß wir uns eingehender mit ihm beschäf= tigen, und er verdient es um so mehr, als er bisber höchstens nur dem Namen nach genannt wurde.

<sup>101</sup> Ig. Franz Reiblinger, Geschichte bes Benebictiner-Stiftes Mell in Mieber-Desterreich. 1851, I, S. 1016. — Wiener Allg. Mus: 3tg. 1818, Nr. 38. 40. — Allg. Mus. 3tg. Leipzig 1829, Nr. 25. 27. — Biographisches, M. S. im Musithereins-Archiv zu Wien. — Allg. Wiener Mus. 3tg. 1843, S. 53. — Wien. Diar., 1764, Nr. 22 unb 34; 1770, Nr. 34.

Das in ben schwäbischen Reichslanden entsprossene abeliche Geschlecht ber Kurnberg 1 führte ursprünglich ben Namen Beber und waren die Voreltern nach Steiermark und Desterreich eingewandert. Robann Karl Weber, Doctor ber Medicin, wurde mit feinen Brüdern Ignaz Joseph und Johann Friedrich im Dec. 1732 von Raifer Rarl VI. in den Ritterstand Rieder-Defterreichs mit dem Brädicat Edler von Fürnberg erhoben. Johann Karl Weber Edler von Fürnberg, f. t. Regierungsrath in Sanitätssachen u. f. w., Berr ber Berrschaften Weitened, Leiben, Beinzirl, Beichselbach und Woding, sämmtlich unweit Melt in Rieder-Defterreich gelegen, wurde im Febr. 1738 als ein Landesmitglied unter bem neueren Geschlechte bes Nieber= Desterreichischen Ritterstandes angenommen, jedoch erft im Jan. 1743 sammt seinem Sohne Karl Joseph bei der Bersammlung ber brei oberen herren Stände introduzirt und vorgestellt. ftarb im Rabre 1748. Sein Sohn Karl Rofenh mar t. t. Truchfeß und nieder-öfterreichischer Regierungerath, bekam vom Bater bie Allobialguter und Berrichaften Weinzirl, Weichselbach, Woding und Wilberstein und machte sich um das Gemeinwohl jener Gegenden so verbient, daß das Andenken an ibn bis auf den beutigen Tag fich ehrenvoll erhalten hat. Wir finden den Namen u. a. im Wiener Diarium 1760 (Nr. 82) erwähnt bei Beschreibung des Einzugs ber Braut des Erzherzogs Joseph: unter ben Rieder-Defterreichischen Landständen, die in 94 sechaspanni= gen Bagen ben Einzug eröffneten, find als bie ersten genannt Jos. von Managetta und Jos. von Fürnberg. Rarl Joseph Edler von Fürnberg ftarb zu Beinzirl am 21. März 1767 im 48. Le= bensjahre und hinterließ zwei Rinder aus erster und fünf Rinber aus zweiter Che. Seine zweite Frau, Marie Antonie, ge= borne von Germetten, welcher Sandn's gute Pflege in Weinzirl oblag, ftarb am 19. Dec. 1779 ebenfalls zu Weinzirl, 52 Sabre alt. Die in Bergeffenheit gerathene Familiengruft in ber auf der alten Amifila gelegenen Pfarrfirche zu Wiefelburg bei Wein= zirl wurde erft vor mehreren Jahren durch Bufall wieder auf= Mehrere wohlthätige und fromme gefunden und renovirt.

<sup>1</sup> Ueber bie Familie Fürnberg fiehe: Franz Karl Bisgrill, Schauplat bes lanbfaffigen Nieber-Defterreich. Abels. Wien 1797, S. 141. — F. B. Beistern, Topographie von Nieber-Defterreich. 1768. 2. Theil, S. 278.

Stiftungen für die Pfarre Wieselburg bezeugen, daß die Kamilie ein Segen für jene Gegend gewesen. Aus ben Berlassenschaftsacten ist ferner zu erseben, daß die Kürnberas ibren Reichthum auch auf Runft und Wiffenschaft verwendeten, benn außer Musikalien und Musikinstrumenten besagen sie eine ansebnliche Bibliothet und Gemäldesammlung. Noch im Jahre 1805 besaß einer ber Nachkommen ein Fortepiano, "von bem die Franzosen den Namensschild des Erbauers abgerissen batten. ein Paffetl (Bioloncell) so etwas ruinirt und vier Die Original-Bortrats bes Baters und Groß: Biolinen". vaters (Johann Karl und Karl Joseph) besaß eine Schwester des Jos. v. Kürnberg, Frau Hofrathin Eleonore von Belser in Wien. Die brei ältesten Rinder, die zur Beit ber Anwesenheit Saybn's in Wiefelburg im Elternbause lebten, zogen spater alle brei nach Wien und Haydn wird diesen Häusern wohl nicht fremd geblieben sein. Bernhard starb zu' Wien am 6. Sept. 1805 im Witwerstand als Lebensritter von Loosdorf; die genannte Frau Eleonore von Belser (ibr Mann war k. k. Hofratb bei der oberften Juftigstelle) 2 lebte damals als Witme ebenfalls in Wien; Joseph, der alteste Sobn, t. t. Obristlieutenant, befaß sablreiche Berrichaften und machte fich durch feine großen und koftspieligen Unternehmungen im Holzbandel um Wien febr verbient. \* Nach seinem Austritt aus bem Militarbienst wurde Kürnberg Posteigenthumer und Besiger gablreicher Wirthschafts-Realitäten zu Purkersdorf (ber ersten, westlich von Wien gelegenen Boftstation auf der Straße nach Ling). Für seine Berbienste wurde biesem Fürnberg im Jahre 1796 ber Grafenstand verlieben, doch nachträglich wieder entzogen, ba er fich weigerte, die üblichen Taren zu zahlen. Er starb, 58 Jahre alt, am 13. Sept. 1799 in seinem Sause zu Wien (Borftadt Wieben,

<sup>2</sup> Dr. Karl von Belfer-Fürnberg, feit 1874 f. t. Staatsanwalt in Bien, ift noch ein Racksomme biefer Kamilie.

<sup>3</sup> Die Wiener Zeitung, 3. Jan. 1787, bringt über ihn Folgenbes: herr Jos. Ebler von Fürnberg, t. t. Obriftlieutenant, welcher ben in seinen Bestigungen liegenben großen Beinspergerwalb mittels eines Aufwandes beträchtlicher Summen zu einem beständigen Holzschlag anwenbbar zu machen wußte, hat dieses verstoffene Jahr über 28000 Klafter Brennholz auf ber Donau hierher geführt.

Hauptstraße, neu Rr. 3), wurde aber auf dem Friedhof zu Wieselburg in der Rähe der Gruft seiner Eltern an der Außensseite der Kirche begraben. Im Leben ein Sonderling, enthält auch die Grabschrift seltsame Inschriften (u. a. die lakonischen Worte "Cosa rara", Titel einer bekannten Oper von Martin); ebenso seltsam waren die Bedingungen, die er an gewisse Versmächtnisse knüpfte: so sollte z. B. bei seinem Grabe ein Armer jede Mitternacht einen Rosenkranz beten "für alle billigen und gerechten Richter".

Was die Ortschaft Weinzirl betrifft, so findet sich nirgends eine genaue Angabe, welcher Ort eigentlich bamit gemeint fei. Die Bezeichnung "in ber Nähe" ober "einige Bosten von Wien" ist sehr allgemein gehalten und läßt die Babl unter einem Dutend gleichnamiger Orte. Carvani allein nennt etwas bestimmter Burkersborf, wo sich Fürnberg "meistens aufhielt" 4, und in ber That ware man versucht, das etwa brei Stunden von bort, bei dem Dorfe Ollern gelegene Weinzirl reizend ge= nug zu finden als Landaufentbalt eines begüterten Mannes. Doch die Rachforschungen ergaben, daß das daselbst gelegene Schlößden, ber sogenannte Reidersbergerhof (ein Dominialhof). nie im Befit ber Fürnbergs gewesen. Wohl aber befaß, wie gesagt, der lettgenannte Kurnberg in und um Burkersdorf Liegenschaften, und biefer Umstand mag auch Carpani irregeführt baben, benn bas eigentliche Weinzirl haben wir, wohl noch in Nieber-Desterreich gelegen, aber mehr westwärts über Melk binaus zu suchen.

Man verläßt gegenwärtig, wenn man von Wien kommend Welk passirt hat, die Sisenbahn bei der Station Kemmelbach und gelangt auf der Hauptstraße oder besser auf dem reizenden Waldwege in anderthalb Stunden nach dem Markte Wieselburg, am Zusammensluß der großen und kleinen Erlaf gelegen. Wir

<sup>4</sup> Le Haydine, p. 85: dimorava per lo più a Burckersdorff.

<sup>5</sup> Der Reichersbergerhof bei Weinzierl war zur Zeit, um die es sich hier banbelt, im Besitz eines dru. Joh. Christoph Benaglia Satorell (Urkunde im Pfarrarchiv zu Enln, nach gütiger Mittheilung des Cooperators dru. P. Abalbert Dungel). Siehe auch: Darstellung des Erzherzogth. Dest. u. d. Enns, Bb. IX, S. 222. Im Jahre 1795 kam das Schlößchen an die kais. Familienscher-Ober-Direction und gehört gegenwärtig Graf Grünne.

befinden uns hier in einer überaus lieblichen Gegend, beren Hauptschmuck ber malerische Anblick bes bei 6000 Kuß boben Detider und seiner Voralven bilbet. Amei Straffen gieben von Wieselburg aus längs ben genannten Rluffen bin. Die breitere Straße folgt ber großen Erlaf und führt nach Burgstall, Scheibbs und Gaming, die schmälere führt an der kleinen Erlaf bin in die sogenannte Eisenwurzen und nach Steinabrück. Wir folgen ber letteren und gelangen in der, durch eine freundliche Thalebene führenden Obstallee in einer Viertelstunde nach bem Dörfchen Beinzirl, beffen Sausden zwischen Garten zerftreut liegen. Unser Riel, das berrschaftliche Schloß , unweit eines sich gegen Westen bingiebenden Söbenrandes gelegen und noch jest wohl erhalten, ist von älterer Bauart und ziemlichem Umfang. Mit seinen vier Klügeln, einem Saupteingangs-Thurm und vier Edthürmen mit Spisbachern gewährt bas Schlößchen einen pittoresten Anblid; es gelangte im Jahre 1738 in ben Besit bes Johann Karl von Kürnberg, wurde 1795 von der k. k. Kamilien-Güterdirection angekauft und ift gegenwärtig Eigenthum bes Raifers Ferdinand. Raifer Frang hielt sich in Weinzirl der balfamischen Luft und des vortrefflichen Wassers wegen oft und gerne auf und in dem nicht allzufern am linken Donauufer gelegenen Solosse Bersenbeug, bas später ein Lieblingsaufenthalt seiner Gemablin murbe, übte er fich im Berein mit bem Grafen Wrbna. Feldmarschall-Lieutenant Kutschera und Hoftapellmeister Epbler eifrig im Quartettsviel.

Der Kreis, der sich zu gleichem Zweck, von Fürnberg eins geladen, in Weinzirl vereinigte, bestand nach Griefinger's Ansabe aus dem Pfarrer des Ortes, dem Berwalter des Haus-herrn, haydn und dem Bioloncellisten Albrechtsberger. 7 Das

<sup>6</sup> Darstellung bes Erzh. Deft. u. b. Enns (Schweighart). Wien 1838, Bb. XIV, S. 58 (mit Ansicht bes Schloffes und Ortes). Georg Math. Bifcher's Topogr. von N. Deft., Bb. II, 1672: Das Biertl ob. Wiener Balbt, Rr. 126 (mit Abbilbung bes Schlöfichens)

<sup>7</sup> Griefinger (G. 15) nennt ihn irrthlimlich einen Bruber bes bekannten Contrapunktisten Joh. Georg Albrechtsberger, Domkapellmeister in Wien. Nach ben Pfarr-Reg. von Klosterneuburg, wo berselbe geboren wurde, hatte er keine Brüber, boch war ber oben Genannte möglicherweise aus früherer Linie verwandt, ba ber Familienname (nach Keiblinger, S. 1019) auch in ben

erste Quartett, B-dur %, das bier handn auf Anregung Fürnberg's für deffen Haus componirte, fand sogleich so lebhaften Anklang, daß der überglückliche junge Mann badurch angeeifert wurde, in dieser Gattung weiter zu arbeiten, und so entstanden in furzen Awischenräumen die ersten achtzehn Quartette, wie sie in Partitur in den Ausgaben von R. Ferd. Bedel in Mann= beim, 1. Band Nr. 1-18, und Trautwein in Berlin, Nr. 58 -75, und zwar in ber Reihenfolge, wie fie in Saydn's eigenem Ratalog verzeichnet find, im Druck vorliegen. Wenn bas Ent= stehen der ersten Quartette Haydn's der allgemeinen Annahme entgegen (bas erfte foll im Sabre 1750 componirt worden fein) bier beiläufig um fünf Sabre binausgerudt wird, so waren bazu zwei Umstände bestimmend. Erstens ist es nicht benkbar, daß Kürnberg, der fich offenbar für handn interessirte und seine Lage thatsächlich zu verbeffern trachtete, ihn die vollen fünf Jahre batte barben laffen. Zweitens zeugen biese ersten Quartette, auf die wir später eingebender zurücksommen, bei aller Einfachheit boch bereits eine fo fichere Kactur, wie fie nur durch andauernde vorangegangene Studien erworben werden konnte. Dazu diente eben diese Reit des Lernens und der Erfahrung, für handn zugleich Jahre ber Noth und Entbehrung. Dag nun für ihn die bessere Zeit angebrochen war, spricht aus jedem bieser Quartette, die, obwohl es ihnen nicht an ernsteren und mitunter herzinnigen Bügen fehlt, sich boch hauptfächlich an Munterkeit, Frohsinn, an sorgloser und bäufig felbst ausgelaffener heiterer Laune einander überbieten zu wollen icheinen. ungewohnte Erscheinung gewann ihnen rasch in weiten Rreisen viele Freunde, zog ihnen aber auch ebenso viele Tadler zu. Man schrie über Herabwürdigung der Musik zu komischen Tändeleien, prophezeite dem Componisten Verstachung und sprach ihm jedes ernftere Streben ab.

habdn ließ sich jedoch nicht irre machen, sondern ging gleichzeitig einen Schritt weiter, nahm nun auch, vielleicht zur

Bfarr-Registern von Beitened, Emersborf und Beiten vorlommt. Da u. a. Beitened eine Bestigung Fürnberg's war, so liegt bie Bermuthung nahe, bag ber genannte Cellift, ob nun verwandt ober nicht mit dem Biener Domtapellmeister, in ober um Beitened seshaft war und etwa zu Fürnberg's Beamten zählte.

spätern Benutung für seine Wiener Freunde, Flöte, Oboe und Waldhorn zu Hulfe und schrieb seches Scherzandi, harmlose, bergige Divertimenti, die gleichsam bie Borboten seiner Symphonien wurden und im Rabre 1765 bei Breitkopf in Leipzig in Abschrift zu baben maren. Auch diese muffen ihre Freunde gefunden haben, benn fie ericbienen zwei Jahre fpater für Clavier allein ebenfalls in Abschrift, scheinen aber nie in Druck gekommen zu fein; Baydn mag fie bei Abfaffung feines Ratalogs mobl vergeffen haben, ober er bat sie absichtlich nicht aufgenom= Auch eine Angabl Streich=Trios fur zwei Biolinen und Bioloncell, für Bioline, Biola und Bioloncell und einige Divertimenti für fünf und mehr Instrumente, von benen ein Theil gehn und zwölf Jahre später ben Beg in die Deffentlichfeit fand, mogen ihre Entstehung dem Aufenthalt Sandn's in dem gaftfreundlichen Weinzirl verdanken, von dem wir hiermit für immer Abicieb nehmen, um nach ber alten Raiferstadt gurudaufebren.

Wir haben uns Haydn's Thätigkeit in den Jahren 1755—58 auf Unterrichtgeben, Componiren, gelegentliche Orchestermitwirkung und Kirchendienst vertheilt zu denken. Der Sonntag namentlich gehörte der Kirche. Rach Griesinger (S. 17) war Haydn für jährl. 60 Fl. Vorspieler in der Kirche der barmsherzigen Brüder in der Leopoldstadt (Lorstadt Wiens), dann spielte er die Orgel in der gräsl. Haugwitzschen Kapelle und sang zuletzt im Stephansdom (also wieder unter Reutter). Jede Mitwirkung beim Gottesdienst wurde ihm mit 17 Kr. vergütet. Keine dieser Amtsthätigkeiten ist jedoch authentisch nachzuweisen. Ist die erstgenannte Kirche richtig bezeichnet, so war damals daselbst Werner Hymber Bedorten. Dagegen sagt eine Notiz, und wird dies auch im Kloster selbst bestätigt, daß dorten nur ausnahmsweise Figuralmusik Statt hatte, z. B. am Feste des b. Schuthern. Eine andere Notiz 10 nennt Haydn geradezu

<sup>8</sup> Ausführliches über ibn fiebe Dlabacz, Rünftler-Leriton, I, S. 683.

<sup>9</sup> Recensionen über Theater und Mufit. Wien 1859, S. 180.

<sup>10</sup> A. Meinrab, Gebentbuch ber Borftabtpfarre Gumpenborf. Bien 1857, S. 55.

ohne weitere Gewähr Chorregent in der Karmeliterkirche. Das gräfl. Haus Haugwis hielt damals oder später eine stabile Musikkapelle von 23 Mitgliedern, 8 Gesangsolisten und 16 Choristen und besaß auf Schloß Namiest in Mähren eine reiche Musik-Bibliothek. 11

Kür das eigentliche Selbststudium blieben Handn nur wenige Stunden bes Tags; er mußte die Abende und Nächte zu bulfe nehmen und felbst ba noch für das Bedürfniß des Augenblicks namentlich so manche Claviercompositionen für seine Souler foreiben, benen er felbft nur wenig Berth beilegte; er verschentte fie und hielt fich für geehrt, wenn man fie nur an= Griefinger (S. 19) fagt hier weiter: "Handn mußte nichts bavon, daß die Mufikalienbandler aute Geschäfte bamit machten und er verweilte mit Wohlgefallen an den Gewölben, wo die eine ober die andere Arbeit im Drud gur Schau ge= stellt war." Daß bier nur geschriebene Mufikalien gemeint sein können, wurde schon in der Chronik nachgewiesen; diese baben denn auch zeitlich ihren Weg ins Ausland gefunden und bort wurden sie allerdings auch bald im Druck verbreitet, aber boch erft zu einer Zeit, wo Saydn icon nicht mehr in Wien war. Es befanden sich darunter Trios, Quartette, Cassationen, Divertimenti und Symphonien, die in Paris, London und Amster= bam erschienen und jum größeren Theil in Breitkopfe themat. Ratalog angezeigt find. Haydn felbst mar es nie beigefallen, gleich Bach und Leopold Mozart seine Werke etwa in Rupfer zu radiren; dazu fehlte ibm Beit, Gelegenheit und auch Geschick.

Haydn's Lectionen mehrten sich und seine Einnahmen dafür stiegen von monatlich zwei auf fünf Gulden, was ihn zunächst veranlaßte, sich nach einer erträglicheren Wohnung umzusehen. Er fand eine solche auf der sogenannten Seilerstätte (Straße am ehemaligen Karolinenthor), hatte aber hier das Mißgeschick, seiner wenigen Habseligkeiten beraubt zu werden. Er schrieb, wahrscheinlich in der ersten Bestürzung, an seinen Bater und dat, ihm doch wenigstens Leinwand für Hemden zu schicken. Der Bater kam aber selber nach Wien, gab dem Sohne einen Siedzehner und die Lehre: "Kürchte Gott und liebe deinen

<sup>11</sup> Musik. Zeitung für bie öft. Staaten. Ling 1812, Rr. 11.

Nächsten." 12 Durch die Freigebigkeit guter Freunde sah Hahdn seinen Berlust bald wieder ersetzt und ein mehrwöchentlicher Aufenthalt bei Fürnberg heilte alle Wunden.

Einen ausgiebigen Rückbalt fand havon in biefer Zeit an der Bekanntschaft mit dem gräft. Sause Thun. Er verdankte fie lediglich seinem Talente und dem glücklichen Rufall. Die seltsame Art der ersten Begegnung mit der Herrin des Hauses wird (wahrscheinlich nach einer Mittheilung Blevel's) von Framery 18 und nach ihm von Fétis 14 weitläufig erzählt, und wenn man die etwas verdächtig ausgeschmudte Anekdote ihres Beiwerts entkleidet, giebt fich uns etwa ber folgende Sachverhalt: Die für Musik schwärmende Gräfin Thun 15 hatte eine der in Abschrift courfirenden Sonaten Handn's zu Gesicht bekommen und wünschte den Componisten selbst kennen zu lernen. wurde ausgekundschaftet und ersucht, sich ber Gräfin vorzustellen. Die Gräfin batte ohne 3weifel ben gunftigen Eindruck, den ihr die Sonate gemacht, im Vorbinein auch auf den Verfasser derselben übertragen und war nicht wenig erstaunt, einen jungen

<sup>12</sup> Griefinger's Aussage (S. 17) barf man hier wohl bezweifeln. Sanbn war schon zu alt, um seinen Eltern beschwerlich zu fallen, und ber Bater nicht so arm ober hartherzig, um bem Sohne nicht beifteben zu können ober zu wollen.

<sup>13</sup> Notice sur Jos. Haydn, p. 7.

<sup>14</sup> Biogr. univ. des Musiciens. Artifel Handn.

<sup>15</sup> Die gräft. Familie Thun wirb auch in ben Biographien Mozart's, Glud's und Beethoven's häufig genannt. Mozart fand hier die wärmste Aufnahme und Bürbigung seines Talentes und erwähnt in seinen Briefen oft des stets herzlichen Antheils, den die liebenswürdige Gräfin, geborene Uhleseld, an seiner Künstlerlausdahn nahm, die sie auch mannigsach zu erleichtern suchte. Otto Jahn erwähnt ihrer aussührlich in seinem Mozart (2. Aust., II, S. 40). Sie war auch im Berkehr mit Glud, bei dem sie den englischen Musikschieller Burnen und später den preuß. Hostapellmeister J. Fr. Reichardt einsührte (Schmid's Glud, S. 164 und 382). Burnen spricht entzückt von ihrem Talent (Tagebuch II, S. 160 und 216); Beethoven widmete ihr das Trio op. 11; der berühmte Reisende Georg Forster spricht von Marie Christine, einer der "drei Grazien" (wie er die Töchter nennt). Gräfin Elisabeth wurde 1788 die Gemahlin des Grafen (nachmaligen Fürsten) Rasumovsky, russischen Gesandten. — Carpani (p. 278) bezweiselt auch hier die Wahrheit obiger Besgebenheit.

Mann in ärmlicher Kleidung und wenig empfehlender Haltung vor sich zu sehen. Die Möglickeit einer unliebsamen Berswechselung argwöhnend fragte sie daher Haydn, ob er wirklich selber der Componist sei. Doch rasch schwand jeder Zweisel und sie folgte nun mit steigendem Interesse der einsach natürslichen Erzählung seines von wenig Sonnenblicken erhellten Schicksals. Die edle Gräfin erkannte den Werth des jungen Mannes und hatte Mitgefühl für seine Lage; Haydn wurde der Gräfin Lehrer im Clavier und Gesang und sie beschenkte ihn gleich ansangs reichlich für seine Composition, die seine Bekanntschaft veranlaßte. Haydn aber hatte später in seiner hervorragenderen Stellung noch oft Gelegenheit, mit dem Hause Thun in Bestührung zu kommen.

Im Jahre 1757 erlebte es handn, daß fein um fünf Jahre jungerer Bruder Michael ihm mit einer festen Anstellung gubor= Ueber beffen Thun und Treiben bis dabin, über die Art, wie er seinen Lebensunterhalt erwarb und über das gegen= seitige Berhalten ber Brüber, über alles biefes liegt ein bichter Schleier. Daß auch bier Unterrichtgeben aushelfen mußte, ift wohl kaum zu bezweifeln. Jebenfalls aber mar Michael im Stubium ber Composition febr fleißig, bies bezeugen zwei Umftanbe nachdrücklich: er copirte sich nicht nur die vollständige Missa canonica von Sob. Sof. Fur, fondern batte icon mehrere Sabre früber selbst eine umfangreiche Meffe componirt, die in allen Theilen ein beachtenswerthes Vertrautsein mit den Regeln der Barmonie und des Contrapunttes, im Gesang und Instrumental-Sat befundet. Die durchaus von Michael's Sand geschriebene Fur'iche Meffe, im Besit ber taif. Hofbibliothet in Wien, tragt die Bemerfung: "Descripsit Michael Hayden 16 5ta 7er 1757." Autograph der Meffe, ebenfalls auf der kaif. Hofbibliothek (neue Signatur 15589), ist bezeichnet: "Missa in honorem Stmae Trinitatis", und am Schluffe: O. A. M. D. Gl. (Omnia ad majorem Dei Gloriam) - Joan. Mich. Haydn, composuit Ao. 1754." Die Schriftzüge biefer fruhzeitigen Arbeit zeigen bereits eine feste geübte Sand und ähneln fast zum Berwechseln

<sup>16</sup> Eine ber wenigen Ausnahmen, wo Michael nicht gleich feinem Bruber fich "Sapbn" fcrieb.

benen seines Brubers. Diese Messe besindet sich in ausgeschriebenen Stimmen im geistl. Stifte St. Peter in Salzburg und müßte nach der dortigen Bemerkung "Temesvar" Michael sich schon damals (vielleicht auf Besuch) in Ungarn befunden haben. Die Anstellung dorthin erfolgte aber erst im Jahre 1757, indem ihn der Bischof von Großwardein, Graf Firmian, als Kapellmeister zu sich beries. Er bezog daselbst einen nur bescheidenen Gehalt, wußte sich aber durch seine Compositionen so vortheilhaft bekannt zu machen, daß er schon nach fünf Jahren vom Erzebischos Sigismund (Schrattenbach) nach Salzburg berusen wurde, wo er dann auch zeitlebens verblieb. 17

Endlich sollte auch für Joseph Handn das Romadenleben ein Ende nehmen; er wurde (der allgemeinen Annahme nach) im Jahre 1759 und, wie Handn selbst sagt, "durch Recomendation" Fürnberg's beim Grasen Morzin, der im Winter in Wien, im Sommer auf seinen Gütern bei Pilsen in Böhmen lebte, als Musikdirector und Kammercompositor mit 200 Fl. Gehalt 18, freier Wohnung und Kost an der Offiziantentasel angestellt. Also auch hier war es der wackere Fürnberg, der Handn's Geschick lenkte, was dieser auch in seiner Lebenssstizze dankbar anerkennt. Ueber Morzin und seine Musikkapelle ist so sehr wenig Positives bekannt, daß wir uns damit behelsen müssen, auf weiten Umwegen wenigstens Sinzelnes zu erfahren, um von Ort und Personen ein halbwegs annäherndes Bild zu gewinnen.

Ferdinand Maximilian Franz Graf von Morzin 10

<sup>17</sup> Rach Michael's Abgang stellte ber Bischof ben bekannten Dittersborf als Musikbirector an mit 1200 Fl. Gehalt, herrschaftl. Tasel, freier Wohnung, Besolbung und Koft und Livree für einen Bebienten. (Dittersborf's Lebensbeschreibung, S. 129).

<sup>18</sup> Griefinger, S. 20. — Dies, S. 42, fagt weniger glaubwürdig 600 Ri.

<sup>19</sup> Ueber bies im Jahre 1636 in ben Reichsgrafenstand erhobene Geschlecht siehe: hift. heralbisches handbuch jum genealog. Taschenbuch ber gräft. häuser. Gotha 1855, S. 620. — Biogr. Lexiton bes Raiserth. Defterreich,

f. f. Kämmerer, Geb. Rath und bes größeren Landrechts Beifiber zu Anaim in Mahren, befaß 11/4 Post füdlich von Bilfen im westl. Böhmen die Guter Merklin, Temin, Ober- und Unter-Lukavec. 20 Dlabacz nennt ben Grafen an mehreren Stellen (3. B. S. 357, Artifel Werner) ben "berühmten Wohlthater ber Runfte", ben "Musikverständigen" und ben "großen Beförberer ber Tonfunft". Auf bem Gute Unter-Lukavec 11, am Klüfichen Bradlanka erbaute dieser Graf ums Jahr 1708 ein Schloß sammt einer in einem Seitenflügel gelegenen Schloßtapelle und ließ nach seiner Angabe burch ben berühmten Prager Brofessor ber Geometrie und Architektur, Joh. Kerd. Schor (gest. 1767) einen Lust- und Ziergarten anlegen und von dem trefflichen Bilbhauer Andreas Guitainer von Friedland in Böhmen mit vielen Bilbfäulen ausschmuden. 22 Der Graf batte eine Anzahl Mufiker in Sold, die er, wie es scheint, vorzugsweise in Brag beschäftigte; Dlabacz spricht auch hier wiederholt (3. B. S. 377, 583 2c. von der "berühmten Rapelle" des Grafen in Prag und läßt ihn sogar (S. 534) selbst sich mit bem Studium der Tonsetkunft befaffen, benn er ist nebst andern Mitgliedern des böhmischen Abels (Graf Herzan, Czezka, Bachta) als Schüler des berühmten Contrapunktisten Franz Joh. Habermann genannt, berfelbe, ber auch ber Lehrer Misliweczel's war. Graf Morgin ftarb am 22. Oct. 1763 im 70. Lebensjahre auf seinem Gute Lukavec. Sein Sohn Karl Joseph Franz

von Dr. Const. von Burzbach, 19. Theil, 1868, Artikel Morzin. Wegen ber Rolle, die Ferdinand Franz und Karl Joseph Morzin während bes franz-baier. Arieges in den 40er Jahren des 18. Jahrh. gespielt, siehe Alfred Ritter von Arneth: Maria Theresia's erste Regierungsjahre. Wien 1864, I, S. 344; II, S. 225, 230, 242 fg. — Männliche Nachsommen der gräst. Hamilie Morzin leben gegenwärtig noch in Prag (Graf Rudolph, geb. 1801) und in Wien (Graf Vincenz, geb. 1808).

<sup>20</sup> Merklin und Temin gelangte burch heirath an ben Grafen Johann Kolowrat; bie burch Bereinigung verschiebener Gliter entstanbene herrschaft Lukavec veräußerte Graf Karl Joseph Morzin laut Kaufvertrag vom 2. Jan. 1781 an Karl Friedrich Reichsgrafen von habselb und Gleichen. Im Jahre 1849 kam sie burch Erbschaft in bas Eigenthum bes jetigen Besitzers, Grafen Erwin von Schönborn.

<sup>21</sup> Anf bem Bege von Pilfen nach Preftic und Alattau biegt nabe biefem Städtchen bie Straffe links ab nach Unter-Lufavec.

<sup>22</sup> Dlabacz, Allg. Bift. Runftler-Lexiton, S. 65 und 517.

(geb. 1717, gest. 1783) erbte vom Bater die Liebe zur Kunst. Er war kais. Kämmerer und Geheimerath und vermählt mit Wilhelmine, der Tochter des Franz Wenzel Freiherrn Reisky von Dubnitz; vorzugsweise bewohnte er Lukavec und brachte den Winter in Wien zu. Dort sinden wir ihn im Jahre 1760 zweimal im Wiener Diarium erwähnt; einmal bei einer großen, vom Hose veranstalteten Schlittensahrt; das zweitemal als einer der ersten k. k. Kammerherren, die am 6. Oct. in sechsspännigen Wägen den Einzug der Braut des Erzherzogs Joseph eröffneten. Von seinem Bater scheint er noch bei dessen Ledzeiten mit den Angelegenheiten der Musikkapelle betraut worden zu sein; er erweiterte sie, beschäftigte sie aber nur in Lukavec. Nach Angabe Dies' (S. 42) mußte sich jeder Musiker verpslichten, so lange er im Dienst des Grafen stand, sich nicht zu verheirathen.

Daß viele Mitglieder des böhmischen Abels im 18. Jahrbundert Musikkapellen unterhielten, ist bekannt. Dlabacz (II, S. 42) nennt uns die Grafen Hartig, Mansfeld, Thun, Trautmannsborf, Czernin, Netoliczty, Jos. Canal, Joh. v. Bachta, Kürst v. Kürstenberg. Bon all' biesen war im Jahre 1796 nur noch die meift aus Livreebedienten bestehende Harmonie des Grafen Bachta übrig; boch bemährte ber Abel auch später noch seinen Sinn für die Tonkunft, indem er im Jahre 1808 das Conservatorium zu Prag gründete. 22 In den Werken von Walther, Rieger, Gerber und Dlabacg 24 find wenigstens einige Mitglieder der gräfl. Musikkapelle namhaft gemacht: Jos. Anton Sehling, "ein sehr guter Compositeur" (gest. 1756 zu Brag); Bos, "einer ber stärkften Bioloncelliften in Böhmen", Bernardon, Rlarinettist und Baldhornist (gest. zu Prag), und gleichzeitig mit ihm Werner, "ein berühmter Bioloncellist" und vorzüglicher Dirigent, gebürtig von Kommotau (gest. 1768 zu Brag); Anton Taubner, ein "vortrefflicher Flötift" (geft. 1797); Job. Friedrich Kasch, ein Schüler von Kuhnau und Graupner, als Componist im Jahre 1721 von Morgin angestellt, bei bem er 11/2 Jahr verblieb und später als hochfürstl. Anhaltischer Kapell=

<sup>23</sup> Dr. A. B. Ambros, Das Conservatorium in Brag. Prag 1858.

<sup>24 3.</sup> G. Walther, Musik. Ler. Leipzig 1732. — Statistit von Böhmen (Rieger). Leipzig und Prag 1794. — E. L. Gerber, Ler. ber Tonklinfler. — Dlabacz, Allg. hift. Klinftler-Ler. Prag 1815.

meister nach Rerbst berufen wurde, wo er bis ju seinem Tode (1759) lebte; er war ber Bater bes Karl Friedrich Christian Kafd, Gründers ber Berliner Singakademie, und lieferte Marpura 25 eine felbst verfaßte Lebensstizze, die bann auch Gerber in seinem neuen Lexikon benutte. Ueber den Stand der Kapelle zur Zeit Handn's ist jeder Hinweis spurlos verschwunden. 26 Wir dürfen jedoch annehmen, daß die Rapelle die Bahl von 12-16 Mitgliedern nicht überschritten haben mag und gelegent= lich wohl durch graff. Hausbeamte und Diener verstärkt murde. Rebenfalls wird für eine, bei Tafel ober Serenaten besonders beliebte Sarmoniemusit (gewöhnlich je zwei Rlarinetten, hörner und Ragott) gesorgt gewesen sein. Wir feben bies auch an jenen Divertimenti, von denen man annehmen kann, daß sie während Haydn's Amtsthätigkeit bei Morzin entstanden find. Ein foldes aus dem Sabre 1760 (bas Autograph bat fich aus bem Nachlaffe Saydn's noch erhalten) ift für je zwei Hörner, englisch horn, Kagott und Biolinen geschrieben; es erschien 1767 in Abschrift bei Breitkopf in der ersten Sammlung von sechs Divertimenti als Nr. 2 (in Haydn's Katalog Nr. 16 ber Div.). Mit Ausnahme von Nr. 3 (1764 componirt aber von Handn unter die Symphonien aufgenommen) werden die übrigen, für 5 bis 9 Inftrumente geschrieben, wohl ebenfalls in die Morzin'ide Beriobe fallen.

All' diese Werke aber verlieren an Bedeutung einer Arbeit gegenüber, mit der Haydn, wie mit den Quattetten, den Grunds stein legte zu einer Reihe Schöpfungen, die seinen Namen in der Musikgeschichte für immer verewigten und eine Kunstrichtung anbahnten, in der seine Nachfolger das bisher Höchste erreichten. Haydn schrieb hier im Jahre 1759 seine erste Symphonie. Die Gewißheit, daß es wirklich seine erste Symphonie war,

<sup>25</sup> Beitrage jur Mufit. Bb. III, S. 124.

<sup>26</sup> In Lukavec war personliche Nachfrage erfolglos; in Hohenelbe, wohin bie jum Theil sehr werthvollen Instrumente im Jahre 1817 als ein Geschenk an bie bortige Kirche überführt wurden, hatte Graf Rudolf Morzin wieder-holt die Gilte, im Schloß- und Kirchenarchiv nachforschen zu laffen. Die etwa vorhandenen, die Musikapelle betreffenden Acten wurden jedoch entweder schon in Lukavec als werthlos vertilgt ober siesen in Hohenelbe als Opfer wiederholter Sichtungen des Archivs.

verdanken wir auch hier Griefinger, denn nach Haydn's Katalog, der nachweisbar sich nicht an eine chronologische Reihenfolge hält, ist diese Symphonie als die zehnte bezeichnet. Sie ersichien in den üblichen geschriebenen Stimmen als die dritte von sechs Symphonien bei Breitkopf im Jahre 1766. Klein wie sie ist, zeigt sie doch schon eine auffallende Klarheit und Sicherheit in der Anlage und reiht sich nach ihrem innern Gehalt den vorangehenden Trios, Quartetten und Scherzi als verbindendes Glied in aufsteigender Linie und ungezwungener Weise an. Wir werden ihr in Verbindung mit den unmittelbar folgenden gleichartigen Werken nochmals begegnen.

Ueber Haydn's Lebensweise in dem, in einer flachen und anspruchslosen Gegend gelegenen Schlosse Lukavec ist uns nichts Näheres überliefert worden, doch erzählt uns Griefinger (S. 30) außer ber Bemerkung, daß hier Sandn, mahricheinlich auf einer Ragd, vom Pferde fturzte und feitdem zeitlebens der Reitkunft entsagte, noch eine artige Anekdote, die uns die volle Naivetät und Unverdorbenheit bes damals 28jährigen Mannes verbürgt. In seinen spätern Jahren (theilt Griefinger S. 20 mit) erzählte Handn gerne bavon, wie er am Clavier ber schönen Gräfin Wilhelmine jum Gefang begleitete und wie sie einst, um beffer in die Noten seben ju konnen, sich über ibn beugte, wobei ibr Busentuch auseinanderfiel. "Es war bas Erstemal, bag mir ein solcher Anblid ward; er verwirrte mich, mein Spiel stodte und die Finger blieben auf den Tasten ruben." ""Was ist das, Saydn!"" rief die Grafin, "", was treibt Er da?"" Boll Chrerbietung entgegnete Bandn: "Aber gräfl. Gnaden, wer follte auch bier nicht aus der Fassung kommen ?!"

Im Herbst 1760 hielt sich Hahdn in Wien auf und gewann seinen Unterhalt durch Lectionengeben. Zu seinen Schülerinnen zählten auch die Töchter eines Friseurs, Namens Keller, der Haydn öfters unterstützt hatte und in der Vorstadt Landstraße in der Ungargasse ein eigenes Haus besaß. Nach Dies (S. 43) hatte Haydn dort auch gewohnt 27 und verliebte sich in eine der

<sup>27.</sup> Wahrscheinlich murbe Sandn hier burch einen Bruber bes Frifeurs

jüngern Töchter bes Hauses und seine Neigung wuchs bei näherer Bekanntschaft berart, daß er, da sein Fortkommen nun durch einen sixen Sehalt gesichert schien, trot des gräss. Verbots beschlossen hatte, sich mit ihr zu vermählen. Doch statt der geschofften Gegenliebe mußte es Haydn zu seinem Schmerze ersahren, daß seine Angebetete es vorzog, in ein Kloster zu treten. Auch dem Bater kam dieser Zwischenfall sehr ungelegen. Der talentvolle und solibe junge Mann mußte ihm gefallen haben; er suchte ihn durchaus an seine Familie zu ketten und überredete ihn, als Ersat die älteste Tochter zur Frau zu nehmen. Das Gefühl der Dankbarkeit gab den Ausschlag und Hahd führte somit (gleich dem Dichter Bürger) die Schwester des Mädchens, das er eigentlich liebte, als Gattin heim.

Johann Peter Keller, hofbefreiter Perüdenmacher 28, wurde am 12. Nov. 1722 bei St. Michael mit Marie Elisabeth Sailler getraut. Diese Ehe war reich an Kindern gesegnet; die älteste Tochter, die am 9. Febr. 1729 in der Tause die Namen Maria Anna Alopsia Apollonia erhielt (Beil. I, 11), wurde Haydn's Frau. Die jüngere Tochter, die Haydn liebte 20, wurde als Nonne bei den Nicolaierinnen aufgenommen und nahm den Klosternamen Josepha an; sie lebte noch im Jahre 1801 und Haydn erwähnt ihrer in seinem ersten Testamente, §. 24: "Der Schwester meiner verstorbenen Frau, der Ex Non 50 Fl." (dieser Betrag ist nachgehends wieder gestrichen). Mit ihrem Hang zur Kirche stand sie in ihrer Familie nicht allein; auch ihre

eingeführt, jenes bei ber Domkapelle erwähnten Georg Ig. Keller. Derfelbe war aus Chlumetz in Böhmen gebürtig und ursprünglich Kammerbiener bes Grasen Kinsky, böhm. Hoskanzlers. Reller wurde 1726 bei St. Stephan rermählt und ist bei ber Domkapelle vom Jahre 1730 bis in die Mitte ber Joer Jahre als Biolinist genannt. Im Jahre 1765 wird er bei ber Tobessanzeige seiner Frau als kais. Hosmusikus genannt; als Mitglied ber Hoskanzlesses ist er, damals schon sehr bejahrt, erst seit 1767 eingetragen. Er starb am 27. Mai 1771, 72 Jahre alt.

<sup>28</sup> Wegen "hofbefreit" fiebe G. 48, Anm. 33.

<sup>29</sup> Die Nachrichten über biese Bahl find sehr verworren: Nach Griesinger (S. 20) liebte Hahdn die älteste Tochter, "allein sie begab sich in ein Kloster". Rach Dies (S. 43) liebte Hahdn die jüngere. Wieberum bemerkt Reukomm zur Angabe Dies' (ber jedoch bes Klosters nicht erwähnt): "die älteste Schwester, die Hahdn's Liebe erwiedert hatte, war früher gestorben!"

Schwester, Haydn's Frau, neigte nach dieser Richtung und einer ihrer Brüder trat unter dem Klosternamen Sduard in den Augustiner-Orden zu Graz. Der Bater kam sehr herab; er wohnte zulet wieder wie in frühern Jahren in der innern Stadt auf dem Hohenmarkt (im damals Klersischen Hause nächst der Apotheke beim rothen Krebsen) und starb daselbst, 80 Jahre alt, am 9. Aug. 1771 so arm, daß er die gerichtliche Sperr-Rommisston jeder Mühe einer Nachlaß-Abhandlung überhob. 30 Haydn scheint von der hülfsbedürftigen Lage desselben nicht unterrichtet gewesen zu sein, in seinem Testamente aber hat er dessen Kinder und Enkel mit Legaten bedacht.

Da die zur Borftadt Landstraße gehörige, damals mitten auf dem Hauptplat gelegene St. Nicolaikirche nur eine Kiliale war, fand die Vermählung Haydn's in der innern Stadt bei St. Stephan statt. Der Tag ber Trauung war am 26. Nov. 1760: als Reugen fungirten Rarl Schunko, burgerlicher Steinmetmeister, und ber icon früher genannte Anton Buchbolz, bürgerlicher Marktrichter (Beil. I, 12). Gewiß folgte Sandn bem Drange seines Herzens, indem er in dankbarer Anbanglichfeit den nun bereits im Greisenalter ftebenben Buchbolg, ber ibn einst in der Zeit der Noth unterstütte, baju ausersab, ibm bei diefem feierlichen Acte, ber fein häusliches Glud begrunden sollte, zur Seite zu steben. Havon stand damals im 29., seine Braut im 32. Lebensjahre. Mit ihr brachte fich Sandn ein un= verträgliches, zankfüchtiges, berzlofes, verschwenderisches und bigottes Weib, eine keifende Xantippe ins Haus. "Nach ben alaubwürdigsten Reugnissen (fagt Dies S. 43) war sie eine gebieterische und eifersuchtige Frau, die keiner Ueberlegung fähig war und den Namen einer Verschwenderin verdiente." biefe Schilberung bestätigt auch Neukomm in feinen Bemerkungen ju Dies. Sandn batte nie die Freude bauslichen Gludes erfahren und nur ein Charakter wie der seinige vermochte das traurige Loos einer folden, obendrein kinderlosen Che zu er= tragen. Aehnlich Albrecht Durer und Tartini, Die in gleichen

<sup>30</sup> Bir erfahren bei bieser Gelegenheit bie Namen ber, ben Bater überlebenben Kinber; es waren bie Söhne Joseph und P. Eduard, die Töchter Josepha (Nonne), Maria Anna (Dabbn's Frau), Barbara (verh. Schaiger) und Elisabeth (verw. Bittermann).

Banden lagen, suchte Havdn Ruflucht in seiner Kunft. Je mehr es um ihn fturmte, besto eifriger suchte er ben innern Frieden ju mahren. Auch fein fpateres Berhaltniß jur Sangerin Luigia Bolzelli ist daraus zu erklären und in mildem Lichte zu beurtheilen, benn er bedurfte einer theilnehmenden Seele. "Mein Beib war unfähig jum Rindergebahren", fagte er ju Griefinger (S. 21), "und daher war ich auch gegen die Reize anderer Frauenzimmer weniger gleichgültig." Griefinger erzählt weiter= bin, daß Handn seiner Frau forgfältig seine Ginkunfte verbergen mußte, weil sie den Aufwand liebte, dabei bigott war, die Geiftlichen fleißig zu Tische lud, viele Meffen lefen ließ und zu milben Beiträgen bereitwilliger war, als es ihre Lage gestattete. Als fich Griefinger einst bei ibm in Auftrag erkundigte, wie eine erwiesene Gefälligkeit, für die Sandn nichts annehmen wollte, seiner Frau erstattet werden könnte, antwortete der Meister: "Die verdient nichts, und ihr ist es gleichgültig, ob ihr Mann ein Schufter ober ein Künftler ift." Aus bem erwähnten lebhaften Berkehr mit Geiftlichen, denen fich die Frau burch des Mannes Talent gefällig zeigen wollte 31, mag die große Anzahl kleinerer Kirchencompositionen zu erklären sein. Die namentlich in geistlichen Stiften verbreitet find. Mit Unlust geschrieben und der Zeit abgedrungen, bewegen fie sich obne irgend welche Bedeutung im Zuschnitt des gleichzeitig berrschenben Geschmacks. Haydn's Frau war aber auch boshaft und fucte ihren Mann gefliffentlich ju ärgern. Wie Prinfter und Thomas, Mitglieder ber fürstl. Musikkapelle, nach mündlicher Ueberlieferung erzählten, verbrauchte die Gattin, soviel auch Sandn bagegen eiferte, feine Partituren ju Papilotten, ju Basteten=Unterlagen u. bal., welchem Schicksal namentlich aus ber früheren Zeit so manche Handschrift zum Opfer gefallen sein mag. Seiner Langmuth und Gebuld entsprach es, daß fich handn bei Schilberung seiner Chehalfte gegen Dies (S. 43) bes Gesammtausdruckes "Leichtsinn" bediente. Deutlicher icon sprach er sich gegen den Biolinspieler Baillot aus, der ihn im Sabre 1805 besuchte. Me fie an einem Bortrat vorbeikamen, bas im Corridor bing, hielt Sandn inne, ergriff Baillot am Arme und fagte, auf bas Bild beutenb: "Das ift meine Frau;

<sup>31</sup> Man vergleiche namentlich Carpani, Le Haydine, p. 92.

sie hat mich oft in Wuth gebracht." 82 In einem Briefe an bie ermähnte Polzelli (bat. 1793) idreibt Sandn: "Mein Beib befindet sich meistens ichlecht und fie ist immer in berfelben üblen Laune, aber ich nehme schon gar keine Rotiz bavon; end= lich wird diese Blage boch auch ein Ende nehmen." 33 Gelegent= lich ließ Sandn aber auch seinem Unmuth freien Lauf. Bis zu welchem Grade ibm von diesem unverträglichen Beibe bas Leben verbittert wurde, bezeugen die fraftvollen Worte, die er eben= falls an die Polzelli im Jahre 1792 von London aus richtete: "Meine Frau, diese bollische Bestie, bat so vielerlei geschrieben, daß ich gezwungen war, ihr zu antworten, ich werde nicht mehr nach Hause kommen; von diesem Moment an hat fie Raison angenommen." 84 Die letten Lebensiahre verlebte Frau Sandn getrennt von ihrem Manne, ber fie fogufagen ins Eril ichidte und für ihren Unterhalt forgte. Sie wohnte bei einem Freunde Baydn's, bem Schullehrer Stoll, in Baben bei Wien, wo fie vergebens die Baber gegen die Gicht gebrauchte, ber fie endlich am 20. März 1800 (im Hause Nr. 83) erlag und zwei Tage barauf beerdigt wurde (Beil. I, 13). An ber Seite einer folden Gattin wird man den Seelenfrieden, der den Compo- . fitionen Handn's so unverkennbar innewohnt, nur um so mehr anftaunen muffen. Man wird fast versucht, Saudn bei feiner Bahl die Worte in den Mund ju legen, die Lessing den ge= lehrten Sohn des Raufmanns Chrysander gegen seinen Bater äußern läßt: "Man wird es zugestehen muffen, daß ich keine andere Absicht gehabt, als die, mich in den Tugenden zu üben, bie bei Erbuldung eines folden Weibes nöthig find." 85

Ob Graf Morzin, der sich, wie erwähnt, damals obendrein in Wien befand, je etwas von der heimlichen Verheirathung seines Musikbirectors erfuhr, muß dahingestellt bleiben. Es

<sup>32</sup> E la mia moglie; m'ha ben fatto arrabbiare.

<sup>33</sup> Mia moglie sta maggior parte male di saluto, ed è sempre di medesimo cattivo umor, ma già io non mi curo di niente, finiranno una volta questi guai.

<sup>34</sup> Mia moglie quella bestia infernale mi ha scritto tante cose, che era forzato di dar la riposta, che iò non tornerò più a casa, da questo momento ella ha più giùdizio.

<sup>35 &</sup>quot;Der junge Gelehrte", 3. Aufzug, 4. Auftritt.

trat jedoch ein Umstand ein, ber jede Gefahr beseitigte. rüttete Bermögensverhältniffe zwangen ben Grafen, seinen bisberigen Aufwand zu vermindern. In erster Linie wurden bavon feine Birtuofen betroffen: Die Rapelle fammt ihrem Musik-Glücklicherweise batte noch furz director murde verabschiedet. zuvor der damals regierende Fürst Paul Anton Esterbazo 86 bei einem Besuche bei Morgin an den aufgeführten Compositionen handn's Geschmad gefunden. Der Unterschied zwischen bieser jugendlich frischen Kraft und ber strengen, ernft baberschreitenden Schreibweise feines bisberigen, bereits alternden Rapellmeifters fonnte ibm nicht entgangen fein. Bur gelegenen Stunde er= innerte er sich bes jungen Mannes; Graf Morgin hatte nur Worte des Lobes für ihn und auch in Wien war der Name Handn bereits in weitere Kreise gedrungen. Das Jahr 1761 ward sofort entscheidend für den im Augenblid brodlosen jungen Chemann: er wurde vorerst als zweiter Rapellmeister des fürst= lichen Hauses Esterhaty angestellt, bem er bis an sein Lebensende unter steigender Gunft und Anerkennung angehören follte. Die Wanderzeit hatte somit ihr Ende erreicht, die Meisterjahre begannen. Suchen wir uns nun zunächst mit Eisenstadt, bem neuen Aufenthalte Sandn's, mit der fürstl. Musikapelle und den Mitgliedern bes fürstlichen Baufes, die fich dieselbe angelegen fein ließen, vertraut zu machen.

<sup>36</sup> Griefinger (S. 22) nennt irrthumlich icon bier ben Rachfolger (Ricolaus).

## Eisenstadt.

Die ungarische Freistatt Eisenstadt (ungarisch Kis Marton, b. i. Klein-Martin) diente Haydn in den Jahren 1761—66 aus-schließlich zum Ausenthalt. Bis zum Jahre 1790 wohnte er dort nur in den Wintermonaten und nach der ersten und zweiten Londoner Reise besuchte er die königl. Stadt bis zum Jahre 1803 jährlich wenigstens in der Sommer- oder Herbstzeit. Wir wollen sie uns in Kürze vergegenwärtigen.

Eisenstadt liegt in Nieder-Ungarn, 6 Meilen von Wien, 11/2 Meile von Dedenburg und ebenso weit von Wiener-Reustadt entsernt. Die gleichsam aus drei Theilen bestehende Stadt zählt gegen 500 Häuser mit über 5000 Einwohnern und zieht sich in sas sich hier in die Sbene abslacht. Ueber diese hinweg genießt der Blick in weitem Halbkreis nach der Richtung des Neusiedler Sees hin eine von Gebirgen begrenzte malerische Fernsicht, während sich in entgegengesehter Richtung reizende, theilweise zu üppigem Rebenland umgewandelte Waldeshöhen anschließen. Von der Wiener Seite, auf der, die Dörfer Groß- und Kleinshössein durchschneidenden und von alten Kastanienalleen besichatteten Landstraße kommend, passirt man an der Bergpfarzstriche und dem benachbarten weitläusigen Engel-Wirthshaus

<sup>1</sup> Das Einkehr-Birthshaus "Zum Engel", früher ein Franziskanerklofter, wird zur halfte als Gasthaus, zur halfte als Probstei verwendet. Das Gasthaus biente bem Theater- und Orchefter-Personal zu geselligen Zusammen-kunften. Im Saale wurde zeitweilig auch Theater gespielt, Balle abgehalten und hochzeits- und ahnliche Feste geseiert. In Gesellschaft mit Freunden war hand bort häusig ein Gast.

vorbei junachst die hochgelegene, vorzugsweise von Juden bewohnte Berastadt (Eisenstadt am Berge) mit dem im Jahre 1760 vom Fürsten Paul Anton gestifteten Kloster und Spital ber Barmberzigen. An die Bergstadt reiht fich der Schloßgrund an: man betritt bier burch ein breites Gisengitter ben weitläufigen fast regelmäßig vierfeitigen Schlofplat, jur Linken mit bem fürstlichen Schlosse begrenzt, dem gegenüber sich das säulengeschmudte Doppelgebäude für die Stallungen und für die feinerzeit bier paradirende fürstl. Grenadier-Hauptwache befindet. vierte Seite des Plates ist durch einige Gebäude abgeschloffen und von bier gelangt man auf brei fast gleichlaufenden Strafen in die untere Stadt. Am Ende berfelben, nabe bem bier noch unlängst bestandenen letten Stadtthore steht die Bfarrfirche und außerbalb ber bier erhaltenen Ringmauer zieht sich endlich noch die Borftadt, Brandstatt genannt, bin. Die beiben aroken Brande, die Gifenstadt beimsuchten, ereigneten fich balb nach ber bier berührten Zeit in ben Jahren 1768 und 1776; vor biefer Reit bot somit die Stadt mit ihren damaligen Gebäuden und Befestigungswerken einen, im Gegensat zu ihren beutigen idmuden Strafen ungleich alterthumlicheren Anblid. auch die Stadt felbst und ihr geselliger Berkehr seitdem in verichiedener Beziehung fo manche Veranderung erfahren: die Reize ber umgebenden ewig reichen Natur find biefelben geblieben. Auch damals genügte ein Bang in Die gesegneten Beingarten. burch die faatenreichen Relber, ber baumreichen Landstraße ent= lang, ober ben Bergesgipfeln binan in zauberische Balbesfühle. um Geift und Berg ju laben. Wer obendrein, wie fpater auch hapbn, ein haus in ber Rloftergaffe befaß, bem trugen gabllofe im angrenzenden Park nistende Singvögel in lautem Chor den fröhlichen Morgengruß felbft jum Arbeitstifche au.

Unser Ziel ist das fürstliche Schloß, ein stattlicher Palast, der, so hoch gelegen, gleich einer Warte die Gegend weithin beherrscht. Im Jahre 1683 vom Fürsten Paul neu geschaffen, spricht auch dieses, in seinen Grundsormen massive und doch auch edel gehaltene Gebäude für die Energie seines genialen Erbauers. Mit seinen vier großen Eckthürmen mit Rupserdach und drei kleineren mit weißem Blech gedeckt, nach allen vier Seiten eine langgestreckte Reihe von Fenstern bildend, mit tiesem Graben umgeben, über den eine Zugbrücke zum Haupteingang

führte, imponirte es gleich anfangs nicht blos bem eigenen Lande, benn wir finden eine forgfältige in Rupfer rabirte Abbilbung icon in einem im Jahre 1697 in Augsburg erschiene= nen Werk. Die Beränderungen batiren aus den 90er Jahren bes porigen Rabrhunderts; der Graben wurde ausgefüllt, die Front nach bem hauptplat mit einem Balcon und mit Statuen und Reliefs aus rothem Marmor, die Ahnen bes fürftlichen Saufes barftellend, geschmudt und bie Partfeite mit einem doppelten Säulengang und Balcon verbreitert; gleichzeitig wurde auch ber Schlofplat abgegraben und geebnet. Das Schloß ent= balt einen großen, mit schönen Frescomalereien gezierten Saal, bessen Vertiefung seinerzeit als Theaterbühne und zur Aufstellung bes großen Orchesters biente; ein kleinerer, nicht minder kostbarer Saal war gur Zeit für die Kammermusit und die ge= wöhnlichen Broductionen der Musikkapelle bestimmt. In der schriften hauskapelle, die zugleich als Schlofpfarrkirche bient, war ber Chor, so geräumig er ift, in ber Bluthezeit ber Ravelle boch nicht im Stande, das ganze Musikversonal aufzunehmen, das außerdem an bestimmten Tagen auch den musikali= ichen Gottesbienft in der Berafirche besorate.

Der, dem Schlosse unmittelbar sich anschließende, im englischen Stil angelegte herrliche Park mit dem auf korinthischen Säulen ruhenden Leopoldinentempel (die von Canova gemeißelte Statue der Fürstin Leopoldine bergend), mit schattigen Laubgängen und Alleen, Teichen, Wasserfällen, künstlichen Felsen und großartigen Treibhäusern geschmückt, breitet sich auf sanft emporsteigender Anhöhe aus, auf deren Gipsel man in entzückender Kundschau den Park selbst, den weithin sich erstreckenden fürstl. Thiergarten, ganz Gisenstadt, und in weiter Ferne die auf hohen Felsen thronende Burg Forchtenstein, die Umgegend der Stadt Debenburg und die größere Hälfte des Neusiedlerses überblickt.

Die erwähnte Bergkirche am Eingang ber Bergktadt besteht eigentlich aus einer Kapelle und einer unausgebauten Kuppelskirche, beide vom Fürsten Paul gegen Ende des 17. Jahrhunderts errichtet. Die auf künstlicher Anböhe seltsam postirte Kapelle ist

<sup>2</sup> Ert-herhogliche bes Birkels und Linials ober: ausgemählter Anfang zu benen mathematischen Wissenschaften, beschrieben von A. E. B. B. Augsperg, burch J. Koppmaper. 1697.

wegen ihres daselbst aufgestellten Gnabenbilbes der h. Maria bas Riel zahlreicher Brocessionen. Dieser Calvarienberg bilbet mit der eigentlichen Bergfirche gemiffermaken ein Ganzes. großartig Lettere ursprünglich angelegt mar, erfieht man aus ber gegenwärtig als Kirche benutten Rotunde, die eigentlich als Sanctuarium der projectirten Ruppelkirche bestimmt mar. ibrem Besuche im August 1797 nannte fie bie Raiserin Maria Therese bas Gisenstädter Bantheon. Sandn bat auch bier. gleichwie in ber Schloftapelle seine Meffen birigirt und fein Leichnam ruht nun in ber Gruft bieses Gottesbauses. Stelle bezeichnet an ber Innenwand ber Rirche ein einfacher Stein mit lateinischer Inschrift und verhüllter Lyra.) Der Ausbau der Kuppelfirche wurde wiederholt in Aussicht genommen und dabei auch der riesige erste Plan modificirt. So finden wir im Jahre 1798, nachdem die Rirche eben erft neu bergerichtet worden war, vom Theatermaler Beter Travaglio ein "Modell zur Bergpfarrkirche" eingereicht, wofür ibm aus ber fürstl. Kasse 147 Kl. angewiesen wurden. Man erzählt sich noch beute, daß ber Nachfolger bes Fürften Paul, im Sinblid auf die enormen Auslagen, die bei einem etwaigen Ausbau bevorstanden, densel= ben unmöglich zu machen fuchte, indem er bicht vor dem bereits fertigen Theil ber Kirche bas noch bestehende Gebäude aufführen Anfangs biente dasselbe als Gafthaus, später als Musikgebäude. Rahlreichen Mitaliedern ber Kapelle maren bier Freiquartiere angewiesen. Sandn's Bruder verlebte daselbft die letten Sahre feines Lebens; Michael Brinfter, ber tüchtige Bald= hornist, ber die glanzenoste Beit ber Rapelle miterlebte, starb hier am 5. Aug. 1869, 86 Jahre alt, und hier wurde auch am 8. Dec. 1810 3 ber nachmals weltberühmte Anatom Joseph Hyrtl geboren, beffen Bater, Jafob Hyrtl, von Rrems gebürtig und am 11. Nov. 1794 in der Bergfirche mit Therefia Boger getraut, als Oboist in ber fürstl. Musikapelle angestellt war. Gegenwärtig wohnen in biesem Musikgebäude ber jetige fürstl. Musikbirector Karl Zagit und der im Jahre 1816 als Biolinist in die Musikfapelle eingetretene, nun 78jährige und noch immer

<sup>3</sup> Die am 5. Juli 1874 enthüllte marmorne Gebenktafel an ber Aufenfeite bes Saufes trägt irrthümlich bas Datum 7. Dec. 1811.

active Joh. Lorenz, Sohn bes am 12. Oct. 1817 verstorbenen vorzüglichen Contrabassisten Joseph Lorenz.

Eisenstadt hat alle Wandlungen der fürstlichen Musikkapelle an sich vorübergehen sehen, ihr allmähliches Entstehen und Wachsen, ihre Tage des höchsten Glanzes und ihren Verfall. An der Hand der für Kunst und Wissenschaft begeisterten Fürsten des Hauses Esterhäzy ind wir hier im Stande, die so reiche Geschichte der Musikkapelle, die bis auf Paul, den eigentlichen Begründer des Fürstenhauses zurückreicht, in allen Stadien zu verfolgen.

Schon Paul's Vorgänger, Graf Nicolaus, hielt sich an seinem Hofe einen Harfenspieler. Nicolaus war Obergespan mehrerer Comitate, wurde 1625 zum Palatin erwählt und starb, 63 Jahre alt, am 11. Sept. 1645 auf seinem Lieblingssite Großbössein.

Paul, geboren am 8. Sept. 1635, empfing am 8. Dec. 1687 von Kaiser Leopold I. das Fürstendiplom und nächte folgenden Tages setten er (als Palatin) und der Graner Erzebischof Georg Szechenzi dem Erzberzog Joseph als erstem erbelichen Könige von Ungarn die Krone des heiligen Stephan aufs Hault. Fürst Paul war ein hochdegabter Mann, erfüllt von tieser Religiosität, ein Tröster der Armen, gleich ausgezeichnet als Kriegsheld wie als Diplomat und beseelt von Liebe zur Kunst und Wissenschaft. Rebst seiner schriftstellerischen Thätigeteit in religiöser Richtung psiegte er mit besonderer Borliebe auch die Tonkunst. Er besestigte die von seinem Bater erbaute Burg Forchtenstein in Ungarn, legte daselbst die berühmte Schahkammer an und schuf eine weitläusige Bildergalerie, die Porträts aller Ahnen des Hauses umfassend. Des von ihm erbauten Schlosses und der projectirten Kuppelkirche in Eisen-

<sup>4</sup> Ausführliches über bas fürfil. Saus Efterhagy giebt bie Monographie von Emerich von Sainit. Defterr. Rebue, 3. Jahrg., 4. Bb., 1865.

<sup>5</sup> Borläufig nur für seine Person. Karl VI. behnte ben Fürstentitel (23. Mai 1712) auf ben jeweiligen Erstgebornen und Majoratsherrn berselben Linie aus; Joseph II. (21. Juli 1782) auf fämmtliche Descenbenten.

stadt wurde schon gedacht. Mit welcher Begeisterung dieser große Fürst seiner Kirche huldigte, zeigt eine im Jahre 1692 unternommene wahrhaft großartige Procession nach der schon früher erwähnten Wallsahrtskirche Mariazell, die ihres Gleichen sucht. Es sind dabei auch Trompeter und Paukenschläger genannt, serner die Musiker paarweise einherschreitend und die Litaneien singend. Im Fall diese Musiker nicht schon damals einen selbständigen Kirchenchor des fürstl. Hausstaates bildeten, datirt dessen Bestehen doch aus dem ersten Jahre des nächstsolgenden Jahrhunderts, da ihn der rituale Gottesdienst der im Jahre 1701 mit den beiden Beneficien der Probsteien zu Großeund Kleinhössein incorporirten Schloßpfarrkirche bedingte. Einen schlagenden Beweis, daß der Fürst jedenfalls auf Bildung eines Bocalchores bedacht war, liefert ein im Original erhaltener

<sup>6</sup> Die Orbnung bes Buges mar folgenbe: Der Führer ber Proceffion in langem blauen Rleibe, einen Rrang auf bem Saupt unb Stab unb Bappen tragend; brei gleich geschmudte Manner, bie große rothe, vergolbete Fabue tragenb: 3860 Rnaben aus allen Dominien, zwei und zwei gebenb, nach jebem hunbert ein Baar gabnen; 2360 erwachsene Manner; 1050 altere Ginwohner ber Dominien: 100 Burger von Gifenftabt, in ibrer Mitte bie Stabtfahne; Anaben mit tleinen Fahnen, benen bie Trompeter und Bautenichläger folgten; bie Mufiter, paarmeife und bie Litanei fingenb; eine Stanbarte mit 6 Ministranten und hierauf bie 15 Mofterien bes Rofentranges; bie Bfarrer und anbere Geiftliche in Chorroden; bie Statue bes Jefustinblein auf einer Stange getragen; 4 Beiftliche in vollem Ornate; 4 Bralaten und anbere Beiftliche mit Mufifern; ber Balatin Baul Efterhagy felbft; viele Grafen unb Freiberren pagrweise, namentlich bie Grafen Labislaus Claty. Emmerich und Beter Bichy, 3 Sohne bee Palatin (Abam, Joseph und Sigismund), bie Grafen Joseph und Franz Efterbagy, Stephan Rabasby 2c., ber übrige Abel unb bie Bof-Dienerschaft; 8 weiß gefleibete Jungfrauen mit golbenen Kronen auf bem Baupte, Stabe und Bappenichilber tragenb; 4 gleich gekleibete Mabden mit ber Statue ber b. Jungfrau; bie Gemablin bes Balatin; mehrere Grafinnen, bie Witwen Efterhage und Nabasby, bie Comteffen Rlara, Juliana, Chriftina, Maria Efterhagy und anbere Damen; 120 Eblere Damen; 1235 Jungfrauen aus ben verschiebenen Dominien, mit aufgelöften und befrangten haaren; 710 Frauen; 510 Manner, ibre Arme in Kreuzesform ausstredenb und jebe biefer Abtheilungen von Fahnentragern geleitet. Enblich noch foloffen Rutichen und Bagen, Rameele und Bferbe biefe Procession, bie aus 11,200 Berfonen bestand. (Rach einer gleichzeitigen lateinischen Sanbichrift im Archiv bes Stiftes Beiligenfreng.) Der Weg von Gifenftabt nach Mariazell beträgt bei fo großem Gefolge etwa 6 Tagereifen.

Contract zwischen Kürft Paul und Johann Joseph Kur, k. k. Musikcompositor, nachmaligem Sofkapellmeifter. Diefes mebrfach interessante Document, von beiden Varteien unterzeichnet, ist ausgefertigt zu Wien am 1. Juni 1707 und befagt, daß fich Kur verbindlich macht, zwei castrirte Knaben "in der Singer= kunst" zu informiren, wofür er monatlich ein Honorar von Da Fux ferner verspricht. 10 Kl. für jeden Anaben erbalt. beide Anaben der besieren Bequemlichkeit balber gemeinschaftlich mit den in seinem Sause befindlichen Sängerknaben (also jenen von St. Stephan, wo Fur gur Zeit als Rapellmeister beim Gnadenbild fungirte) auch in litteris informiren lassen zu wol= len, so leat der Kürst den Bräceptoren für ihre Mübe weitere 20 Fl. jährlich bei. Ginem zweiten Contract zufolge, batirt 9. Nov., erhielt Michael hammerl, ber Grunbschreiber ber Kirche St. Dorothee zu Wien, auf ein halbes Jahr 100 Kl. baar und hatte bafür ben Anaben "guette Roft, beeden täglich ein Dag Bein" zu verabfolgen, wie auch "die weiße Wesch waschen zu-laffen". - Fürst Paul nahm aber auch selbst Ginsehen in das Wesen ber Tonfunft, und daß er die Composition mit Ernst betrieb, bezeugen die von ihm in Musik gesetzten ein= und mehrstimmigen-Kirchenlieder auf alle Festtage im Jahr; als Begleitung bienen abwechselnd Orgel, Biolinen, Biolen und Baß, Kagott, Trom-Die Melodien sind wahrhaft firchlich. veten und Vauken. fließend und leicht sangbar und harmonie und Stimmführung zeigen eine gewandte Handhabung des mehrstimmigen Sates. Diefe Rirchenlieder ericienen in einem Bande', groß Format, mit luxuriosem Titelblatt und jede Stimme für fich, sauber in Rupfer gestochen, im Jahre 1811. 7 Der Fürst hatte icon im Jahre 1701 wegen Stich ber Platten mit den in der Chronik erwähnten Universitäts-Kupferstechern Jakob Hoffmann und Joh. Jakob Freundt in Wien unterhandelt. Die Genannten

<sup>7</sup> Der Titel lautet: Harmonia coelestis seu Moelodiae Musicae Per Decursum totius Anni adhibendae ad Vsum Musicorum Authore Pavlo sacri Romani Imperij Principe Estoras de Galanta regni hungariae Palatino. Anno Domini MDCCXI. Wir sinden hier noch die den Ursprung des sürst. Hauses bezeichnende Schreibart Estoras. Haydn datirte seine Briefe aus Esterház in gleicher Weise. Noch 1774 erscheint im Almanach von Wien: In der Walnerstraße Nr. 164 Nikolaus Fürst von Estoras.

verpflichteten sich damals, das ganze Werk, 300 Seiten (ohne Titelblatt) auf 150 Kupferplatten bis Januar 1702 abzuliefern. Die Arbeit verzögerte sich aber, wie der Titel zeigt, bis zum Jahre 1711. Für Stich und für Platten erhielten Hoffmann und Freundt zusammen 550 Fl. nebst drei Eimer Ungarwein. Fürst Paul verschied am 26. März 1713 zu Eisenstadt und wurde daselbst in der von ihm gestisteten Familiengruft beisgesett.

Unter Michael, Paul's ältestem Sobn und Nachfolger, laffen fich schon, wenn auch vorerft nur mit Sulfe ber Pfarr-Register und Rechnungs-Borlagen, einzelne Musiker nachweisen, unter ihnen namentlich ber fürstl. Hofmusitus Ferdinand Andreas Lindt, ber im Jahre 1720 als 78jähriger Greis ftarb. Seine sechs Kinder wurden sämmtlich in die Ravelle aufgenommen und reicht einer seiner Sohne sogar noch in die Zeit Haydn's. Außer den Hof= und Feldtrompetern und Bautern, die, wie Die andern Musici, verpflichtet maren, ju jeder Reit in Gifenstadt und auf Reisen auf bem Kirchenchor und bei der Tafelmufit mitzuwirken, find feit bem Sabre 1715 mehrere hofmufici nambaft gemacht, unter ibnen der Lautenmeister und nachberige Tenorist Anton Alops Durant und bereits auch ein Kapell= meister, Wenzel Zivilhofer. Der Name bes Letteren er= scheint zum erstenmal im Rabre 1715 bei einem Taufact: zwei Sahre später verseben Fürft Dichael und die Fürstin Anna Margarethe bei seinem Kinde Bathenstelle: Rivilhofer stand somit beim Fürstenbaus in Gnaden.

Mit dem 1. Jan. 1720 gewinnen wir endlich festen Boden. Fürst Michael scheint mit diesem Tage die Kapelle neu geregelt zu haben. Elf Decrete liegen vor; von den 6 Hof= und Feld= trompetern haben einige schon vordem gedient und müssen nun zum Theil auch auf dem Chor als Sänger mitwirken; den 6 Lindt'schen Kindern ist eine Beihülse an Geld ausgeworsen; Antonie Lindt wird als Hos=Discantistin angestellt; der Lautenmeister Durant erscheint abermals; in dem Castraten (Altist) Hans Paulus Kniedandt, der später die beste Convention bezog, ließe sich etwa einer der früher genannten, im Jahre 1707 nach Wien gesandten Sängerknaben vermuthen, wenn dem nicht das Tausbuch der Stadtpfarre widerspräche, das schon 1688 diesen Paulus als Sohn des Andreas Kniedandt

Inwohner von Eisenstadt, ausweist; es wäre demnach ein sehr alter Knabe gewesen, mit dem sich wiederum "täglich ein Maß Wein" eher vereindaren ließe. Als Schlußstein reiht sich das Decret des genannten Kapellmeisters (Capellae Magister) Wenzel Zivilhofer an; er bezog einen Jahresgehalt von 320 Fl. sammt Duartiergeld, täglich ein Maß Wein, ein Paar Semmeln, jährl. 4 Klaster Holz und das übliche sonstige Deputat. Sie Alle sind wie vordem verpsichtet, mit ihrem Talent dem Fürsten aller Orten, in der Kirche und bei der Tasel zu dienen, der Kapellmeister überdies als Componist und ausübender Musiker. Die jährliche Ausgabe für diese Musikfapelle (die Naturalien in Geldeswerth berechnet und die Gehalte des Probst und zweier Kapläne inbegriffen) betrug 3058 Fl. 14 Kr. rhn.

Fürst Michael starb zu Wien am 24. März 1721 und wurde am 28. in Eisenstadt in der Gruft seiner Läter beisgesett. In Ermangelung eines leiblichen Erben folgte ihm in der Regierung des Majorats sein Bruder Joseph, geb. am 12. Mai 1687, vermählt am 22. Mai 1707 mit Maria Octavia, Tochter des Reichsfürsten Georg Julius von Gilleis. Joseph's Regierung zählte nur nach Wochen; er starb schon am 7. Juni desselben Jahres.

Das Majorat kam nun an seinen Sohn Paul Anton, geb. am 22. April 1711. Da derselbe aber noch als unmündig unter Vormundschaft stand, regierte seine Mutter, der wir in Wien im Michaelerhause begegnet sind, wo sie gleichzeitig mit Haydn unter demselben Dache wohnte und auch daselbst am 24. April 1762 im 76. Lebensjahre starb.

Unter der Fürstin Maria Octavia wurde das früheste Conventional der fürstl. Musikkapelle angelegt und dieselbe resorganisirt; die jährlichen Ausgaben an Geld und Geldeswerth wurden zugleich auf 1479 Fl. 55 Kr., also unter die Hälfte des frühern Betrags, herabgedrückt. Der Stand der Kapelle war nun folgender: 1 Discantistin (Antonie Lindt), 1 Discantist (Paul Huszár, später Tenorist), 1 Altist (der Castrat Kniedandt), 2 Bassisten (Franz Papr, später Organist, und Joh. Georg Thonner). Des früheren Kapellmeisters geschieht keiner weiteren Erwähnung; auch kein Chorregent ist genannt, doch vertrat diesen Posten 7 Jahre lang aushülsweise der erwähnte Bassist Thonner, der auch bei der Buchhalterei verwendet wurde und

erst 1761, 66 Jahre alt, starb. Das Orchester (2 Biolinen, 1 Biolon, 1 Fagott sammt Orgel) war ausschließlich durch die Brüder Lindt vertreten. Die Genannten bezogen reichliches Deputat, das ihren Gehalt in Gelb häusig überstieg.

Die wichtigste Ernennung unter ber Kürstin war die eines Rapellmeisters, bessen Name vorerst nur aus den Quittungen Die Nachrichten über diesen bochft eigenthum= ersictlic ift. licen Mann find fo fparlich, daß wir hier auch auf anscheinend geringfügige Einzelheiten Rücksicht nehmen muffen. Die Anstellung bes Gregorius Rosephus Werner als Kapellmeister batirt pom 10. Mai 1728; sein Gehalt betrug jährlich 400 Kl., nebst 28 Kl. Quartiergeld, nur zweimal mabrend feiner langen Dienstzeit burch fleine Deputate erganzt. Das Borleben Werner's ift in tiefes Dunkel gehüllt; nichts beutet barauf bin, wo und mann er aeboren und wo er seine Ausbildung genoß. Am nächsten liegt noch die Bermuthung, daß er, wenn auch nicht in Wien geboren , sich doch daselbst nicht blos vorübergebend aufaehalten Dafür spricht junächst seine Burleste "Der Wiener Tanbelmarkt". Daß er etwa ein Schüler von Fur gewesen, dafür zeugen seine contrapunktischen Compositionen. Redenfalls bat Werner diesen Meister boch geschätt, denn er schrieb sich bessen Missa canonica vollständig ab, wie er auch Messen von Calbara. Reutter u. A. copirte. Wie febr fich Werner zu ber strengen Schreibart bingezogen fühlte und fie mit seltener Ausdauer fich au eigen au machen bemühte, beweift feine noch vorhandene Abfdrift eines im Jahre 1643 in Nürnberg ericbienenen geschätten Lebrbuchs der Tonkunst von J. A. Herbst. 10 Laut Quittung bes fürstl. Hausmeisters in Wien wurden Werner am 15. Juni

<sup>8</sup> Beispielsweise hatte ber Fagottist Anton Linbt 34 Fl. Jahresgehalt, 8 Fl. Quartiergeld, 10 Fl. Holzgeld, 300 Pfb. Rinbsleisch à 4 b. = 12 Fl.; 1 Schwein = 6 Fl., ½ Eimer Rüben, bitto Kraut = 1 Fl., zusammen 71 Fl. (1 Fl. = 60 Kr.; 1 Kr. = 6 Denar.)

<sup>9</sup> Die Pfarr-Register geben über Berner feinen Aufschluß.

<sup>10</sup> Musica Poëtica, sive compendium melopoëticum, bas ist: Eine kuthe Anleitung, wab gründliche Buterweisung, wie man eine schöne Harmoniam, ober lieblichen Gesang, nach gewiesen Praeceptis und Regulis componiren, und machen soll 2c. anjeto publiciret und zum Druck versertiget: burch Johann Andream Herbst, Capellmeistern in Nürnberg, MDC.XXXXIII.

1728 zwei Wagen für ibn und für sein Gepäck zur Kahrt nach Gisenstadt gestellt. Vorber aber besorgte er noch den Ankauf eines Bioloncells für den jungen Kürften beim taif. Bof-Lautenmader Anton Boid und einige Instrumente für ben Rirdendor, wie auch die Copiatur verschiedener Rirchenmusikalien von Schmidt, Kur, Dettl, Reinbard, Riani, Baumann und Calbara, beren Anschaffung nabezu 400 Fl. betrug. (Auch bier beuten bie Namen auf genaues Vertrautsein mit Wiener Verhältnissen.) Werner war ein fleißiger Mann; taum in Gifenstadt angetom= men, fing er an für Kirche und Kammer zu componiren und jedes Rabr vermehrte die Rabl feiner Arbeiten, die er fogar felbst in die einzelnen Stimmen auszog und bas grobe Papier bazu aus freier Hand selbst raftrirte. Bald nach seiner An= ftellung muß Werner gebeirathet haben; auch bierüber führten bie Rachforschungen nicht jum gewünschten Refultat. Seine Frau, Elisabeth, mar so weit musikalisch gebildet, daß fie im Stande mar, felbst zu unterrichten. Bei ber Taufe bes erften Sobnes, geb. 11. San. 1731, vertrat ber Rurft Batbenftelle: beim nächsten Anaben ließen sich Bbilipp Werner und feine Frau, Anna Maria, (möglicherweise die Eltern Berner's) in absentia burd Ginwohner von Gisenstadt vertreten. Es folgten noch mehrere Rinder, von benen aber nebst ben genannten teines die Eltern überlebte. Die Frau starb am 22. Sept. 1753. alt 48 Rabre. Rach dem Tode der Sängerin Antonie Lindt (1736) batte Werner auf turze Zeit zur Haltung eines Discant-Jungen nebst 24 Kl. Lebrgelb ein ansehnliches Deputat; nachdem biefes entfiel, bezog Werner von Nov. 1738 angefangen für beständig an Naturalien jährlich 15 Eimer Wein (à 3 Fl.) und 15 Megen Korn (à 1 Fl.), ferner feit 1740 für feinen Knaben Baul Anton, der in der Kirche den Alt sang, 50 Kl. Nach dem Tode besselben sang Werner selbst ben Alt 11 und bezog ben genann= ten Ertra-Gehalt fort. Im Jahre 1759 aber verfagte seine Stimme ganglich, nachdem icon vorber ihre Gebrechlichkeit die

<sup>11</sup> Den Caftraten gegenüber, bie burch eine unnatürliche Procedur ihre ursprünglichen Stimmittel zu erhalten wußten, gab es Sänger, bie burch fünftliche Ausbildung bes Falsetts im Stande waren, die Aufgaben einer Altstimme auszuführen.

Anstellung einer Sängerin erheischte. In der Mitte der 40er Jahre wurden Werner jährlich vier Rremniter Ducaten (= 16 Rl. 80 b.) bewilligt jum Drud ber Tertbucher feiner Charfreitage-Dratorien. die seit 1729 alliährlich in der Schloßcavelle, beim b. Grabe in ber Capelle ber bochabeligen Chorfrauen bei St. Roseph (bas spätere sogenannte Darmftädtische Haus) und auch in ber Spitalscapelle abgefungen wurden. (Die lette Quittung batirt Kebr. 1761.) Im Rabre 1735 widmet Werner dem aus Frank reich jurudgefehrten Fürsten, ber fich am 26. Dec. 1734 ju Luneville mit Maria Anna Louise, Marchesa von Lunati Bisconti, vermählt batte, ein größeres Werk, 6 Somobonien und 6 Sonaten für 2 Biolinen und Bag umfaffend; die umftandliche und unterwürfige Dedication giebt jugleich in dem damals unvermeiblichen Chronogramm die genannte Sahreszahl. Nov. 1738 bittet Werner, der Fürst wolle ,, einige neue mufitalische Stude, 5 Symphonien und 1 Imitations-Concert aus benen ital. Sina-Arien" in Gnaden annehmen. Abre Borlage batte noch einen besondern Grund: Werner unterbreitet jugleich bie Rlage, daß die ibm gnädigst bewilligten 15 Gimer Mein (Gisenstädter Samb, b. i. Ausmaß) ihm, "aber gewiß nicht abfichtlich, fondern aus Berfeben", in heurigem (biesiahrigem) Berarect-Wein ausgeliefert murben, mabrend boch alle andern hofmufici einen bergleichen alten Wein beziehen; er bittet baber bemuthig um Abhulfe, ba ibm "wegen vielfältig figender Arbeit ein bergleichen junger unverjährter Wein an der Gefundheit bochft schadlich seve"; solder Gnade sich wurdig zu zeigen, werbe mit unermübetem Rleiße bemüht fein Gr. bochfürfil. Durchlaucht "unwürdiger Capellmaifter". Da wir diefem munderlichen Manne mit seiner anspruchslosen Treue und feinem berbbiedern Wesen nochmals begegnen werden, nehmen wir für biesmal von ibm Abschied. Der Ausspruch Lessing's: "Biele find berühmt, viele verdienen es zu sein", trifft bei Werner insofern au, als er jedenfalls das Zeug dazu batte, unter andern Berbaltniffen eine bervorragendere musikalische Stellung einzunehmen. als ihm beschieden mar. Sandn mar hierin gludlicher; bie Reiten hatten fich geändert, er konnte fich mit tüchtigen Musikern umgeben und sein Fürst lebte sozusagen nur für die Runft und ließ es nicht an Anregung fehlen. Wie fehr Sandn feinen Vorfabr im Amte ichatte, obwohl ihn Werner einen "Mode

hansl" und "G'sanglmacher" nannte, werden wir noch ersfahren. 18 —

Paul Anton murbe im Jahre 1734 großjährig und trat somit das fürstliche Majorat an. Für unsere Aufgabe gewinnt seine Person eine besondere Bedeutung. Seine Mutter hatte in ihm unleugdar Sinn und Liebe für die Tonkunst genährt; er spielte auch selbst Bioline und Bioloncell und scheint er einen der genannten Brüder, den Violinisten Joseph Lindt, von dem eine Rechnung für Instrumenten=Burichtung vorliegt 13, zum Lehrer gehabt zu haben. Sein Interesse für Musit bezeugen vornehmlich noch vorhandene zahlreiche, von ihm in Wien, Oresden, Mailand, Rom und Neapel gesammelte Partituren von Opern, Serenaten, Pastoralen und Instrumentalwerken, über welche ein von Champée, Biolinisten im Orchester der franz. Komödie im Theater nächst der Burg (siehe die Chronit) im Jahre 1759 versakter, kalligraphisch ausgearbeiteter und dem

<sup>12</sup> Berner mar in Gifenftabt gleichsam lebenbig begraben. Balther (Mufic. Lexicon, 1732) flibrt ibn gar nicht an. Erft fein fpaterer fdriftlicher Bufat im eigenen Banb-Eremplar lautet: "Werner (Georg) ift jeto (1736) Capellmeifter benm Aursten Efterhaft zu Bien." Gerber (Lexicon ber Tontunftler, 1792), alfo über 50 Jahre fpater, fpricht von Werner, "bochfürftl. Efterhafischer Rapellmeister ju Gifenftabt in Ungarn, um 1736, mar vielleicht ber Borfahr unfere großen Sandn im Amte", und fuhrt bann 2 tomifche Cantaten und 1 Inftrumental-Composition an, die er in ber 2. Aufl., IV. Theil, 1814, mit bem mufit. Inftrumental-Calender erganzt. Marburg und Mattheson nennen Berner nirgenbe und wenn er fouft erwähnt ift, gefdieht bies meiftens uur im hinblid auf feine Compositionen tomifder Art. Ausführlicheres giebt Mops Ruche in ber Allg. Biener Mufit-Zeitung, 1843, Rr. 85. Gin zweiter Auffat im folgenden Jahrgang, Dr. 56, ftammt offenbar von einem Lotalvertrauten, aber in beiben Fallen wimmelt bas Biographische von Irrthumern. Am verbreitetsten und mit aller Bestimmtheit ergablt mar felbft unter ben jungern Mitgliedern ber fürftl. Rapelle folgenbe Mare: Suydn fei von Efterbag heraufgetommen, um feine %. Deffe G-bur ju probuciren; fie miffiel Berner berart, bag Dapbn ju feiner Chrenrettung einen zweiten Berfuch machte unb bie befannte (Cacilien-?) Deffe im ftrengen Stil fdrieb und fie Berner vorlegte und von ba an batirte fich bann Berner's Achtung für Banbn. Es genugt, baran zu erinnern, bag bie G-bur-Deffe 1772, 6 Jahre nach Berner's Tob, gefdrieben ift.

<sup>13 &</sup>quot;Rechnung bes Sof. Linbt, was vor bes gnäbigsten Fürsten Instrument wegen Buricht ift ausgelegt worben" (bat. 1728).

kunskfinnigen Fürsten gewidmeter Katalog in franz. Sprache ebenfalls fich erhalten bat. Der Bermählung des Kürsten mit der Marchesa von Lunati Bisconti aus Lothringen wurde schon gedacht. Die Che blieb kinderlos: Die Kürstin starb zu Gisen-Radt am 4. Juli 1782. Im Jahre 1750 übernahm der Kürst den Gesandtschaftsvosten am neavolitanischen Sofe; vor und nach dieser Zeit hatte er sich im Erbfolge= und im sieben= jährigen Kriege bervorgethan und flieg bis zur Würde eines Aweimal stellte er seiner Monarchin ein gan-Feldmaridalls. zes wohlausgerüstetes Husarenregiment unentgeltlich zur Ber-In der reichverzierten Uniform seines Regiments, im füauna. blauen Dolman und geschmuckt mit bem Ritterorden des golbenen Bließes seben wir ibn benn auch im Schlosse zu Forchtenftein abgebildet, umgeben von 80 Offizieren seines Regiments in ebenso viel einzelnen nach dem Leben porträtirten Delgemäl-Nabezu drei Sahrzehnte stand die Musikapelle unter der Obhut dieses Fürften; wir seben sie in diesem Reitraume stetig, wenn auch langsam vorwärts schreiten, doch bewegte fie sich immer noch in bescheibenen Dimensionen, eben groß genug, um den Kirchendienst und die Tafelmufik zu versehen und etwa mit Beiziehung von italienischen Sängern aus Wien ein Kamilien= fest im fürstl. hause mit einem größeren bramatischen Wert zu verherrlichen. So wurde im Jahre 1755 jum Geburtstag bes Kürsten im Schlosse eine Ecloga Pastorale von Abbate Giov. Claudio Basquini, Musik von Francesco Maggiore, aufgeführt, von der noch Tertbuch und Bartitur vorhanden find. Daß diese kleine Rapelle im Stande war, auch Werner's Dratorien und Meffen auszuführen, zeugt von ber Tüchtigkeit jedes Einzelnen.

Kurz nach des Fürsten Regierungsantritt wurde das Orschester zum erstenmale mit Flöte, Oboe, Posaune und Pauke verstärkt und wer außerdem im Haushalt des Fürsten zu singen oder ein Instrument zu spielen verstand, sah sich, mit oder ohne seinen Willen, nach Bedarf in die Kapelle eingereiht. <sup>14</sup> So

<sup>14</sup> Die Sitte, bas bienende Personal zu häuslichen Musik-Productionen zu verwenden, war bekanntlich im vorigen Jahrhundert nichts Ungewöhnliches. Charakteristisch ist in dieser Beziehung eine Ankundigung der Wiener Zeitung.

finden wir namentlich in den 50er Jahren mehrere Rangleibeamte gleichzeitig als Mufiter genannt. Bei der Tafelmufit und auf bem Chor halfen auch die Schullebrer ber benachbarten Derter Groß- und Rlein-Soflein als Ragottiften aus; ber Soloß-Schulmeister Jos. Diezl sang im Chor als Tenorift und war auch bei ber Feldmufit eingereiht, und fein Beib mar jugleich gehalten, den Kapellenchor zu frequentiren. Im Jahre 1754 war der Unterhalt der Kavelle (incl. Raturalien in Geld berechnet) 18 auf 2723 Fl. gestiegen. Den bochften Gebalt bezog mertwürdigerweise ber Paufer Abamus Sturm (fammt Raturalien 285 Fl.); ihm junachft bie beiben Oboiften Rarl Braun und Anton Areibig (200 und 227 Fl.). Durchschnittlich bejog jeder Musiker damals jährlich außer dem Gehalt in Geld an Naturalien 300 Bfb. Rindfleisch, 1 Stud Schwein, 9 Eimer Wein, 30 Pfd. Schmalz, 12 Megen Korn und Weizen, 40 Pfd. Salz, 30 Bfd. Kerzen, 6 Klafter Holz und die übliche Ausbülfe für die Ruche. Der genannte Adamus Sturm (geft. 1771) biente dem Fürstenhause bei 30 Jahren und war, wie noch die erhaltene, obwohl stark verwitterte Grabschrift zeigt 16, einer jener wunderlichen Kauze, deren die Rapelle zu jeder Zeit Mehrere aufzuweisen hatte.

Am 1. Jan. 1759 erhielt das Sängerpersonal der Kapelle den bis dahin bedeutsamsten Zuwachs: Der bereits in der Chrosnik genannte Karl Friberth wurde als "Lenorist und Hofstaats Musikus" angestellt; genau ein Jahr später, am 1. Jan. 1760, sand die Aufnahme der ihm ebenbürtigen Discantistin, Anna Maria Scheffkos als "Chors und Cameral-Singerin" statt.

vom Jahre 1789: "In ein hiefiges herrschaftshans wird ein Bebienter gefucht, welcher bie Bioline gut fpielen, und schwere Claviersonaten zu accompagniren verftebt."

<sup>15</sup> Die Naturalien waren bamals zu folgenden Preisen berechnet: 1 Pfb. Rindssteisch 5 d.; 1 Schwein 7 Fl.; 1 Pfd. Schmalz 20 d.; 1 Pfd. Salz 4 d.; je 1 Mehen Weizen 1 Fl. 50 Ar.; Korn 1 Fl.; Küchenspeise (Grünzeng) 3 Fl.; 1 Eimer Kraut und Rüben 1 Fl. 50 Kr.; 1 Eimer Wein 3 Fl.; 1 Klafter Holz 2 Fl. Angerdem noch Quartiergeld durchschnittlich 12—16 Fl. (Geldeswerth siehe Anm. 8.)

<sup>16</sup> Die Grabschrift beginnt im Tone eines echten Sageftolgen: "hier ruht Abamus Sturm — Der nie vereheligt war, — Er zog ins Toben-Reich — Rach fünfunbsechzig 3ahr" — —.

Der Fürst, erst jest stätig sich in Eisenstadt aushaltend, war offenbar im besten Zuge, seine Kapelle zu verbessern. Der früher erwähnte Besuch beim Grasen Morzin und die Bekanntschaft mit Haydn's Compositionen mochte ihn vollends darauf ausmerksam gemacht haben, daß sein bereits alternder und kränkelnder Kapellmeister nicht mehr im Stande war, erhöhten Ansorderungen zu genügen. Ein Ersat war dringend geboten. Und wie im Leben die Umstände oft wunderdar ineinander greisen, so tras es sich auch hier, daß in eben diese Zeit die Ausschlung der Morzin'schen Kapelle siel. Der Fürst griff rasch zu und versicherte sich der Person des frei gewordenen gräss. Musikdirectors, dem das dargebotene neue Aspl um so erwünschter sein mußte, als es ihn so unerwartet von der Sorge um den kaum erst errichteten eigenen Haussstand befreite. 17

<sup>17</sup> Obwohl es zwedlos und ermübend mare, in ber Folge bei jebem bebeutenberen Moment in Sanbn's Lebenslauf bie mancherlei verbreiteten willfürlichen Ausschmudungen jebesmal zu wiberlegen, sei boch bier ber Anekbote gebacht, mit ber Carpani (Le Haydine, p. 88) Banbn beim Fürften Efterbay einführt. Sie wurde von fetis (Biogr. univ. des Musiciens) aufgenommen und wird regelmäßig noch in neuefter Reit nadergablt, 2. B. in Schoelder's The life of Handel, engl. Uebersetung, London 1857, p. 368; in Les Musiciens célèbres, par F. Clément, Paris 1868 (Artifel Saudu) etc. beißt: Fürft Efterhagy babe bei Aufführung ber Banbn'ichen Symphonie beim Grafen Morgin ben bamale franten Componiften nicht gefeben. Der Fürft wird fpater burch feinen Orchefterbirector Friedberg an Banbn erinnert. Friedberg rath Sandn eine Symphonie ju fcreiben (es wird auch gleich eine "fünfte in C 3/4" als folde bezeichnet). Bei ber Aufführung ift ber Fürft entzudt und fragt nach bem Componiften. "Bon Sandn", antwortet Frieb. berg, inbem er ben gitternben Mufiter vorftellt: "Quoi! la musique est de ce Maure? He bien! Maure, dès ce moment tu es à mon service. Comment t'appelles-tu? — Joseph Haydn. — Mais je me souviens de ce nom; tu es déjà de ma maison: pourquoi ne t'ai-je pas encore vu? Va, et habille toi en maître de chapelle; je ne veux plus te voir ainsi: tu es trop petit, ta figure est mesquine; prends un habit neuf, une perruque à boucles, le rabat et les talons rouges; mais je veux qu'ils soient hauts, afin que ta stature réponde à ton mérite. Tu entends, va. et tout te sera donné." Und Handn? . . . Der "Mohr" zog sich ehrerbietig in einen Bintel bes Orchesters jurud, "songeant avec regret à la perte de ses cheveux et de son élégance de jeune homme." Diese Scene (ergangt bie Anetbote) trug fich am 19. Marg 1760 gu. - Die Baltlofigleit ber bier mitgetheilten gabel ergiebt fich allein icon aus bem Umftanbe, bag

Neber die porausgegangenen Berbandlungen liegt zwar nichts Raberes vor, boch bat fich uns die in Wien am erften Mai 1761 ausgefertigte "Convention und Berhaltungs-Norma" (Beil. V.) erbalten, die uns mit ihren vierzehn Baraaraphen einen reichen Erfat bietet. Demnach (g. 1) wurde "Er Joseph Sepben" als Bice-Kapellmeister in die Dienste des Kürsten Esterbazy bergestalt aufgenommen, daß, mabrend ber bisberige Rapellmeifter Gregorius Werner, "obwohl er hoben Alters und Aranklichkeit halber nicht wohl im Stande ift, feiner Bflicht gebörig nackaukommen, er dennoch in Ansehung seiner langjährigen, treu und emfig geleisteten Dienste als Ober-Rapellmeister verbleibt" und Roseph Havdn ibm, was die Kirchenmusik betrifft, subordinirt sein wird. In allen andern Källen aber, wo immer Musikaufführungen stattfinden, werden sämmtliche Musiker an ihren Bice-Ravellmeister angewiesen. (Diese Ordnung zielt bereits auf eine vermehrte Thatigkeit ber Kapelle, auf bramatische und auf Orchester- und Kammermusik-Aufführungen.) §. 2. Bon bem nunmehr als hausofficier angesehenen und gehaltenen Bice-Rapellmeister wird erwartet, daß er sich nüchtern und mit den ihm untergebenen Musikern nicht brutal, sondern bescheiben, rubig und ehrlich aufzuführen wiffen wird, wie es dem ehr= liebenden Sausofficier eines fürftl. Hofftaates wohl anftebt. Daß ferner bei Broductionen por der hoben Herrschaft Er Bice-Ravellmeister sammt den Musikern allezeit in Uniform und nicht nur Er Joseph Beyden felbst fauber ericheine, sondern daß er auch feine Untergebenen bagu anhalte, baß fie ihrer ertheilten Borfdrift gemäß in weißen Strumpfen, weißer Bafde, eingepudert und entweder in Zopf oder Haarbeutel, jedoch Alle durchaus gleich, fich feben laffen. §. 3. Da die Mufiker an ihn als ihren Bice-Rapellmeister angewiesen find, wird Er Joseph Beyben sich um so exemplarischer aufführen, damit dieselben an seinen guten Eigenschaften ein Beispiel nehmen können, daber er auch jede Familiarität, Gemeinschaft in Effen, Trinken und an= bern Umgang zu vermeiben bat, um den ihm gebührenden Re-

bie Efterhagy'iche Rapelle weber bamals noch je überhaupt einen Orchesterbirector Friedberg befeffen hat. Bohl aber ließe sich annehmen, bag ber Sanger Friberth, ber bavon gehört, baß habbn frei geworben, ben Fürften an ibn erinnert haben mag.

spect nicht zu vergeben, sonbern aufrecht zu erhalten und die Untergebenen zur schuldigen Barition um so eber zu vermögen. je unangenehmer etwaige Uneinigkeiten die Herrichaft berühren S. 4. Solle Er jede anbefohlene Composition sofort ausführen, jedoch Riemanden mittbeilen, noch weniger abschrei= ben laffen, auch obne eingebolte Erlaubniß für Andere nichts componiren. 8. 5. Hat Er Roseph Hepben alltäglich in Wien ober auf ben Berrichaften Bor- und Nachmittags im Antichambre zu erscheinen und abzuwarten, ob eine Musik anbefohlen sei und bafür zu forgen, baß alle Musiker zu rechter Reit erscheinen und ju fpat Kommende oder gar Abwesende ju notiren. 8. 6. Wird Er etwaige Uneinigkeiten und Beschwerden unter ben Musikern nach Möglichkeit zu ichlichten trachten, um ber boben Berricaft in unbedeutenden Källen feine Ungelegenheit zu verurfachen. und nur bann, wann etwas besonderes vorfalle, welches Er Joseph Bepben nicht felbst im Stande fei, auszugleichen oder zu vermitteln, barüber an die bochfürftl. Durchlaucht berichten. 8. 7. Sat Er Bice-Ravellmeister auf Erhaltung ber Mufikalien und musikalischen Instrumente zu achten und für dieselben zu baften. &. 8. Wird Er Joseph Beyden gehalten, bie Sangerinnen zu instruiren, damit sie das in Wien mit Mübe und Unkosten von vornehmen Meistern Erlernte auf dem Lande nicht wieder vergeffen; auch habe er sich selber in unterschiedlichen Instrumenten, deren er kundig ift, brauchen zu laffen. g. 9. Wird ibm eine Abschrift ber Convention und Berhaltungs-Rorma zugestellt, damit er seine ihm Untergebenen barnach anzuhalten wiffe. &. 10. Nebrigens laffe man all' seine schuldigen Dienste feiner Geschicklichkeit und feinem Gifer über und erachte es um so weniger nöthig, jene zu Papier zu setzen, als die durch= lauchtige Herrschaft obnedem anäbigst hoffet, daß Er Joseph Bepben jederzeit und aus eigenem Antrieb nicht nur obenerwähnte Dienste, sondern auch alle sonstigen Befehle, die ihm nach Gr= forberniß in Rufunft aufgetragen werben follten, aufs genaueste beobachte, wie auch das Orchester auf solchem Jug und in so guter Ordnung erhalte, daß es ihm jur Ehre gereiche und er fich der fernern fürstlichen Onade murdig machen werbe. Boraussetzung bessen werden ihm (§. 11) jährlich 400 Fl. rhn. von der hoben Herrichaft hiermit accordiret und solle (§. 12) Er Joseph Beyden überdies auf benen Berrichaften ben Officierstisch ober einen halben Gulben tägliches Rostgelb erhalten. (Im Conventional ist auch "jährlich eine Unisorm" verzeichnet.) Ist (§. 13) diese Convention mit ihm Vice-Rapellmeister vom 1. Mai 1761 angefangen wenigstens auf drei Jahre dergestalt beschlossen worden, daß, im Fall Er Joseph Heyden nach dieser Zeit sein Glück weiters machen wolle, er seine diesfällige Intention ein halbes Jahr voraus kund zu machen schuldig sei. Ingleichen verspricht die Herrschaft (§. 14) ihn Joseph Heyden nicht nur in der gegebenen Frist in Dienst zu behalten, sondern solle ihm auch nach geleisteter vollkommener Satisfaction die Exspectanz auf die Ober-Rapellmeisterstelle zu Theil werden, wedrenfalls es aber der hohen Herrschaft allezeit frei steht, ihn auch während der Dienstzeit zu entlassen.

Dieses Document bedarf keines Commentars; es gewährt uns einen gründlichen Einblick in die Hausordnung dieser, später so berühmt gewordenen Musikapelle. Biel wird von Haydn verlangt: er soll Dirigent, Componist, Schiedsrichter, Aufseher und Instructor zugleich sein; im Uebrigen erwartet man von seinem Eiser, daß er die Kapelle auf eine Höhe bringe, die ihm zur Ehre gereiche. Nun! diese Erwartung hat der "ehrliebende Hausossiscier" in glänzender Weise erfüllt. Das Fürstenhaus dot ihm ein Gastgeschenk — Er ließ dafür ein schöneres zurück. Mit seinem Eintritt war auch die Stätte geweiht, und nun: "Nach hundert Jahren klingt sein Wort und seine That dem Enkel wieder." Wohl selten hat sich das Wort des Dichters so glänzend bewahrheitet.

Das stete Er, womit der neue Kapellmeister apostrophirt wird, hatte zu jener Zeit durchaus nicht das Abstoßende und Berlegende 18, das unsere Zeit demselben beilegt. Auch Friedzich der Große bediente sich desselben seinem neuen Kapellmeister Reichardt gegenüber, den er anfangs sogar mit "Ihr" (das dem Unterthan galt) anredete. Mit seinen Musikern, selbst mit denen, die ihm täglich accompagnirten und zu denen die vorzüglichsten Künstler zählten, machte der König wenig Federzlesens. "Laßt die Musikanten herein!" berrschte er die dienen-

<sup>18</sup> Der junge Dittersborf wußte allerbings feinem Borgefetten, bem Grafen Sport, berb barauf ju antworten. Dittersborf's Lebensbeschreibung, 1801, S. 127.

den Kammerhusaren an. 10 Gleich diesem "Er" heißt es jahrelang in den Amtsberichten des fürstl. Wirthschaftsrathes und in den Berordnungen des Fürsten kurzweg "der Hahden". Es bedurfte des Anstoßes von außen, um hier eine Aenderung zu erzielen, denn als nach seiner Rücksehr von London dem ruhmgekrönten Manne diese Mißachtung von Seite des damaligen Fürsten denn doch zu viel wurde und er sich darüber bei seiner hohen Gönnerin, der Fürstin Maria Josepha Hermenegild bitter beklagte, hieß es von da an in Dienstangelegenheiten immer: "Herr von Hahdn" und öfters auch "Wohledelgeborner" oder "Lieber Kapellmeister von Hahdn".

Sapon's körperliche Erscheinung können wir uns ichon jest gegenwärtig balten. Wir baben ibn uns in Uniform zu benten. im lichtblauem Frad mit filbernen Schnuren und Anöpfen, Weste ebenfalls hellblau und mit Silberborden besett, nebst ge= flicter Halstrause und weißer Halsbinde. So stellt ihn ein, etwa gegen Ende der 60er Jahre verfertigtes Delgemälde (mahr= scheinlich von Grundmann) in Esterbaz bar, in dem ihm jedoch ftart geschmeichelt ift. Der iherlieferten Beschreibung entspricht junachft weit eber ein ums Jahr 1770 auf Bolg gemaltes Bild von 3. A. Gutenbrunn, bas in einem vorzüglichen Aupferstiche (in Bunktirmanier) von Luigi Schiavonetti in London, und einer lithographirten Nachbildung bei Baterno in Wien erschien. (Ein Nachfich von J. Jenkins, bei Thomas Relly in London; bat keinen künstlerischen Werth.) Sabbn ericeint bier im Civilanzuge etwas vormarts gebeugt vor einem Clavier figend; seine Linke rubt auf den Taften bes Instrumentes, während die leicht erhobene Rechte eine Feber halt und er traumerisch ernit feinen Ibeen nachzusinnen icheint. Wie immer, auch außer Dienst, trägt sich Sandn bier einfach und reinlich; alfo gekleidet, war er ju jeder Minute vorbereitet, Gafte ju empfangen ober por feinem Fürsten erscheinen zu können.

Die besten Porträts von Hahdn bestätigen, was Dies und Griesinger und Andere über Haydn's Erscheinung berichten. Seine Statur war etwas unter mittelmäßiger Größe, stämmig und von derbem Anochenbau; auch schien die untere Hälfte der Figur

<sup>19 ,,3.</sup> Fr. Reicarbt" von D. D. Schletterer, 1865, S. 261 n. 269.

au kura gegen die obere, woau seine Art sich au kleiden beitragen mochte. Seine Gesichtszüge waren ziemlich regelmäßig. voll und ftark gezeichnet und batten etwas Energisches, fast Herbes, konnten aber im Gespräch burch ben Blid und ein anmuthiges Lächeln einen überaus milben und lieblichen Ausbruck gewinnen. Im gewöhnlichen Umgang sprach aus ber ganzen Physicanomie und Haltung Bedächtlichkeit und ein fanfter Eruft. ber eber gur Burbe hinneigte. Laut lachen borte man ibn nie. Der Blid mar beredt, lebbaft, boch magig, gutig und einladend; aus diesen dunkelgrauen Augen sprach die reinste Herzensgüte, die nur Wohlwollen fannte. "Man maa mir's anseben, daß ich's mit Jebermann gut meine", sagte Saydn von fich felber. Die Stirne mar breit und icon gewölbt, erhielt aber ein febr turges Berbaltniß burd bie Art, wie Sandn feine Berude trug, welche, nur zwei Finger breit über den Augenbraunen entfernt, den obern Theil der Stirne verdecte. Dieser Perude mit Bopf und einigen Seitenbudeln bediente fich Saydn Reitlebens; die Mode hatte keinen Ginfluß auf die Form, handn blieb ihr treu bis in den Tod. Da der Meister an einem Polypen litt (wie wir gesehen haben, ein Erbtheil seiner Mutter). so war der untere Theil der Nase unförmlich aufgetrieben und obendrein, wie alle übrigen ftark gebräunten Gesichtstheile, mit Bodennarben bedeckt. Dazu trat noch eine berbfinnliche, porragende Unterlippe und ein massip breiter Unterfiefer. Sandn's Kopf bot somit ein wunderliches Gemisch von Anziehendem und Abstokendem, Geniglem und Tripialem, welches Lapater, der in seiner Porträtsammlung auch Hapdn's Schattenriß besaß, zu ber Charafteristit veranlafte:

"Etwas mehr als Gemeines erblid' ich im Aug' und ber Nafe Auch bie Stirne ift gut; im Munbe 'was vom Bhilister."

Haydn hielt sich selbst für häßlich und begriff es daher um so weniger, daß er in seinem Leben von so manchem schönen Weibe geliebt worden sei. "Meine Schönheit konnte sie doch nicht verleiten?!" So äußerte er schalkhaft, er, der gleichzeitig freimüthig eingestand, daß er hübsche Frauen immer gern gesehen habe und der ihnen auch immer etwas Artiges zu sagen wußte.

Sandn fprach im breiten öfterreichischen Dialett; die Stimme

klang mehr hoch als tief und näselte etwas in Folge bes erwähnten Uebels. In der französischen Sprache hatte er wenig Fertigkeit, dafür aber sprach er italienisch geläusig und gerne. Bereits ein Sechziger, veranlaßte ihn der Aufenthalt in London, sich auch mit der englischen Sprache vertraut zu machen. Latein hatte er soweit inne, um seinen Fur'schen Gradus ad Parnassum im Original studiren und die Meßterte seiner Kirche musikalisch bearbeiten zu können. Der ungarischen Sprache war Haydn trotz seines langjährigen Ausenthalts im Lande der Magyaren nicht mächtig, da in jenen Orten, wo er lebte, vorwiegend deutsch gesprochen wurde; im fürstlichen Hause war ebenfalls deutsch die Hossprache und nur die Dienerschaft sprach unter sich in der Landessprache.

Obwohl mehr ernster, rubiger Gemüthsart, liebte es Hapon, bem Gespräch eine launige Wendung ju geben und gelegentlich auch eine beitere Anekbote einzussechten. Seine natürliche Beicheibenbeit ließ es nicht zu, daß die mächtigsten Triebfebern, die ibn beseelten, Ehre und Rubm, bei ibm in Ebrsucht ausarteten. Er betrachtete sein Talent nicht als sein eigenes Wert, sondern als ein Geschenk des Himmels, dem er sich dankbar bezeigen zu muffen glaubte, womit auch feine Religiofität im Einklange ftand. Den Kindern war Haydn von Herzen zugethan und diese wieder hingen an ihrem "Haydn-Papa" (wie sie ihn nannten) mit ganzer Seele. Hapon hatte auch immer in seinen Taschen Sußigkeiten in Bereitschaft und jeder Gang ins Freie bot ibm Gelegenheit zu neuen Eroberungen unter der dankbaren Rindericaar. Bon Habon's gludlicher Gabe, seine Schalksnatur, seine humoristische Laune auf seine Compositionen ju übertragen, werden wir gablreiche Beispiele kennen lernen. Seines eigenen Werthes war er sich wohl bewußt und freute ihn ein aufrich= tiges Lob, doch vertrug er keine Schmeichelei und zeigte sich in folden Källen selbst schroff. Wohlwollend gegen Jedermann, war er wohl auch empfindlich, wenn er merkte, daß man seine Güte mißbrauchen wollte; er wurde dann selbst reizbar und ließ feiner Aronie freien Lauf.

Soviel einstweilen im Allgemeinen über Haydn's Persönlich= teit, wie sie uns in den mittlern Jahren seines Lebens ent= gegentritt.

Am 18. März 1762 starb Paul Anton. In Ermangelung

leiblicher Erben folgte ihm in der Regierung sein Bruder Ricolaus Joseph (gewöhnlich nur mit dem ersten Taufnamen genannt). Dieser Fürst, dem man wegen seiner vorherrschenden Liebe zu Pracht= und Glanzentfaltung, gleich Lorenzo di Medici, den Beinamen "der Prächtige" gab, war am 18. Dec. 1714 geboren und seit 4. März 1737 vermählt mit der Freiin Marie Elisabeth, Tochter des Reichsgrasen Ferdinand von Weißenwolf. Hand versah sein Amt nahezu drei Jahrzehnte unter Ricolaus, der ihm der sympathischste der vier Fürsten war, denen er im Verlauf von sast einem halben Jahrhundert diente. Wir müssen ihm daher ganz besondere Ausmerksamkeit schenken.

Kurft Nicolaus, ber unter Maria Therefia im Jahre 1770 ben Maricallestab empfing, mar ein leibenschaftlicher Freund ber Runft und Wiffenschaft auf fast allen Gebieten berfelben. Ebelmuth, Berzensaute und Boblwollen waren die bervorragendften Eigenschaften seines Charafters. Auch wenn wir biese Borzüge nicht icon burch seine Sandlungen bestätigt fänden, mußten wir ihn im Bilde lieb gewinnen, bas ihn, in ber Inhaber-Uniform seines Infanterie-Regiments, geschmudt mit bem Commandeurfreuz des Maria-Theresia-Ordens und dem goldenen Bließ-Orben, als einen Mann von zierlichem Buchs und ebler Saltung, von frischer Gesichtsfarbe und freundlichem milbem Ausbrud in ben fein geschnittenen Bugen so anziehend barftellt. 20 Des Kürsten Erscheinen bei hoffestlichkeiten mar glanzend; ber Reichthum an Juwelen, mit benen seine Uniform bebedt mar, murbe fprichwörtlich. Seine Besuche in Wien aber wurden später immer seltener; ber Aufenthalt baselbst wurde ibm nachgerade verhaßt. Rasch und oft unerwartet verließ er die Stadt und zog sich auf eines seiner Schlöffer, am liebsten nach Efterhag gurud, wo er ber Runft lebte und gur Erholung ber Jagb und bem Kischfang nachging.

Seine Kapelle fand in ihm einen gerechten und zur Unter-

<sup>20</sup> Goethe, ber ben Fürsten im Jahre 1764 in Frauksurt a. M. bei ber Wahl und Krönung bes Erzherzogs Joseph zum röm. Könige sah, sagt über ihn: "Fürst Esterhazy, ber böhm. Gesandte, war nicht groß, aber wohlgebaut, sebhaft und zugleich vornehm anständig, ohne Stolz und Kälte. Ich hatte eine besondere Neigung zu ihm, weil er mich an den Marschall von Broglis erinnerte." Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit.

ftunung flets bereiten herrn. Babrent ber gangen Dauer feiner Regierung bilben bie Protofolle, meiftens mit bem Wahlfpruch beginnend: "Gott mit Uns!" eine fortgefette Rette von Erledigungen, auf Geld: und Naturalien-Anweisungen Bezug nebmend; nur felten findet fich ein abichlägiger Beicheib. Doch wußte ber Kurft nöthigenfalls auch Strenge zu üben und einzelne Mitglieder wegen Dienstvergebungen ober respectwidrigen Betragens halber felbst mit Arrest ju bestrafen. Seine Gute jeboch fannte keinen andauernden Groll; ber Bestrafte mar bald wieder Sein persönliches Interesse an den Musitber Beidenkte. productionen war von wefentlichem Einfluß auf deren Borzüglickfeit. Die icon von seinem Vorganger angestrebten erbobten Ansprüche auf die Leistungen seiner Kapelle fanden in regelmäßigen Gesammtproben, in Rammermufit-lebungen und bald auch in ber Lösung bramatischer Aufgaben ihren Ausbruck. Der Kürft felber spielte mit Borliebe bas Barpton, ein nun längst verschollenes, durch bas praktischere Violoncell verbrängtes Saiteninstrument, für das bekanntlich Sandn eine Reibe Compositionen schrieb und bas wir eingebender noch werden kennen Iernen.

Das Berbältniß Sapon's ju diesem Kürsten, ber, taum jur Regierung gelangt, seinen Gehalt um die Salfte erhöbte und ben Meister noch im Tode großmüthig mit einer Bension bedacte, war ein ungetrübt bergliches. Der Kürst gab seinem Ravellmeister wiederholte Beweise seiner Werthichabung und Rufriedenheit und seine Theilnahme ermunterte ihn zu immer größeren Schöpfungen. Wohl entschlüpften bem Meister bin und wieber Rlagen über seine Abgeschiebenheit und sehnsüchtig ma= ren feine Blide immer wieber auf Italien gerichtet, boch ein Wort, ein gelegentliches in garter Weise ertheiltes Geschenk beschwichtigte ibn rasch und fester wie zuvor bielt er fest zu feinem Herrn, bei bem er, wie er ja felbst fagte, "au leben und zu fterben" wünschte. Und diese Worte des Mannes ballten noch in ber Bruft bes Greises wieder, ber in ben letten Lebenstagen mit bankbarem Bergen bes "gutigen und groß= mutbigen" Fürften Nicolaus gebachte.

Wie sehr wurde Haydn von seinem Bruder Michael um diese fürstliche Huld und anregende Theilnahme beneidet. "Gebt mir. Texte (sagte er oft) und verschafft mir die er-

munternde hand, wie sie über meinem Bruder waltet, und ich will nicht hinter ihm zurud bleiben." - Man bat es versucht, bas Berdienst bes fürstlichen Saufes um bas geistige und leiblice Wohl Haydn's abzuschwächen: Saydn sei ausgenutt worben, er habe seine Kraft bei Ueberbürdung von Aufgaben, die weit öfter den Stempel von Gelegenheits: als von Compositionen tieferen Gehaltes annehmen mußten, nutlos verschwendet; er babe durch feine Abgeschiedenbeit jeden Makstab verloren. fein Talent zu meffen und sei seine Anstellung überhaupt ibm eber hinderlich als fördernd gewesen. Manches trifft allerdings zu und ist zu beklagen. Dennoch aber muß man es dem fürstlichen Saufe Dant wiffen, bag es bem Meifter einen entsprechenben Wirkungstreis bot, obendrein zu einer Reit, ba fein Name noch keineswegs bekannt war. Die angeführten Schattenseiten boten auch ihre Bortheile. Gben diese Abgeschloffenheit trug zur Neue Erscheinungen in seiner Originalität bes Meisters bei. Runft blieben ibm tropbem nicht fremb; fie fanden ihren Weg nach Ungarn ober der Meifter lernte fie bei feinen Besuchen in Reinem andern Kapellmeister stand so unum-Mien fennen. idrantt ju jeber Stunde fein Orchefter ju Gebote, um eben fertig gewordene Compositionen zu probiren und sich ihrer Wirkung zu versichern. Sandn felber war weit davon entfernt, jeder Arbeit eine Bedeutung beimessen zu wollen; was er für werth hielt, das fand seinen Weg auch ins ferne Ausland. ist eine grundfaliche, noch in neuester Reit immer wieder ausgesprochene Ansicht, als habe erst die Reise nach London bie Welt auf ibn aufmerksam gemacht. Haydn's Name war im Gegentheil icon im 70. und 80. Jahrzehnt allüberall bekannt und geschätt. Bon allen Seiten tamen ibm Auftrage von Berlegern zu und war er es, der ihnen Bedingungen vorschrieb. Allerdings konnte er nicht von Ueberfluß reden, aber an ber Seite einer weniger verschwenderischen Frau mare feine pekuniare Lage noch immer eine mehr zufriedenstellende gewesen. ber Kürst, ber, gleich Nicolaus, bem von haydn so boch verehrten Mozart ein Saus aufgebaut, ber ihn ber jammervollen Nothwendigkeit des Lectionengebens enthoben batte? felber war mit seiner äußern Lage zufrieden und obwohl sein eigener Ausspruch über dieselbe mehr der Zeit angebort, die er erst später porzugemeise in Esterbaz verlebte, dürfen wir denselben boch auch auf die erst verlebten Jahre in Eisensadt und auf seins Stellung überhaupt beziehen, über die er sich zu Griesinger (S. 24) äußert: "Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten zufrüsden, ich erhielt Beifall, ich konnte als Shef eines Orchesters Bersuche machen, beobachten, was den Eindruck herwerbringt und was ihn schwächt, also verbessern, zusezen, wegschneiden, wagen; ich war von der Welt abgesondett. Riemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und gwälen, und so mußte ich original werden."

Längst schon, nachdem Handn's Name weltberühmt war, blendeten ibn die genoffenen Ehren so wenig, daß er nach wie por im verfönlichen Berkehr mit Abriten und mit bem bochften Abel flets eine gewisse Grenze imme zu halten wußte. hieraber äußerte er sich zu Griefinger (S. 103): "Ich bin mit Kaisern. Königen und vielen großen Herren umgegangen und babe mandes Someidelhafte von ihnen gehört: aber auf einem vertranlichen Juge will ich mit folden Berfonen nicht leben und ich balte mich lieber zu Leuten von meinem Stande." Man bat noch in jungfter Beit Saydn einen "fürftlichen Bedienten" genannt. Diese Bezeichnung ift ungerecht: foll man darunter eine Creatur versteben, die sich vor ihrem Borgefesten nur zu frümmen weiß, so war Haydn bas grade Gegentheil. Er war sich seines Werthes sebr wohl bemukt und batte nicht nötbig, im Umgang mit Hochgestellten sich etwas zu vergeben. Bon zahlreichen Beispielen, die bas Gehälfige bes angeführten Ausbrucks widerlegen können, diene bier zum Beleg eine Anekdote aus dem fpatern Leben Haydn's, die mehrere, seither verftorbene Mitglieber der Kapelle miterlebten und übereinstimmend erzählten. Bei einer Generalprobe, der Fürst Nicolaus (b. b. der im Jahre 1794 zur Regierung gelangte) beiwohnte, machte derfelbe einige tadelnde Bemerkungen. Gereizt erwiderte handn: "Fürftliche Durchlaucht! dies zu verstehen, ist meine Sache." nich ber Fürst und, seinem Rapellmeister einen ungnäbigen Blick zuwerfend, verließ er ben Saal zum Schrecken ber Musiker, die alle mit begeifterter Liebe an handn hingen. 21

<sup>21</sup> Dr. Franz Lorenz: Sapbn, Mozart und Brethoven's Richenmufil. Breslau 1866, S. 29. — Eine ahnliche Anelbote erzahlt Picquot: Der Com-

Der Stand ber fürftl. Musiklavelle mar zur Reit, als sie Hapdn übernahm, nichts weniger als bedeutend. Wenn Carpani von einem "großen" ober "auserlesenen und zahlreichen Dr= defter" spricht 22, so hat er dabei die später selbst erlebte glanzendste Periode der Kapelle vor Augen. Sie zählte beim Eintritte Handn's 3 Biolinisten und je 1 Cellisten und Contrabassisten; die Bläser wurden von der Feldmusik berübergeholt. Der Chor (wenn man ibn bei diesem so geringen Zahlenstand überhaupt so nennen darf) war aus 2 Sopran, 1 Mt, 2 Tenor und 1 Bag zusammengestellt.. Dieses Gesangspersonal bilbete zugleich (mit Ausnahme bes Tenoristen Friberth) ben Rirchenchor, ber zur Begleitung außer bem Organisten nur 2 Biolinen, 1 Bioloncell und 1 Violon hatte. In bemselben Monat, in dem Haydn eintrat, wurden als "neue Mufici" 2 Oboiften und 2 Kagottisten und bald barauf auch 1 Flötist und 2 Waldbornisten neu aufgenommen; außerdem noch ein Biolinist 23 und der einzige Cellist Sig. Gftettner burch neue Mitglieber erfest und bie Rapelle mit amei weiteren Biolinspielern vermehrt.

Bei Uebernahme der Kapelle durch Fürst Ricolaus wurde dieselbe am 1. Juli 1762 regulirt und zugleich die von Paul Anton hinausgegebene Borschrift und Verhaltungs-Norma (wie sie auch Hahn's Decret umfaßt) bestätigt und auf sie hingewiesen. Es begann nun für die Kapelle gleichsam eine neue Epoche; bisher fast nur auf den Kirchendienst und auf die Taselmusik beschränkt, traten, wie oben erwähnt, größere Orchesters, Kammerund Theatermusik in den Bordergrund. Die Kapelle zählte nun folgende Mitglieder:

ponist Luigi Boccherini sagte einst jum Könige Charles IV. von Spanien, ber bessen Musik mit bem Ausruse "C'est pitoyable, misérable!" weg-schleuberte: "Sire, avant de porter un tel jugement, il faudrait s'y connaître", woraus ihn ber König, ein robuster Mann, am Kragen packte und jum Fenster hinab zu wersen brohte. Nur bem Zurus ber Prinzessin batte Boccherini sein Leben zu banken. Picquot, Notice sur la vie et les ouvrages de L. Boccherini. Paris 1851, p. 14.

<sup>22</sup> Carpani, Le Haydine "una scelta e numerosa orchestra" p. 87.

— "Alla testa di una grande orchestra", p. 94.

<sup>23</sup> Der 78jährige Rarl Linbt, ber lette ber in ben 20er Jahren genannten Brüber; er ftarb am 27. Rob. 1761.

Bioliniften:

Luigi (Alopfius) Tomasini. Franz Guarnier.

Rob. Georg Heger. Franz Nigst (zugleich Raftner, b. i. Rentmeifter). Job. Abam Sturm.

Bioloncellift: Contrabaffift:

Roseph Weigl. Anton Rübnel.

Alötift:

Franz Sial.

Dboiften : Fagottiften: Joh. Michael Rapfer. Joh. Georg Rapfer. Joh. hinterberger. 30b. Georg Schwenba

(zualeich Biolonist).

Balbborniften:

Joh. Anoblaud. Thabaus Steinmüller.

(Die 6 Lettgenannten bilbeten jugleich bie Felbmufit.)

Discantistinnen: Anna Maria Scheffftos (nachmals verebelichte Beigl). Barbara Fur (nachmals verebelichte

Dictler).

Altiftin:

Eleonore Jäger.

Tenoriften:

Rarl Friberth. Jos. Diegl.

Baffift:

Meldior Grießler (zugleich Biolinift).

Drganist:

Johann Novotny.

Tomafini und Heger ausgenommen, die anfangs nur 200 und 150 Kl. bezogen, hatte jedes Orchestermitglied 240 Kl. Rabresgebalt und alle Sabre eine Uniform nach Borfdrift ober 60 FL, nebst Naturalien, jeboch mit bem ausbrücklichen gufat: "daß dieselben fich mit solchem Gebalt begnügen und Uns nicht mehr beunrubigen sollen". Jebes ber Feldmufit zugetheilte Mitglied hatte endlich noch jur Beit ber Anwesenheit zu Gifenftadt. Ritfee ober auf andern fürftlichen Berricaften täglich 17 Rr. Roftgeld.

Haydn hatte nun alle Hände voll zu thun; Instrumente wurden nachgeschafft und ausgebeffert, Mufikalien und Räften zu beren Aufbewahrung angeschafft, eine provisorische Bubne errichtet, Compositionen geliefert, Proben abgehalten, Streitig= keiten geschlichtet und Bittgefuche an ben Fürsten begutachtet und befürwortet. Und wie bescheiben und zaghaft magt ber junge Rapellmeister die fürstliche Kaffe in Anspruch zu nehmen, wie winzig nimmt fich, im Bergleich zu den horrenden Rechnungen, die später ber Concertmeister hummel zu stellen wußte,

fold' eine Specification über gemachte Auslagen aus. 24 Sta noch mehr: allem Anschein nach batte es Bavon bei seiner umfangreiden und wie zu vermuthen erften für bas fürftl. Haus componirten Symphonie nicht gewagt, beren vollständige Copiatur-Untoften auf Rechnung bes Fürften ju feben, benn er half felbst mit, wie er überhaupt auch spater es nicht unter feiner Würde bielt, Stimmen zu erganzen und zu revidiren. — Am meisten machten dem Meister die Dienstvergebungen seiner lebensluftigen Untergebenen ju icaffen: Rande murben abgefest, auf Bitten haydn's wieber angenommen, abermale entlaffen und endlich boch wieder und baufig felbst mit erhöhtem Gehalt angestellt. Die Nachficht und Milbe bes Rurften machte die Mitglieder leichtfinnig; sie blieben fiber bie Urlaubszeit aus ober entfernten fich überhaupt obne Erlaubnig und ließen fich felbst in ihrem Betragen Berftoke zu Schulden tommen. Da gab es benn Strafen, Abzüge am Monatsgebalt, Ginfperrungen und augenblidliches Ausftogen aus ber Rapelle. Wabrhaft rübrend und berggewinnend find dann die Geluche Handn's, wenn er um Raclas der Strafe für folche bittet, Die eben nur der Leichtsinn jum Ungehorsam verleitete. In langer Bittschrift wendet fich der Meister bier an das Herz bes Fürsten, weiß alle möglichen Entschnidiaungen zu Gunften feines Clienten vorzubringen und fucht, wenn er schon alle Gegengründe erfcopft bat, bem Kürsten selbst von der schwächken Seite beimtommen. So bant er einmal, um recht ficher zu gehen, geradezu auf beffen merfättliche Liebe zu immer neuen Mufilftlichen für bas Barpton, des Kürsten Lieblingsinstrument; fcict ein mit Barme. geführtes Bort für brei mit empfindlichen Strafen bebrobte Musiker voraus und, indem er sich des Fürsten "unterthänigst gehorfamfter Sandn" unterzeichnet, fügt er, bem Fürften gar nicht Beit zur Neberlegung laffend, unmittelbar bie Schmeichel= worte bei: "fo nach benen Fevertägen sich unterfangen wird,

<sup>24</sup> hier z. B. eine ber frühesten: Specification was ich Enbes-Unterzeichneter an verschiedenen Music-Requisiten beygeschafft habe. Instrumenten-Ausbesserung: Oboe, Engl. horn, Fagott, Biolinen und Biolin-Bögen und Saiten, Notempapier 4 Buch (3 Fl. 12 Kr.), Passett (Bioloncell), Musicalien-Rösten, best Golosfer dabei z. Summa 28 Fl. 26 Kr.

<sup>25.</sup> June 1762.

Euer hochfürstlichen Durchlaucht neue Trio auf ben Baridon einzuhändigen".

Oben ermähnte fünffätige Somphonie C-bur, von der nebst ben Orchesterstimmen auch bie autographe Bartitur vorbanden ift, zeigt angenfällig, wie Sabbn bamit gleich etwas Rechtes und Ungewöhnliches bieten wollte, benn ber Kall, ein selbstfindiges bramatisch gehaltenes Recitativ für zwei Brincipal-Biolinen einzuschalten, fieht gang vereinzelt ba. Unzweifelhaft bat dazu das Engagement Tomafini's Veranlaffung gegeben und wir seben zugleich, was er biefem taum 20jabrigen Runftler bieten durfte. Diese Symphonie ist sonderbarerweise in Breittopfs Ratalog nie angezeigt, wohl aber bei Westebal in Banburg (1782) und Joh. Traeg in Wien (1799), bei beiben in Abschrift zu haben. Haydn gab derfelben die Benenmung "Lo Midi" und scrieb bann auch eine Somphonie "Le Matin" betitelt und ein Concertino "Le Soir". Erstere, Le Matin, Debur, für 12 concertirende Stimmen, erschien ebenfalls bei ben Genannten; Betteres, G-dur 3/8, gleichfalls für zwei obligate Biolinftimmen, ift im Jahre 1767 bei Breitfopf in Abschrift erfcienen und trägt ber lette Sat die Aufschrift "la tempesta". Dies faat (S. 44), Handu sei vom Aursten beauftraat worden, "die vier Tageszeiten" zum Borwurf einer Composition zu wählen und er habe fie in Korm von Quartetten gesett, die sehr wenig bekannt seien. Bielleicht find damit die erwähnten brei Ordesterftude gemeint.

Le Midi, das wahrscheinlich älteste noch erhaltene Autograph einer Haydn'schen Symphonie, trägt bereits, wie auch einige aus dem Jahre 1760 noch vorhandene autographe Musikstücke die Ueberschrift "In Nomine Domini" und schließt mit "Laus Deo". Auch hier offenbart sich Haydn's frommer Sinn, der, gleich Sebastian Bach's J. J. (Jesu juva), jedes Wert unter dem Schutze seines Schöpfers unternahm. Er behielt diese Bezeichnung für immer bei, selbst bei weltlichen Arien und Opern-partituren. Manchmal bedient er sich nur der Initialen L. D. oder auch S. D. G. (Soli Deo Gloria), auch Laus Deo et B. V. M. (Beatae Virgini Mariae), dem einigemal noch "et omste Geluß führt n. a. seine Oper "L'insedelta delusa": Laus omnipotenti Deo et Beatissimae Virgini Maria.

Es find ferner noch einige Symphonien (ober richtiger Cassationen) nachweisbar aus den Jahren 1761-62, die in Paris unter den Opuszahlen VI und VII, jedes zu 6 Rummern, erschienen und noch in den 60er Jahren von Breitkopf angezeigt find; eine, C-dur 3/4, war früher in Autograph bei Artaria; zwei andere, G-dur 3/4 und A-dur 3/4, wurden im Jahre 1762 im Stifte Göttweig aufgeführt und erschien lettere mit umstelltem 1. und 2. Sat zweimal, wie dies in Haydn's Sym= phonien öfters geschieht und ihre Rahl glücklicherweise in etwas vermindert. Auch fallen in diese Rabre 6 Streich=Trios ober Divertimenti, von benen sich eines (A-dur 3/4, Bioline, Biola, Baß) in Autograph bei Artaria erhalten bat; dieselben erschienen in Amsterdam als opus XI für 2 Klöten und Bak, find aber auch, jum Theil in andere Tonarten übersett, für Klöte, Bioline und Bag, ober Bioloncell, Biola und Bag mit andern Trios untermischt in den 60er und 70er Rabren bei Breitkopf Ein Balbbornconcert (Concerto per il corno di caccia), Debur, aus bem Jahre 1762, verdankt sein Entsteben wahrscheinlich dem Eintritt der genannten Waldhornisten. Diese Composition gehört wohl unter die frühesten Concerte für dieses Später ließ Hapon noch einige folgen, ba bies Instrument in der Kapelle stets ausgezeichnet vertreten war. Zwei Concerte hat Haydn in seinem Katalog angeführt (eines für 2 Hörner), dagegen fehlt das eben genannte. Ein anderes kundigte Breitkopf im Jahre 1781 an. Das aus drei knapp gehaltenen Säpen bestehende Concert (erster und letter Sat Allogro, Mittelfat Adagio) ift in Sonatenform gehalten und bürdet dem Soloinstrument nichts wesentlich Schweres auf, doch tritt es immer beutlich hervor; jur Begleitung bienen Streichinstrumente und 2 Oboen. Die Handschrift Haydn's ist reinlich, boch ziemlich flüchtig; auf ben zwei letten Seiten verwechselt Sandn aus Berseben bas für Oboe und für Biolinen bestimmte System und tummelt sich, zu Ende zu kommen. "Im Schlaff geschrieben" notirt er, wie zu feiner eigenen Entschuldigung, am Ropf ber letten Seite.

handn follte nun jum zweitenmal in feinem Leben Gelegenheit finden, für die Bühne zu schreiben. Diesmal hatte er

es mit italienischen Sangern zu thun, die nach Gisenstadt berufen wurden. Nach den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Kürsten Baul Anton und für bessen Mutter Maria Octavia, die am 24. April 1762 im 76. Lebensjahre gestorben war, folgten Tage ber Freude. Kürst Nicolaus bielt am 17. Mai seinen feierlichen Einzug in Eisenstadt; im Schlosse faßen zahlreiche Gafte bei der Kesttafel und bei der Barismuble wurde ein Feuerwerk abgebrannt; bier wie dort mußte auch die Rapelle den Tag mit verherrlichen helfen und waren für Trompeten und Paulen ber ftabtifche Thurnermeister und feine Ge-"Welfche Romödianten" waren icon feit fellen beigeftellt. 12. Mai beim Greifenwirth in Wohnung und Verpstegung, wo fie bis Ende Juni verblieben; im Glashause bes Schloßhofgartens murde ein Theater hergerichtet und ein Maler, Le Bon 25 . "besonders für das Theater ju malen" aufgenommen, der bann vom 1. Juli an fix angestellt wurde, d. h. mit der Clausel, daß seine Frau und Tochter sich verpflichteten, den Chor- und Rammergefang zu frequentiren. In die Monate Mai und Juni fallen nun die Aufführungen von italienischen Singspielen, von benen Savon in seinem ersten Entwurfs-Ratalog wenigstens ben Anfang thematisch angegeben hat. Eines: La Marchesa Nepola, ift noch in autographer Partitur, wenn auch unvollständig, erhalten; die andern brei sind betitelt: La Vedova, Il Dottore, Il Sganarello. In seinen großen Katalog hat sie Haydn nicht aufgenommen; "5 kleine Operetta von Berrn hayden", die ber

<sup>25</sup> Am 1. Oct. 1762 wurde auch Johannes Basilius Grundmann als Cabinetsmaler lebenstänglich angestellt. Er bezog jährl. 100 Kremnitzer Ducaten (— 420 Fl. rhn.), hatte freies Quartier und die üblichen Raturalien (Holz, Kerzen, Officierstafel 2c.), die später in Geldeswerth berechnet wurden. Seit 1778 genoß er noch jährl. 200 Fl. Ertra-Zulage, so daß sein Gehalt zuseht nahezu gegen 1000 Fl. betrug. Grundmann war ans Sachsen gebürtig, ein Schüfer von E. B. E. Dietrich; er war namentlich bei der Ansschmildung des Schosses Efterhaz sehr thätig. Die Augabe in Ragler's Künstler-Lexican, daß G. in Diensten des Fürsten Liechtenstein ftand und um's Jahr 1765 in bessen Palais verschiedene Bambocciaden malte, ift zu berichtigen. Er starb in Eisenstadt am 18. Dec. 1798, 72 Jahre alt. Anna, seine Witwe, erhielt vom Fürsten eine Pension von 200 Fl. Haydn's Porträt, in der Unisorm der stürft. Kapelle, im Schosse Esterhäz ausbewahrt, soll von Grundmann gemalt sein.

Copist Simon Haschla im Jahre 1774 im Wien. Diarium antündigte, dürften etwa hierher gehören. Bon den in Hapdu's Handschrift noch vorhandenem Nummern, 4 Axien und 1 Recitativ zur exsigenaunten "Comodia" ist wenig zu sagen. Der Text bietet so wenig Halt, daß sich unmöglich ein Ganzes das mit combiniren läßt; die Camposition bewegt sich (zumal die mit Läusen überladene Singstimme) im damaligen Geschmad der Zeit und Hapdn scheint auch nicht mit besonderer Lust au die Axbeit gegangen zu sein, denn die Schrist ist so slichtig, wie dies kaum bei irgend einer Symphonie, geschweige denn bei einem Quartett Haydu's je vorkonunt.

Das erfte größere dramatische Wert schrieb Kawon zu Enbe bes Jahres 1762; es war ein Pastorale zur Bermählungsfeierlichkeit-Anton's, des altesten Sobnes des Kurften Ricolaus, mit der Comteffe Marie Therese. Tochter des Grafen Micolaus Erböhn. Den Bermählungsact vollzog der Erzbischof von Colossa, Graf Bathiann, am 10. Jan. 1768 zu Wien in der taif. Burn im großen Spiegelfagle. Das Brautpaar und beren Eltern wurden sobann zur fais. Tafel gelaben und fubren noch benselben Tag nach Gisenstadt, wo ihrer große Reste warteten, beren ausführliche Beschreibung bas Wien. Diarium (Dr. 9, bat. 20. Jan. aus Gisenstadt) mit den Worten einkleidet: "Wir haben noch niemals to viele vornehme Gäste und so bezuliche Freuden-Feste ben und gesehen, als die vorige Moche." Bei ber Ankunft bes Hockeitseuges war die Straße von Wimpassing bis Eisenstadt, eine Strecke von 3 Stunden Weges, beleuchtet, besgleichen die Hauptstraße der Bergstadt, welche die Wägen vaffirten. Das fürstl. Schof prantte im Kestschmuck und vor bemielben parabirte eine Compagnie fürftl. Grenadiere und mitten auf dem Blat war eine Ehrenpforte errichtet, auf ber ein Chor Trompeter und Kaufer die Gäste empfing. Rach Antunft der Gesellschaft wurde in der Schloftapelle ein To Doum gehalten und sodann die Hochzeitstafel servirt, an der über 120 Bersonen Blas nahmen. Am folgenden Tage nach dem feierl. Cottesbienst wurden bem Lolf im Freien allerlei Beluftigungen geboten und nach ber Mittagstafel eine italienische Oper "Acide" von den fürstl. Virtuosen aufgeführt, wobei das Orchester in dunkelrother mit Gold verbrämter Gala-Uniform erschien. glänzender Reftball in dem reizenden und prachtvoll decorirten

großen Saale beschloß diesen Tag. Tasel, Belustigungen und Maskenball füllten auch den zweiten Festtag aus. Am dritten Tage wurde eine Opera bussa aufgeführt, der ganze Schloßgarten glänzend beleuchtet und abermals ein Massenball absgehalten, dem über 600 Personen beiwohnten, von denen viele im Lause des Abends die Masse wechselten. Allgemein wurde der auserlesene Geschmack, die Pracht und die freigebige Bewirthung, sowie die ungemein leutselige und verdindliche Art, mit welcher der Festgeber seinen Gästen begegnete, gerühmt.

Das Schäferspiel "Acis und Galatea" wurde diesmal von dem Mailänder Dichter Giovanni Battista Migliavacca in italienische Verse gebracht. Das dei Ghelen in Wien gedruckte Terthuch zu "Acide" (Festa teatrale) eröffnet eine Huldigungs-Ansprache au das Brautpaar, von den unterthänigsten Dienem "Hayden von la musica" und "Friderth e gli altri Attori" unterzeichnet und besteht aus dreizehn Scenen, zu denen Hayden außer der Duverture und einem Ouartett-Finale 4 Sopranund 2 Tenor-Arien und je eine Alt- und Bas-Arie componirte.

Die foone Kabel ift bekannt: Wir befinden uns in einem lieblichen Thale Sicilions am Juge des Actua, nabe dem Meere. Frieden spricht aus Blumen und Blüthen, auf balfamischen Lüften wiegt er fich träumerisch und blidet sinnend in die Bläue bes himmels. Da theilt fich die Meereswoge und entfendet die icone Apmphe Galatea, die aus Liebe zu dem Sirten Acis ibr Element verläßt. Der icone Mugling lebt nur in ibr. Doch Beiber Glud menbet fich: Polyphemos, ber Sohn bes mächtigen Meergottes Poseibon und der Thoosa, entbrennt in ungestümer Liebe zu der reizenden Nereide; er verfolgt fie mit Antragen, wird aber ichnode gurudgewiesen. Buthentbrannt lauert er bem gludlicheren Rebenbubler auf - ein Burf, und Acis liegt gerschmettert unter gewaltigem Kelsblod. Der verzweiselten Galatea dentet die Freundin auf den, im Augenblick dem Felsen entspringenden Quell; er gleitet als befruchtendes Bachlein bem Thal entlang und foll fortan den Ramen Acis führen. Galatea läckelt durch Abranen; ihre Trauer wird zur sanften Schwermuth und fie tehrt wieder in ihr feuchtes Element jurud.

handel hat die Sage wunderbar in Mufit gekleibet. 26

<sup>26</sup> Die zweite Bearbeitung, ums Jahr 1720 in Cannons entftanben.

Die Bersonen sind bei Hapdn dieselben bis auf Damon, der bier als die Freundin Glance erscheint. Aber bei Handn fehlt ein Besentliches: ber bei Sandel so mächtig eingreifende Cbor. Als einziger schwacher Ersat erscheint in letter Stunde die Meergöttin Thetis, Galatea bamit troftend, daß ihr Geliebter nun in anderer Gestalt auf ewige Zeiten ber Gegend ein Boblthäter geworden. Um aber boch zum Schlusse ein Quartett zu . ermöglichen, taucht Acis am benachbarten Ufer, in die Attribute seines nunmehrigen Elementes gehüllt, wieder auf und unter Gelöbnissen emiger Treue schlieft bas Bastorale ab. Der Gang ber Handlung in ber ital. Berfion zeigt uns noch eine andere Abweidung: die Freundin Glance ist tollfühn genug, dem Rollopen weis zu machen, fie felbst schwarme für ibn; schließlich kebrt auch sie ihm ben Rücken. Ein kurzes Exposé ber ital. Bearbeitung, wie sie Sandn vorgelegen, wird ben Bergleich mit Bandel's Serenata "Acis and Galatea" (vom engl. Dichter John Gap bearbeitet) erleichtern.

Scene I. Die Freundin Glance beschwört Acis, sich vor Polyphem, der ihm nach dem Leben trachtet, durch die Flucht zu retten. — Acis entgegnet, daß ihn die Liebe der schönen Galatea stähle, er kenne keine Furcht und werde sie nicht verslassen. (Arie.)

Scene II. Galatea tritt auf und verlangt ben Rath der Freundin, auf welche Art sie ihren Geliebten vor dem Kyklopen schüßen könne. — Glance räth ihr, die Segend zu verlassen und Acis und ihrer Liebe zu vergessen. — Nimmermehr! Galatea betet ihren Acis an, wenn auch Gefahren ihrer Liebe drohen; zu glücklich wäre das Herz, wenn es keine Leiden kennen sollte. (Arie.)

Scene III. Polyphem sucht Glance nach Galatea auszusforschen; diese soppt ihn mit seiner Liebe; er solle sie sich aus dem Sinne schlagen, sie selbst sei in ihn verliedt. Sei doch sein Antlit voll Zauber, dem kein Herz widerstehen könne. Sie werde weniger grausam sein und ihm Treue geloben. (Arie.)

Scene IV. Polyphem ist allein und weiß sich nicht zu rathen und zu helsen. Seiner Häßlichkeit ist er sich wohl bewußt, doch sei auch sein Antlit weniger hold, habe er dafür ein männlich' Herz; er prunte mit Muth und nicht mit Schönsbeit. (Arie.)

Scene V. Acis und Galatea wandeln am Meeresufer in traulichem Gelose. Galatea fordert den Geliebten zur Flucht auf. Meine Muschel ist bereit, der Wind ist günstig; das salz'ge Naß wird unser brennenden Liebe eine ruhige Stätte bereiten.

— Er ist zu Allem bereit. Geleite mich, wohin du willst, sei es im Sturm oder in Mitten der Klippen, ich folge dir nach.

— Glance kommt. Der Riese weile nicht fern in seiner Höble; sobald die Racht hereingebrochen und er im Schlase liege, dann

— möge der Himmel euch geleiten. Doch jett müßt ihr euch auf kurze Zeit trennen; du, Acis, kehre zurück in dein Versteck

— du, Galatea, unter die Wellen. — Acis ist untröstlich, doch er will gehorchen, nur möge ihm Galatea die Treue bewahren.

(Arie.)

Scene VI. Polyphem erscheint unerwartet; Glance überrebet Galatea, sich zu verstellen.

Scene VII. Bolppbem erschöpft sich in Betheuerungen seiner Liebe. Reizende Galatea! weißer wie die Lilie, lebhafter als Burpur, leichter und flüchtiger als ber Wind, erhöre mich. - Glance macht ihn aufmertfam, daß Galatea ihren Sinn geändert, daß ihre Berachtung in Liebe fich verwandelt habe. Sie allein babe Ursache, dabei betrübt zu sein. — Bolypbem glaubt fich mirklich geliebt: Galatea folle fich in feinen Sout begeben. er werbe ihren Schlaf mit Gefang schmeicheln. Er bietet ihr Früchte an - fie zeigt fich noch immer zurüchaltend. Er will Antwort baben, ob sie ibn liebe. — Du bift mein Haß! (ruft fie aus), was foll ich an bir finden mit beinem ungeschlachten Geficht, beinem ftruppigen Saar, mit beiner baglichen Stimme. Du Schredniß ber Balber, teuflisches Gemuth, bas tein Recht kennt, das Menschen und Götter, Himmel und Erde beleidigt. — Du weißt wohl (ruft Volppbem), daß ich ben rauchenden Aetna umzustürzen vermag, daß ich in ben tiefften Grunden Tethis und Doris und so viele Gottheiten bas Meer birgt, vernichten Bittre, Undankbare, für dich und für beinen Acis, zittre vor meiner Wuth. - 3ch lache beiner Buth (antwortete unerforoden Galatea); an ber Seite meines Liebsten bin ich unter ben Bellen gesichert und spotte beiner vom Meere aus. (Arie.)

Scene VIII. Polyphem wendet sich an Glance und bietet ihr die verschmähten Früchte an; sie solle zur Stunde seine Braut werden, den Hochmuth zu bestrafen. — Glance aber

erklärt ihm rundweg, daß auch sie ihn hasse. Nie habe sie ein ärgeres Ungeheuer gesehen; er sei die Plage der Gegend, eine grausame Qual jedem Herzen. (Arie.)

Scene IX. Wie! ich, der Sohn Reptun's, der ftärkere Bruder des Steropes und Brontes, bei deren Drohen selbst die Gestirne zittern, soll solche Verhöhnung erdulden?! Das Blut des Rebenbuhlers soll dafür büßen. (Er sieht Acis sich nahen und verbirgt sich zwischen Klippen.)

Scene X. Acis kommt und nach ihm Glance, die ihn ersucht, einen Moment zu verziehen, sie werde Galatea benachtichtigen und dann — eilet rasch von dannen. Ich warne dich aber, die Buth des Barbaren nicht zu reizen. — Gehe! (ruft Acis) nicht fürchte ich den Grausamen . . . . Es waren seine letzen Worte . . . . Bittre und stirb! ruft Polyphem, indem er einen mächtigen Felsen auf Acis schleubert . . . . (Die hier einfallende Trauer-Symphonie drückt den Schmerz der Rereiden aus.) Glance eilt herzu, ahnet Alles und bricht in Wehtlagen aus.

Scene XI. Galatea stürzt athemlos herbei. Wo ist Acis? Du weinst? — Sie erfährt das Schreckliche . . . Mit jenem Felsen, den er mit der Schnelligkeit des Blizes vom Berge ris, tödtete er deinen Geliebten. — Ach Glance! ich sterbe! (Ohnmächtig sinkt Galatea nieder.) — Götter! helft! (rust Glance). Thetis taucht aus den Wellen. (Die wieder beginnende Symphonie nimmt einen heitern Charakter an.)

Scene XII. Thetis ruft Galatea ins Leben zurück. Trockne die reizenden Augen; nach Tagen der Qual warten deiner fortan nur Freuden. (Arie.)

Aber mein Acis?! . . . . Ich gebe ihn dir zurück. Sieh' jenen Onell, der im Moment aus dem Felsen hervorquillt und der Wiese entlang als Bächlein dahineilt, er führt dir deinen Acis zu.

Schluß-Scene. Galatea erblickt ihren Abgott mit Meergras bebeckt, das wasserblaue Haar mit Schilf durchslocken. Gegenseitiges Entzücken und glühende Versicherung ewiger Liebe . . . . Eher soll der Bach zum Ursprung zurückehren, eher sollen Tag und Racht ineinander aufgehen, als unsere Seelen treulos werden. — Und Thetis und Glance vereinen ihre Stimmen mit dem Liebespaar, indem sie die Handlung beschließen:

Möge das Schickal uns (euch) fo bold sein, als es bis jett graus sam gewesen!

Die Besetzung dieses Festspiels war folgende:

Acibe . . . Carlo Friberth (Tenore).
Galatea. . . Anna Scheffftos (Soprano).
Polifemo . . Meldiore Grießler (Baffo).
Glance . . . Barbara Fux (Goprano).
Tetibe . . . Eleonora Fäger (Alto).

Bon Hapdn's Mufit, die Carpani (S. 133) für verloren hielt, haben sich noch folgende Rummern in Partitur und in Handn's Handschrift erhalten: Die Ouverture (bie erften 32 Tatte fehlen) 27, 4 Arien (von einer fünften fehlt ber Anfang) und das Quartett-Kinale. — Die Duverture, D-bur, besteht aus brei Säten, jeder Sat geht ununterbrochen in einem Auge fort, ber erste und lette, burch je 2 Oboen und hörner gehoben, eilt lebhaft und frisch vorüber ohne Bemerkenswertbes zu bieten: ber zweite Sas, zart und fein, mehr anmuthig als innig, ift nur für Streichinstrumente geschrieben. Es ift bas echt Sanbn'iche Element, das fich in jedem Sate ausspricht. In Breitkopfs themat. Ratalog geschriebener Musikalien ift bas Werk im Jahre 1766 unter 6 Haydu'iden Symphonien angezeigt. Es ericienen später wiederholt Duverturen Sandu'scher Opern als Symphonien, ju jener Zeit nichts Ungewöhnliches, ba ber Zusammenhang mit der Oper ein sehr koderer war. — Rebst dem Kinale (Quartett) find noch folgende Arien vorhanden: 28 Scene I. Arie des Acis; Scene II, Arie der Galatea (fehlt der Anfang); Scene III, Arie der Glance; Scene IV, Arie des Polyphem; Scene XII, Arie ber Thetis. - Der Ruschnitt ber Arien ift ber gewöhnliche italienische: zwei in Tempo, Tact und Tonart verschiedene Sate, von denen der erste wiederholt wird. Die Melobien sind einfach aber conventionell, weit entfernt von der Händel'schen, gerade in diesem Pastorale so wunderbar getroffe-

<sup>27</sup> Das Autograph befitt herr Artaria in Wien; in einzelnen Stimmen mar bie Onverture icon im Jahre 1769 im Stifte Göttweig vorhanben.

<sup>28</sup> Sie gingen ans bem Rachlas Sanbu's an bas fürfil. Musikardiv in Eifenftabt über und ließen fich aus einem Conglomerat verschiebener Arien aufammenftellen.

nen Anniakeit; es fehlt nicht an Coloraturen und Baffagen: wo fie bem Sanger nicht genugen, bietet ibm bie Cabeng Belegenheit sich auszuhreiten. Die jeweilige Empfindung ist wohl leicht, doch genügend angedeutet; Acis' erste Arie spricht Ent= schloffenheit aus, Glance verfichert in nedischem Ausbruck Bolyphem ihrer Liebe und biefer (es ift freilich kein Sandel'icher Polyphem) versteht es, in gefälliger Weise seine Borzüge anqu= preisen; seine Arie (Allegro molto) bat zudem den rechten Baß= Charafter und brudt die gewünschte Derbheit aus. 3m Quartett fuct man vergebens tunftvolle Verschlingungen ber Stimmen; erst fingt ber Sovran, bann wiederholt ibn ber Tenor: bann geben fie zusammen weiter, zum Theil imitirend; endlich treten Die Mittelstimmen binzu und führen nun alle Bier bas leicht gehaltene Tonftud zu Ende. Bur Begleitung bienen außer ben Saiteninstrumenten je zwei Oboen und Walbhörner, nur bei ber Arie ber Glance find bie Oboen burch Aloten erfest, die icon etwas reicher bedacht find, boch treten die Blaginstrumente bier und überall meift nur bei ben Tutti und Berbindungsfäten hinzu. Als Haydn zum zweitenmale London besuchte, borte er (März 1795) im Ring's-Theater bie Oper "Acis è Galatea" von "Die Musik (schreibt er in sein Tagebuch) ift sehr Bianchi. reich an Blasinstrumenten; boch mich baucht, wenn es weniger wären, man die Hauptmelodien beffer versteben würde."

Immitten seiner Amtsthätigkeit wurde hapdn von zwei Kamilien-Ereigniffen überrascht. Das erste und freudige Ereigniß betraf feinen Bruber Dicael, ber im Jahre 1762 als Concertmeister des Erzbischofs Sigismund (Schrattenbach) nach Salzburg berufen murbe; er bezog baselbst vorderhand 300 Fl. Rabresgehalt nebft freiem Tifc, eine allerdings bescheidene Berbefferung seiner bisberigen Ginnahme, die später mit der Dom= Organistenstelle auf 400 Kl. und beim Regierungsantritt bes Erzberzogs Kerdinand von Desterreich auf 600 Ml. erhöht wurde (1777 wurde er auch Organist in der h. Dreifaltigkeitekirche). Wir können bier gleich anfügen, daß Michael am 17. Aug. 1768 bie erzbischöfliche hoffangerin Maria Magbalena, Tochter bes erzh. Kammerdieners und Hoforganisten Frang Ignag Lipp, heirathete, welcher Che ein einziges Kind, Alopfia Jofepha, entsproß, geb. 31. Jan. 1770, bas aber ichon ein Sahr darauf, am 27. Jan. 1771, ben Eltern burch ben Tob entriffen

wurde. M. Magdaleng Lipp wurde vom Erzbischof nach Italien geschickt, um fich im Gesange auszubilben, nach ihrer Rudtebr im Rabre 1762 murbe fie als Hoffangerin angestellt. Obgleich ber verfönliche Verkebr beiber Chegatten mit dem Sause Mozart nicht lebhaft war, so kamen doch beide auf dem Lebenswege des jungen Wolfgang in eigentbumliche Berühruna. Micael Savon batte im Auftrag des Kürst-Erzbischofs zu einem geistlichen Singspiel, "bie Schuldigkeit bes ersten Gebothes 20, den ameiten Theil zu componiren, während dem hochfürftl. Rammercomponisten und Organisten Anton Cajetan Adlaaffer der britte, und "Berrn Wolfgang Mogard" der erste Theil zugewiesen murde. 30 Michael hatte also mit bem bamals (1766) 10jährigen Mozart einen Wettlauf zu besteben. Auch des Liebesdienstes ist bier zu gebenken, ben Mozart 17 Jahre später bem bamals (1783) franken Michael havon damit erwies, daß er für ihn zwei vom Erzbischof bestellte Duo für Lioline und Liola 31 componirte und ihm damit aus arger Verlegenheit balf. . Michael's Frau wiederum sang in Salzburg im Rabre 1769 die Baronesse Rofina in Mozart's Oper "La finta semplice" 32, beren Aufführung in Wien trot des Interesses, das selbst Raiser Joseph für fie nahm, durch Intriguen hintertrieben worden mar. Mozart war auf die Frau Hapdn's schlecht zu sprechen. "Es ist mabr (schreibt er am 7. Aug. 1778 von Paris aus an den Hausfreund Bullinger), die Haydn ist franklich; fie bat ihre strenge Lebensart gar zu sehr übertrieben. Es giebt aber wenige so! — Mich wundert, daß sie durch ihr beständiges Geikeln, Beitschen. Cilicia-Tragen, übernatürliches Kaften, nächtliches Beten ibre Stimme nicht längst verloren bat." 38 M. Magbalena Sapon ftarb als pens. erzbischöft. Hoffangerin und Concertmeisters-

<sup>29</sup> v. Röchel, Mozart-Ratalog Nr. 35.

<sup>30</sup> In gleicher Beise schrieben Ablgaffer, Michael Daubn und ber Chor-Bicar R. D. David Bestermaper im Jahre 1768 jeber einen Theil bes geifil. Oratoriums: "Der Kampf ber Buße und Bestehrung." Dieses Oratorium wurde "auf gnädigsten Besehl zur würdigen Begehung ber heiligen Fasten-zeit" aufgeführt.

<sup>31</sup> v. Röchel, Mozart-Ratalog Rr. 423 und 424.

<sup>32</sup> D. Jahn, Mozart. 2. Aufl. I. S. 97.

<sup>33 8.</sup> Nobl, Mogart's Briefe. S. 198.

witwe am 10. Juni 1827 im 82. Lebensjahre. Michael Haydn's Verdienste als Airchencomponist werden noch hentzutage ebenso oft gepriesen als angeseindet. Es wird sich seinerzeit Gelegenbeit sinden, darüber eingehender zu sprechen. Für jest müssen wir auf lange Zeit von ihm Abschied nehmen.

Das zweite Creianik, bas Savbn anging, war ernst und tam unerwartet: Dathias Sapon, ber Bagnermeifter und Marktricker in Robrau, batte feinen Gobn in Elsenstadt befnet und genoß noch die Freude, ihn in der schmucken fürstl. Hausuniform zu sehen und vom Fürsten viele Lobspruche über das Talent des Sobnes zu boren. Rurze Zeit nach diesem Befuce, als er eben ju Saufe fein Sandwert ausübte, fturzte ein Holzstoß neben ibm ansammen und zerbrach ibm mehrere Rippen. Mathias starb bald darauf am 12. Sept. 1763 (Beil. I, 14). Bon seinen Kindern waren zu jener Leit nur noch zwei aus erfter Che im Elternhause: ber jungfte Sobn Johann Evangelift und Anna Katharina, die zwei Monate später den berrschaftl. Budlenmader Christoph Rüber beiratbete. Aufer ihnen lebte in Robrau noch, wenige Sanser entfernt, die an den Schmiede: meister Philipp Fröhlich verheirathete Tochter Anna Maria. Sandn's Sauschen fammt Gerathichaften taufte fein Schwieger= sobn Kröblich und ben Kindern wurde in runder Summe ein Erbtheil von 600 Kl. ausbezahlt. Laut schriftl. Erkarung (bat. Efterbag 29. Mai 1787) überließ Jofeph Saydn ben auf ihn entfallenen Theil (142 Fl. 26 Rr. 3 Pf.) seinem Bruber Mathias batte bei Lebzeiten verschiedene kleine Legate für Meffen, für bie Bruderfchaft Joh. Repomut, für Grhaltung ber Heilands-Statue bei der mittleren Rirchentbure auf dem Friedhof ausgefest; Aber letteren Boften (30 ML) wurde im Jahre 1804 ein Stiftsbrief errichtet, wonach fich die Bfarre verpflichtet, für immerwährende Zeiten die Statue in gutem Stande zu halten. Auch Joseph Handn batte, wie wir (S. 12, Ann. 9) gesehen haben, in seinem Testamente (§. 35) 75 FL jährl. Intereffen zu gleichem Awed, wie auch zur Instandhaltung bes. vom Grafen Barrach ibm im Kasangarten errichteten Monumentes bestimmt. (Haydn's Universalerbe, Mathias Fröhlich, hatte biefen Fond freiwillig auf 1300 Fl. in 21/2 % Hoffammer= Obligationen erhöht.) Hierüber murbe ebenfalls im Jahre 1815 ein Stiftsbrief errichtet und verspricht abermals die Bfarre

"die fromme Stiftung nach dem Willen des Stifters für ewige Zeiten getreulich zu erfüllen". Wann diese Pflicht das letzemal erfüllt wurde, ist bei dem gegenwärtigen Zustand beider Monumente schwer zu ersehen; hoffentlich läßt man dieselben nicht gänzlich zu Grunde gehen. Die Grabschrift der Eltern Handn's (Beil. VI, 1) ließ sich vor einigen Jahren schon schwer mehr entzissern. Zwei Stücke aus Mathias Hahren schon schwer mehr erhalten: ein Beil mit dem Zeichen M. H. 1727 benutzt noch heute der Wagnermeister Friedrich Handschuh in Rohrau; einen Fingerring von Messing mit M. H. und einem Rad gezeichnet, beim Umackern des Feldes gefunden, besitzt der gegenwärtige Eigenthümer des Handschusses, Georg Bruckner.

Im Rabre 1764 fand Kürst Nicolaus zum erstenmale seit feiner Regentschaft Gelegenheit, auch außerhalb Desterreichs sich als practliebender Cavalier zu zeigen, ba er in Frankfurt am Main bei ber Wahl und Krönung bes Erzberzogs Roseph zum römischen Rönig die Stelle bes erften Churbobmischen Botichafters vertrat. Die Wahl fand Statt am 27. März, die Arönung am 3. April. Bei Letterer erregte ber mabrbaft blendend reiche Aufzug des Kürsten und die glänzenden und geschmackvoll decorirten Illuminations-Anstalten allgemeine Bewunderung. Wohl batte barin ein Gesandter ben andern zu überbieten sich bemübt. "die Anstalt des Fürsten Efterhagy jedoch übertraf alle die übrigen" und immer wieder kehrte man am liebsten ins "Efterházy'sche Feenreich" zurück. "Dieser bobe Botichafter batte, Diesen Tag ju ehren, sein ungunftig gelegenes Quartier gang übergangen und bafür bie große Linden-Esplanade am Roßmarkt vorn mit einem feenartig erleuchteten Bortal, im hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigeren Prospecte verzieren Die ganze Einfaffung bezeichneten Lampen. Lasien. ben Bäumen standen Lichtvpramiden und Kugeln auf durch= ideinenden Viedestalen und von einem Baume zum andern zogen fich leuchtende Guirlanden, an welchen Bangeleuchten ichwebten." 34

<sup>34</sup> Goethe, Dichtung und Bahrheit, Befdreibung ber Kronunge-feierlichkeiten.

Bobl, Sapon, I.

Der Kürst fand in Krankfurt auch Gluck, dessen intimen Kreund. ben Contraltisten Guadagni, der bei der ersten Aufführung des "Orfeo" in Wien die Titelrolle gesungen batte, den Birtuosen Dittersdorf und amangia Mitalieder der Hoftavelle. übrigens diese glänzenden Kesttage geeignet waren, dem Hang bes prunt- 'und prachtliebenden Fürsten zu entsprechen, so bot boch schon vordem ein Besuch, ben berfelbe ber frangofischen Hauptftadt im Februar abstattete, vollauf Gelegenheit, fich in allem, was Kunft und Reichthum zu bieten vermögen, förmlich zu berauschen. Fürst Nicolaus machte in Baris zahlreiche und kostsvielige Einkaufe und es ist kaum zu bezweifeln, daß er bei dieser Gelegenheit auch in Berfailles sich umsab und daß ibn bies, an Schähen fo reiche Schloß wohl junachft anregte, fich auf einer seiner zahlreichen und weitläufigen Besitungen einen ähnlichen Brachtbau zu errichten. Die Wirkung blieb nicht aus: icon nach zwei Jahren überfiedelte ber Rurft, ein Mann von rafchem und energischem Sandeln, in bas, mittlerweile von ibm geschaffene, bem reichen Berfailles nachgebilbete Sommer= idloß am fübliden Enbe bes Reufiedler=Sees.

Die Abwesenheit des Fürsten benutzen seine Musiker, sich zu einem seierlichen Empfang desselben vorzubereiten. Und abersmals wurde dabei Haydn's Talent in Anspruch genommen und zwar nach zwei Seiten hin: für die Kirche schrieb er ein To Doum, für den Concertsaal eine Cantate. Die Aufführung der Cantate verzögerte sich aus unbekannten Gründen dis zum December. Was das To Doum betrisst, sind wir hinsichtlich des angegebenen Zweckes allerdings nur auf eine Vermuthung angewiesen. Daß dieses Werk an einigen Orten, z. B. im Stifte Kremsmünster, Michael Haydn zugeschrieben wird, darf uns nicht irre sühren, denn das erste, von Michael in Warasdin componirte To Doum stimmt nicht mit dem seines Bruders überein. 36 Dagegen trägt eine im Stifte Göttweig besindliche Abschrift von Joseph's To Doum die Ausschrift: "cop. P. Josephus, dat. 28. Nov. 1765" (also ein Jahr nach der Eisen-

<sup>35</sup> Die spätern To Deum aus ben Jahren 1770, 1786, 1801 und 1803 tommen hier nicht in Betracht. Bei bem im Jahre 1786 componirten To Deum tritt ber entgegengesette Fall ein: es wird hänfig Joseph Saphn zugeschrieben, ift aber von seinem Bruder Michael.

städter Aufführung). \*6 Wer übrigens dies To Deum mit dem größeren im Jahre 1800 componirten vergleicht, wird trot der größeren Anlage und reicheren Ausarbeitung des Letteren ein= und dieselbe hand nicht verkennen.

Die Cantate betreffend (die Worte find italienisch) befitt Göttweig aus der Sammlung des verstorbenen Alops Ruchs in Wien ein Wert in 7 Beften mit ber Aufschrift: "VII Musitnummern einer Gelegenheits-Cantate von Joseph Saydn zur Geburtsfeier Gr. Durchlaucht bes Fürsten Nicolaus Efterhagy, componirt in den Jahren 1763/64. Die übrigen bazu gehörigen Stude find leider verloren." Der bekannte Autographen-Sammler bat ben einzelnen Seften sein Aut. adest beigefügt und die lette Rummer felbst vollständig copirt; überdies ift auch Saydn's "In Nomine Domini" in die Abschrift übertragen. Die Aecht= beit der Composition steht somit außer Aweifel, nur ift die Bezeichnung "Geburtsfeier" insofern unrichtig, als im Text ausbrüdlich auf den Namenstag des Fürsten angespielt ist; doch ift der Arrthum von wenig Belang, da Namens: und Geburtstag des Fürsten in benselben Monat (6. und 18. Dec.) fallen. Daß bie Cantate aber ausbrudlich gur Feier ber Rudfehr bestimmt war, bezeugen ebenfalls die Tertworte, eine durchaus überschwengliche Lobfingung ber Borzüge bes "von ben Ufern bes Main zuruckehrenden Seldenfürsten". Die angebliche Unvoll= ständigkeit der Cantate ware noch zu beweisen; im Text macht sich Beine Lude fühlbar, selbst ber Mangel einer selbstständigen Duverture wird durch die langere Instrumental-Ginleitung ersett.

Der Inhalt der Cantate ist in Kürze folgender: 37 Tretet berzu! (fordert die Conmuse ihre Getreuen auf) es gilt den schönen Namen des unbesiegten Fürsten zu seiern. Wem im Busen die Flamme der Dankbarkeit, Berehrung und Liebe brennt, der schmide das Haupt mit Laub und Blumen und folge mir

<sup>36</sup> In Göttweig wurde bies Bert (bas auch im Stift Klosterneuburg unter Joseph Handn's Namen vorhanden war) sehr häufig aufgeführt, n. a. auch am 15. Aug. 1809 "zum Namensfeste Bonaparte". (Die Franzosen hatten bamals Wien besetzt und machten bem geifil. Stift einen wenig willsommenen Besuch.)

<sup>37</sup> Es wird barinnen auch ber Rriegethaten bes Fürften gebacht. Der Rurft batte fich im Jahre 1758 in ber Schlacht bei Kollin bas Ritterfreug

und erflebe von den Göttern, daß fie seinen Bunfden Gebor geben. Er, der liebreiche Berricher tehrt gurud; er, der un= geachtet des Neides zu hoben Ehren erhoben wurde. Dort an ben Ufern, die der Main benett, wird sein Name ewig leben. die Bater werden noch ben Kindern von den Bundern seiner Pracht und seines Ruhmes erzählen. So viel Schäte bas Meer birgt, so viel das Glud auch bieten mag: es wird der Freude nicht gleichen. Dir bienen zu können. Ift es boch, als leuchte die Sonne heller an diesem Tage, als wolle sie Dich in höherem Glanze und zeigen. Du folgtest den Fußstapfen beiner Abnen und fehrteft, mit Rubm bebedt, gurud. Ronige werden Deinem Berdienste Lorbeer winden und niemals wird Dein Name untergebn. Es lebe unfer Fürst, ber bie Welt in Staunen verfest. Die möge ein feindlich Gestirn Deinen himmel trüben, nur ein segenbringendes sei Dir beschieden. Du wirst zu noch größeren Ehren Dich erhoben seben. Deine Rinder werden Deinem Bei= spiele folgen, sie werden die Freude der Sterblichen sein. Rupiter erhalte uns den erhabenen Fürsten; sei ibm jede Freude bescheert. Wir aber sind feiner Liebe gewiß, wir werden uns ftets beffen freuen.

Bu ber ziemlich umfangreichen Composition, bestehend aus einem großen Recitativ mit Orchesterbegleitung, je zwei Arien, Duetten und Chören sind außer den Streichinstrumenten Flöte, Oboe, Fagott und Hörner benutt; einigemal tritt auch das Clavier obligat hinzu, aber nur um längere Zwischensätze mit Passagenwerk auszufüllen. Das Recitativ und darauf solgende Duett wurde mit unterlegtem lateinischen Text (Accurri te hunc mortales) als Offertorium verwendet. In gleicher Weise ist auch die Instrumental-Introduction von Nr. 2 und der Chor Nr. 4, zu einem Ganzen verschmolzen, als Offertorium (Plausus honores date) benutzt und bietet in dieser Fassung eine anregende frische Musiknummer. (Die Einleitung, C-dur 4/4, ist hier durchzgehends auf 2/4 Tact reducirt und der ursprüngliche Chor abs

bes militär. Maria-Theresia-Orbens ertämpft. Die Anspielung auf "noch größere Ehren" beutet etwa bin auf die nabe in Aussicht gestandene Berleihung bes Commanbeurtreuzes bieses Orbens (12. Oct. 1765) und bes golbenen Blies-Orbens (31. Dec. 1765). Die Ernennung jum Capitain ber im Jahre 1760 errichteten ungarisch-abeligen Leibgarbe ersolgte am 6. Dec. 1764.

wechselnd Solostimmen und Tutti zugetheilt. 38 Ob das Arrangement dieser beiden Nummern etwa von Haydn selbst herrührt, ist nicht bekannt. Besondere Bedeutung ist auch diesem, in Haydn's Katalog nicht verzeichnetem Werk, das namentlich der Kehlenfertigkeit der Sopran-Solostimme viel zumuthet, nicht beizulegen. Melodie, thematische Durchführung und Art der Begleitung huldigen dem herkömmlichen Geschmack der Zeit, doch heben sich die genannten als Offertorien benutzten Nummern durch kernigen Inhalt vortheilhaft ab.

Im Jahre 1765 nahm Joseph Haydn seinen jüngeren Bruder, Johann Evangelist, zu sich nach Eisenstadt. Sein Lebenslauf ist so einfach und anspruchslos, daß wir ihn gleich in Eins zusammenfaffen können. Johann (nur diefer Taufname war in Gebrauch) war damals 22 Jahre alt. Es ist kaum zu bezweifeln, bag er feinen alteren Bruder wird gebeten haben, ihm ein Unterkommen zu verschaffen, denn seines Bleibens war länger in Rohrau nicht, nachdem der Vater gestorben war und bie Stiefmutter sich wieder verheirathet hatte. Von allen Handn'ichen Kindern blieb nach Johann's Weggang nur noch eine Tochter, die verebelichte Anna Maria Fröhlich im Orte. Johann hatte eine febr fdmache, bunne Tenorstimme ohne irgend welchen Reiz und waren auch seine musikalischen Kähigkeiten sehr bescheiben. "Eine seiner Schulerinnen ließ einst bei Salieri ihre Stimme probiren; dieser fand, daß sie "ohne Methode und wie Hanst handn durch die Nase singe". 39 Wenn ihn der Kürst tropdem in den Kirchendor in Gisenstadt aufnahm, so geschab bies sicherlich nur aus Rücksicht für feinen Bruber, ber ihn erft abrichten mußte. Nur aus feinen fpateren Bittschriften an den Fürsten ift zu erseben, daß er icon im Jahre 1765 in ber Chormusik mitwirkte, benn da er anfangs keinen Gehalt bezog, ift er in den Conventionalen erst im Sabre 1771 ge= nannt; er hatte damals als 4. Tenorist jährlich zuerst 25, bann

<sup>38</sup> Plausus honores date, M. S. auf ber kais. Hofbibliothet in Wien, Rr. 15842 (neu). Die Motette Accurri te hunc mortales ist im Stift Klosterneuburg.

<sup>39</sup> Tagebuch bes 3. C. Rofenbaum, graft. Efterbagy'ichen Beamten.

30 Kl. In diesen Bittschriften führt er an, baß er unmöglich Rost und Rleidung bestreiten könne, wenn ihn nicht die Gutmüthigkeit anderer Leute unterstüten würde; später nennt er ausdrücklich seinen Bruder, ber ihm zu seinem geringen Gehalt beisteure und hofft in Anbetracht der Verdienste desselben auf Verbesserung seiner Lage. Ungetröstet ging er nie von dannen; sein Gehalt wurde im Rahre 1775 auf 50 Kl. erhöht und 1783 erbielt er auch das gewünschte Deputat, wie es die Sangerin Eleonore Jäger bezog. 40 Doch auch diese Aufbesserung wollte später nicht ausreichen. Wieberum tam er im Jahre 1800 um Gehaltsvermehrung ein: er habe sich seither mit Unterricht einiger Souler in Clavier und Gefang geholfen, aber beren Rabl und auch seine Kräfte seien im Abnehmen und so sei er auf die Onade einiger Gutthäter angewiesen, die ihn wechselweise zu Tische ladeten. Und abermals weift er auf seinen Berrn Bruber bin, der durch sein Musiktalent den Rubm des bochfürstlichen Hauses verewigt hat und bittet in Rücksicht beffen und ber eigenen 35jährigen Dienste um Aufbesserung seines Deputats um 6 Meten Weizen und 12 Meten Korn nebst 6 Eimer Wein. was in Baarem 45 Fl. betrüge, somit feine Convention kunftia jährlich 165 Kl. gleich komme. Auch dieses Gesuch wird bewilligt und ihm noch im Jahre 1804 (ein Jahr vor feinem Tode) 50 Kl. zur Unterstützung seiner Babekur angewiesen. Leicht ware man bier geneigt ju glauben, ber altere Bruber babe ibn nicht ausreichend unterstütt. Dagegen genügt es. baran zu erinnern, daß dieser ihn durch 25 Jahre auf seine Kosten nach dem Curort Baden bei Wien schickte und daß er ibm noch im Jahre 1802 Lectionen zuwies, fo g. B. die Altistin Ratharina Krines, beren Stimme Joseph Haydn geprüft und sehr gerühmt hatte und die, wie so viele angebende Sängerinnen, auf Kosten bes Fürsten unterrichtet wurde. Auch für sein Quartier hatte Johann nicht zu sorgen; anfangs wohnte er bei Saydn selbst, später meistens mit einem Rameraden aus der Rapelle

<sup>40</sup> Diese Naturalien betrugen jährlich: 300 Pfb. Rinbsleisch, 30 Pfb. Salz, 24 Pfb. Schmalz, 4 Meten Beizen, 8 Meten Korn, 3/2 Meten Gries, Kraut und Rüben; für das Gestügel 2 Fl. 30 Kr., 24 Pfb. Kerzen, 6 Klafter Brennholz, 5 Eimer Officierswein. Außerdem nebst freiem Quartier alle Jabre ein Kleib.

gemeinicaftlich in der alten Apotheke, im fürstlich sogenannten Darmftädter haus, bann im Bergklofter und julet im Dufitgebäude, wo er auch ftarb. Ein einziges Mal, im Jahre 1801, als Micael auf seiner Biener Reise and Gisenstadt besuchte. waren alle drei Hapdn beisammen. Sie waren beim Stabt= pfarrer zu Tische geladen und gingen dann in ber Stadt fpazieren; Abends brachten ibnen die beiden Balbbornisten Brinfter Reiner der Brüder fab dem andern gleich; ein Ständchen. Micael war der größere, Johann eber klein zu nennen. 30= bann mochte mobl bas bescheidene Mak seiner Käbigkeiten kennen und spricht es wenigstens für ibn, daß er sich nie und nirgends vordrängte und rubig dabin lebte. Bei feiner ftatigen Krantlichkeit wurde er des Lebens wenig frob; nur wenn er bei einem Glase Bein faß, liebte er es, ein luftig Liedden zu fingen. Berheirathet mar er nie. Sätte er seinen Bruder überlebt, würde er auch dann noch Gelegenheit gehabt haben, dessen milbe hand zu segnen, benn beffen Entwurf zum ersten Testament fagt S. 8: "bem Bruber Johann in Gisenstadt — 4000 Kl." (alfo ebensoviel als dem Bruder Michael).

Neben der an sich wenig belangreichen Aufnahme Johann's bietet uns das Rabr 1765 aber noch eine Ueberraschung gang eigener Art, ein im Leben Haydn's gewiß ebenso unerwartetes als merkwürdiges Document, in welchem er von feinem Kürsten im Dienstwege ber Amts-Rachlässigkeit beschuldigt und ihm zugleich anbefohlen wird, im Componiren fleißiger zu fein wie Lage dies, obwohl nur im Entwurf erhaltene, aus bisber! Suttor batirte Actenstud nicht verbucht und verbrieft vor, man müßte mit Recht dabinter eine Mustification vermuthen. Saudn nachlässig im Amte, faul im Schreiben! - er, ben wir nur immer als ben gewiffenbaftesten Mann in Dienstangelegenbeiten, als den fleißigsten der Fleißigen preisen borten! Doch das Kactum liegt vor und buldet keine Wiberrede. "Regulativ Chori Kissmartonionsis" — lautet die Neberschrift dieser unanädigen Berwarnung, die mit folgenden Eingangsworten beginnt: "Rachdeme auf dem Chor der Eisenstädter Schloß-Rapellen unter benen Musicis Saumseligkeit undt übler Ginverständniß wegen, beb benen Chor-Instrumenten aber wegen ichlechter Dbficht und

Berwahrung derenselben eine sehr große Unordnung verführet worben; So wird bem Cavellmeister hapden biermit ernstlich anbefohlen" - und nun folgen unter feche Abschnitten bie betaillirten Auseinandersetzungen dieser Drohnote. 1. foll hapdn ein dreifaces aleichlautendes Inventarium über alle porbandenen Chor-Instrumente und Musikalien nach dem beigelegten Formular (mit Angabe ber Autoren, Stimmenzahl u. f. w.) inner= halb acht Tagen anlegen, unterschreiben und eines "Uns" (bem Kürsten), das andere in die Buchhalterei, das dritte auf den 2. hat Haydn bem Schulmeister Joseph Diezl Chor abgeben. bei jedem Chordienst die nöthigen Musikalien an übergeben, diefelben burch Diegl austheilen und nach bem Dienft wieber orbnen ("zusammenklauben") und zurückgeben zu laffen um sie in dem bagu bestimmten Raften aufzubewahren, bamit nichts verschleppt oder verzettelt werbe. 3. foll Haydn auf den Schulmeifter wohl achten, daß er alle Instrumente jeberzeit in gutem Stand er= balte, zu welchem Ende "Er Schulmeister" allemal 1/4 Stunde vor dem Dienst auf dem Chor zu erscheinen bat. 4. wird Sandn besondere Sorge tragen, daß alle Chorleute beim Rirchen= bienst gewissenbaft erscheinen und ihre Pflicht und Schuldigkeit mit gutem Einverständniß verrichten. 5. hat habn in "Un= ferer Abmefenheit" im Gifenftabter Officiers-Rimmer wöchentlich zwei Musikalische Academien als am Dienstag und Donnerstag von 2 bis 4 Uhr Nachmittags mit ben gesammten Muficis zu balten und, bamit fich Reiner in Sinkunft, wie bisber gescheben. unterfange, vom Kirchendienst ober von den Academien sich ohne Erlaubniß zu absentiren, Uns alle 14 Tage einen schriftlichen Rapport einzusenden mit Name und Angabe der Ursache, wann Ein ober der Andere vom Dienst auszubleiben sich anmaßt. 6. "Endlichen wird ihme Capel-Meister Sanden bestermaßen anbefohlen, Sich selbst embsiger als bisber auf die Composition zu legen, und besonders solche stude, die man auf der Gamba spiellen mag, und wovon Wir noch sehr wenige geseben baben, ju componiren, und, um feinen Fleiß seben zu können, von was immer jeder Composition das erste stud sauber und rein abgeschrieben Uns jederzeit einzuschicken." -

Haben schen fcheint ben fürstlichen Berweis beherzigt zu haben, benn wir begegnen kurz barauf einem sichtbaren Beweis ber Anerkennung. Der Fürst schreibt nämlich unterm 4. Januar 1766

an seinen Wirthschaftsrath Rahier: "Diesen Augenblich erhielt ich 3 stuck vom Hayden, mit welchen ich sehr zufrieden bin. Sie werden dahero demselben 12 Ducaten aus der Cassa in meinem Namen geben lassen und ihm zugleich sagen, daß er noch 6 solche stuck, wie Er mir dermahlen zugeschickt, und nebst dem auch 2 Solo machen und ehestens anhero zu überssenden trachte."

Wenn schon die fürstliche Huld allein den Kapellmeister begluden mußte, fo tamen boch auch die begleitenden klingenden Beweise berfelben um so erwünschter, als eben jest bie grimmige Ralte (bas Donaueis vermochte bie ichwerften Lastwägen zu tragen) die Bedürfnisse für den eignen Leib bedeutend steigerte. Auch aus diesem Brief ersehen wir bes Fürsten Borliebe für bas Baryton, sowie seine Zufriedenheit mit ber Schreibweise Baydn's. Der Brief ift noch von weiterem Intereffe: es ift bas erftemal, daß fich der Fürst der Bezeichnung "Schloß Esterbaz" bebient; er hatte also das am südlichen Ende bes Reusiedler See's gelegene, mittlerweile umgebaute Jagbichlößchen Suttor, ben Lieblinasaufenthalt seines verftorbenen Bruders, nach dem Stamm= ort ber fürftlichen Dynastie, bem magyarischen Dorfe Esterbaga auf ber Infel Schütt umgetauft. Der Aufenthalt in fo ftrenger Ralte und in einer geradezu unwirthlichen, ungefunden Gegend beweift ferner, wie febr dem Fürsten ber Umbau, den er schon im August 1765 von Innsbrud aus ungebulbig betrieb, am Herzen lag.

Aus der vorerwähnten Bemerkung des Fürsten ergiebt sich, daß Haydn damals eben erst angefangen hatte, für das Baryston zu componiren. In rascher Folge, in verschiedenartiger Berbindung mit andern Instrumenten, vermehrte sich dann die Zahl dieser Compositionen. Auch suchte sich Haydn, wie wir weiter unten sehen werden, gleich Anfangs durch eigenes Ueben auf dem Baryton mit dessen Eigenthümlichkeiten vertraut zu machen. Betrachten auch wir etwas genauer dieses nun längst versschollene, durch das praktischere Bioloncell verdrängte Instrument.

Das Baryton, italienisch Viola di Bardona,41 ist ein, in

<sup>41</sup> Die Schreibmeise ift fehr verschieben: Bariton, Paribon, Paraton, Barybon 2c. L. Mogart's Berichtigung ber ital. Benennung Bordone (fiebe

Gestalt und Charafter ber Viola di Gamba am Nachsten stebendes Geigeninstrument mit breitem und bobem Hals und Griffbrett, über demselben gewöhnlich mit 6-7 Darmsaiten bezogen, bie mit dem Bogen gestrichen werden und bäufige Doppelgriffe Das Griffbrett ist rudwärts ausgeböhlt und es befinden sich bier 14-16, auch 18 jum Theil secundenweise ge= ftimmte Saiten aus Messing, Stahl= ober Eisendrabt. Saitenzahl und ber übrige Bezug ift febr verschieben; Lidl vermehrte die unteren auf 27, worunter auch die Halbtone inbegriffen sind.) Außerdem liegen noch auf der rechten Seite ber Dece mehrere umsponnene Darmsaiten. Diese und die unterhalb gelegenen metallenen Saiten, mit benen man ben bealeitenden Baf angiebt, werden mit bem linken Daumen angeriffen, geschnellt ober gekneipt; die umsponnenen Darmsaiten wohl auch mit dem kleinen Finger der rechten Hand, die den Bogen führt. Es find somit brei verschiedene Bewegungen -Streichen, Sonellen und Greifen erforderlich, welche natürlich die Behandlung des Instrumentes nicht wenig erschweren. Musikstude muffen bemgemäß auch eigens für daffelbe eingerichtet werben; boch widersprechen die vorhandenen Compositionen, auch wenn die Tempi langsamer genommen wurden, der Bebauptung, daß darauf nur langsame Säte auszuführen seien. Die oberen Saiten find vom eingestrichenen e abwärts gestimmt: ehfdae und Contra=H; die unteren Metalfaiten mit dem tiefen e im Subbak beginnend in diatonischer Stufenfolge aufsteigend bis

Biolinschule, S. 3) wird in der Mus. Real-Zeitung (1788, S. 182) mit Bardone (als aus dem Griechischen abgeleitet) widerlegt. Man findet fibrigens ebenso häusig der als auch das Barpton angegeben. In Maier's "Music-Saal" (Neu eröffneter Theoretisch- und Pracktischer — Nürnberg, L. Aust., 1741, S. 102) ist der Name der "Viola de Paredon, oder Bariton genamit" von Pardon hergeleitet, weil der Ersinder, der wegen einer Wisserthat gesangen saß, sein Leben diesem Instrument verdankte. Außer den versischenen Musit-Lexica und oben erwähnten Werten sindet man das Instrument noch anderwärts beschrieden: M. D. Fuhrmann, Musitalischer Trichter, Franksurt 1706, S. 91; Joh. Georg Meusel, Museum für Künstler und Kunstliebhaber, Mannheim 1788, 4. Stild, S. 100; Musit. Almanach auf das Jahr 1782 (C. L. Junter); H. Welter von Gontershausen, Reu eröffnetes Magazin mus. Tonwertzeuge, 1855, S. 84, und bessen "Ueber den Bau der Saiteninstrumente und beren Alustit, 1870, S. 92 2c.

sum eingestrichenen a. Darin ftimmen alle Beschreibungen überein. daß das Instrument einen bochst anmutbigen, sanften und lieblichen, jugleich aber auch melancholischen, schwermutbigen Ginbrud hervorbringe. Auch allein gespielt, bietet es bem Ohre wenig Leeres in barmonischer Beziehung. Obwohl, wie gesagt. auch im Charafter ber Gambe junachst verwandt, bietet ber Ton boch auch viel Eigenartiges; oft glaubt man eine Sambe und Mandorzither zugleich zu boren. Gin Cavalier in Wien, ber bem Barptonspieler Frang selbst gestand, daß er bisber ein Reind ber Munit gewesen, und ibn erft sein Spiel bekehrt babe, verglich ben Effect bes Barpton mit ber Ananas, ...man bort und weis nicht was man bort, benn alles harmonirt auf unterschiedliche Art". Das Baryton balt sich hauptsächlich in ber Tenor= und Baglage auf, tann fich aber auch auf die Discant= region einlaffen. Ein Theil ber von Haydn componirten Barptonstüde wurde von ihm selbst und von Anderen mannigfach für andere Instrumente (Bioline, Flöte, Biola, Bioloncell) um= aeidrieben.

Lauten= und Geigenmacher, die Barptons verfertigten, gab es vièle; es find folde Instrumente noch vorhanden von Magnus Feldlen in Wien (aus bem Jahre 1656), Beinrich Rramer in Wien (1714), Daniel Achatius Stablmann in Wien (1732), Joh. Jos. Stadlmann in Wien (1750), Tielte in Hamburg (1686), Andreas Stainer in Absom in Eprol (1660). Die brei erftgenannten Instrumente (nebst einem vierten obne Namensangabe) befinden sich im Museum der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien; auch Stainer's Instrument, jest in Eisenstadt, gebort ursprünglich diesem Museum (ben Knopf bes Saitenhalters zieren zwei icon geschnitte Ropfe, Mann und Anabe, ersterer mit Tyrolerhut); das Baryton von Tielke ift im South Kensington Museum in London, jenes von 306. 30f. Stadlmann, in iconem Leberfutteral aufbewahrt, aber aller Saiten entledigt, ift im Gifenstädter Mufikgebaube - es war das Rleinob des Kürften Nicolaus.

Als öffentliche Spieler auf dem Baryton sind zu nennen: Marc. Ant. Berti (1721—1740 in der kaiserlichen Hofkapelle in Wien); Sig. Ferant (1744 in London); Anton Kraft und die Birtuosen Karl Franz und Andreas Lidl (in der Esterházy'schen Kapelle); Fauner (Magistratsrath, Dilettant in Wien 1794); Sebastian Ludwig Friedel (k. preußischer Kammermusikus, 90er Jahre bis nach 1820 in Berlin); Bincenz Hauschka (kaiferlicher Hofbeamter und verdienstvolles Directionsmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Mitte der 90er Jahre und noch 1823 genannt).

Compositionen für das Baryton lieferten: Niemecz, ein Schüler Hahdn's (Primitio aus dem Orden der Barmberzigen Brüder, Bibliothekar in Esterház); L. Tomasini und A. Kraft (in der Esterházy'schen Kapelle); Wenzl Pichl (gebruckt erschienen 21 Quartette, Quintette, Sestetti und Ottavini; außerdem schrieb er 148 Quartette für Fürst Nicolaus); Musikalienhändler Joh. Traeg in Wien kündigte 1799 in Mscpt. 12mal 6 Trios an (Baryton, Viola, Baß); für Vinc. Haus der auch selbst für das Baryton componirte, schrieben auf Wunsch der Kaiserin Marie Therese (zweite Gemahlin des Kaisers Franz) die Tonsseper Ferd. Paër, Weigl und Cybler. Unter die Verehrer des Baryton zählen auch Chursürst Karl Theodor und König Kriedr. Wilhelm II. König von Breußen.

Zwei Anekoten, die uns den Fürsten Ricolaus als Barytonspieler zeigen, führen uns unmittelbar ins fürstliche Musikcabinet. Die erste Anekote nennt den berühmten Bioloncellisten
Anton Araft, der am 1. Januar 1778 in der fürstlichen Musikkapelle angestellt wurde und daselbst dis zum Jahre 1790 versblieb. Araft benutzte die Gelegenheit, Handn's Unterricht in
der Composition zu genießen. Um sich des Fürsten Zuneigung
zu erwerben, erlernte er auch das Baryton und componirte
mehrere Trios für zwei Barytons und Bioloncell, bei denen er
immer das zweite Baryton spielte. Nachdem er die nöthige
Fertigkeit erlangt zu haben glaubte, schrieb er in einem Trio

<sup>42</sup> hauschfa (geb. 1766, geft. 1840), spielte einmal auch auf Schloß Bersenbeug an ber Donau, Sommerst bes Kaisers Franz. Es begleiteten ihn ber Kaiser selbst, Fürft Metternich, Graf Wrbna, Felbmarschall-Lieutenant Kutschera, Hoffapellmeister Epbler. — Im Febr. 1823 spielte hauschta mit Friedrich Groß ein Duett für Barpton und Bioloncell in einer Abendunterbaltung ber Gesellschaft ber Musikfreunde; es war dies wohl das lettemal, daß das Barpton öffentlich gebort wurde.

<sup>43</sup> v. Lebebur, Tonffünftler - Lexicon Berline. 1861. S. 165. Artifel Friedel.

auch ein Solo für das zweite Baryton. Kaum hatte er das Solo begonnen, so unterbrach ihn der Fürst: "Gieb Er mir die Stimme." Nun sing der Fürst zu spielen an, blieb aber mitten drin steden. Aergerlich darüber setze er ab und sagte zu Kraft: "Schreib Er künftighin nur Solo für meine Stimme, denn daß Er besser spielt als ich, ist keine Kunst, sondern seine Schuldigkeit."

Die zweite Anekdote bat Sapdn zum Gegenstand. 44 Die Erklärung des Fürsten nämlich, die Compositionen für bas Baryton batten sich nur auf ein= und dieselbe Tonart zu be= ichränken, reizte Bayon, das Instrument durch Selbstübung eingebend tennen zu lernen. Bielleicht auch bachte er bem Rürften eine Freude ju machen ober mar eine Eitelfeit dabei im Spiel. Genug, er übte, sein Componiren vernachlässigend, ohne Borwissen des Fürsten wohl ein halbes Jahr lang, wozu er wegen Beitmangel, jum Merger feiner Frau, meistens die Nächte ju Sulfe nehmen mußte. Endlich glaubte er sich mit Ehren por dem Kürsten boren laffen zu können. Er svielte und zwar richtig in mehreren Tonarten und erwartete Ueberraschung und Bei= fall. Der Fürst aber blieb ganz ruhig und sagte nur: "Haydn! das muß Er besser wissen." "Ich verstand den Fürsten vollkommen" (bemerkt Haydn zu Dies) "und ob mich gleich im ersten Augenblick die Gleichgültigkeit deffelben schmerzte: so verdanke ich es doch seiner kurzen Erinnerung, daß ich plöglich den Borfat fahren ließ, ein guter Barptonspieler zu werden. 3ch erinnerte mich, daß ich mir als Rapellmeister, und nicht als ausübender Virtuos, schon einigen Ruhm erworben batte, machte mir felbst Vorwürfe, die Composition seit einem halben Rabre vernachlässigt zu haben und wandte mich wieder mit neuem Eifer zu derfelben."

<sup>44</sup> Abgesehen von bem Irrthume bei Dies (S. 55 fg.) als habe hahdn erst nach ber Abschieds-Symphonie (die boch um vieles später, 1772, componirt ist) angesangen, bas Barpton zu üben, müßte obige Aneldote, wiederum nach Dies, vor die Aufsührung der Acide (also ins Jahr 1762) zu setzen sein. Auch dieses ist unrichtig und widerlegt sich von selbst. Des Fürsten Berweis, Haydn solle siesigier componiren und namentlich Stüde für das Barpton setzen, von denen der Fürst die dahin noch sehr wenige gesehen, giebt uns die richtige Zeit, nämlich die zweite Jahreshälfte von 1765.

Was Haydn's Compositionen für das Barpton betrifft, werden einstweilen einige allgemeine Bemerkungen um so mehr genügen, als ja weitaus ber größte Theil berfelben ihrer Ent= stehung nach in die Rahre nach 1766 fällt. Haydn selbst bat sie obne weitere dronologische Kolge in seinem thematischen Verzeichniß angegeben und am Solusse bemerkt: "In Allem 163 Pariton-Stude." (Außerbem fanden fich in Gifenftabt noch 12 Divertimenti für 2 Bargton und Bag in Baydn's Sandschrift vor.) Einige Trios icheinen Lieblingestude bes Fürsten gewesen zu sein, benn fie finden sich auch als Chore angezeigt, 3. B. zur Wiedergenesung bes Fürsten (Doi clementi); zur glücklichen Wiederkehr (Al tuo arrivo folice). Andere Trios baben eigene Benennungen, 3. B. "l'Allelujah" (ber erfte Sat nach ber bekannten Kirchenmelobie); "bas alte Weib" (die Biola im Menuet-Trio Rlagetone nachahmend). Ein Trio bat am oberen Rand die Bemerkung Fatto a posta und rechts in der Ede Nihil sine causa. Im Allgemeinen auf 3 Sate beschränkt, boten besondere Anlässe auch ungewöhnliche Ausdehnung; zum Geburtsfest des Fürsten 45 ichrieb Sandn fogar ein Trio mit 7 Nummern, barunter (ein feltener Fall) auch eine Polonaise. Menuets und Kinale find häufig auch künstlich aufgebaut: Fuga a 3 sogetti in contrapunto doppio; Canone in diapente; Menuetto alla Zoppa (rhythmische Berrückung) und Trio al con-Einmal hat das Baryton im Menuet-Trio auch ein Solo ohne alle Begleitung; ein einziges Mal wechseln dabei auch Gambe und Barpton. — Von den, allem Anscheine nach, früheften Barytonftuden haben fich, außer gablreichen Bruchftuden noch erhalten: ein Duett für 2 Barpton (Saydn's Ratalog Rr. 4 unter 6 Duetten) und oben ermähnte 12 Divertimenti für 2 Baryton mit Bag; fie find gang furg, jede Nummer nur aus einem Sat von 1 und 2 Theilen zu 8 und 16 Tacten bestebend. Berloren gegangen find alle 12 in Hapdn's Katalog verzeich: neten Sorten für Baryton und Bioloncell und 3 Concerte für Barpton mit 2 Biolinen und Baß. Dagegen erhielten fich in Abschriften und Autographen febr viele Divertimenti für Baryton, Biola und Bag und einige mehrstimmige Caffationen. (Im Jahre 1781 erschienen als Op. 31 bei Artaria 6 solcher

<sup>45</sup> Fatto per la felicissima nascita di S. A. S. Prencipe Estorhazi.

concertirenden Divertimenti zu 8 Stimmen, das Baryton durch Flöte ersett). — Nach Tonarten geordnet entfällt der kleinere Theil auf Cedur; vorherrschend sind Ge, De und Aedur. Bon den BeTonarten ist nur Fedur Imal vertreten; ebenso selten sind Molle Tonarten, nur Aemoll und Hemoll erscheint einmal als Haupt-Tonart.

Die Trios für Baryton, Biola und Bioloncell sind meistens dreisätig; Menuet mit Trio, welcher nie fehlt, bildet gewöhnlich den zweiten, manchmal auch den letzten Sat. Die Mannigfaltigkeit der Themen und Ersindung interessanter Menuet-Trios ist hier staunenswerth. Im Allgemeinen sind die Tempi etwa folgendermaßen vertheilt: Erster Sat — Allegro, Moderato, Adagio, Largo, Scherzando Presto (mit ihren kleineren Schattirungen); zweiter Sat — Menuet und Trio, seltener ein Allegro, Adagio oder Andante; Dritter Sat — Allegro (molto, assai), Presto, Scherzo Presto, und (mit Bezug auf den zweiten Sat) Menuet und Trio, oder Tempo di Menuetto.

Nach den vorhandenen Autographen mit Nummerirung und Jahresangabe, nebst Abschriften, ebenfalls mit Jahresangabe, läßt sich im Ganzen die Zeit der Entstehung dieser Gattung Compositionen seststellen. Bon den 125 dreistimmigen Divertimenti (Baryton, Viola, Baß) waren dis zum Jahre 1767 die ersten 48 Nummern componirt; dis 1769 entstanden weitere 24; dis etwa zu Ende 1770 abermals 24; 46 die letzen 29 (Nr. 106 hat schon 1772) folgten wohl unmittelbar. Die mehrstimmigen Cassationsstücke scheinen alle in die 70er Jahre zu fallen (3 Nummern tragen die Jahreszahl 1775). Nach dieser Zeit sind keine Compositionen für das Baryton nachweisbar. Da auch die beiden ausgezeichneten Virtuosen Lidl und Franz in

<sup>46</sup> hierher gehören XXIV Divertimenti per il Pariton col Viola e Basso, Tom. II., bie bem Fürsten eigens bedieirt waren. (Tom. II., es mußte also auch ein erster Band vorhanden gewesen sein.) Sie sind, jede Stimme in schönem rothsebernen Einband mit Golbschnitt in ledernem Kapsel (Schubbedel), mit großer Sorgsalt vom Copisten ins Reine geschrieben. Im Barptonheft steht auf dem ersten Rotenblatt unten rechts: di me Giuseppe Haydn von seiner Hand geschrieben. Ein muthwilligerweise abgeschnittener Streisen Bapier am oberen Rand enthielt wohl die Dedication. In Handn's Katalog sind es die Nummern Nr. 73—96. Zwei Autographe, Nr. 79 und 80 (also die 7. und 8. Nummer), tragen das Datum 1769.

dieser Reit entlassen wurden (Lidl im Mai 1774, Frang im Dec. 1776), mag mohl auch der Kürst sein eigenes Spiel aufgegeben baben; die nun von Rahr zu Rahr fich reicher entfaltende Musikkavelle, die Oper nebst Schauspiel und Marionettentheater nahmen seine Aufmerksamkeit ohnedies vollauf in Anspruch. Aber auch Havdn mußte nun seine volle Thätigkeit der Kapelle zuwenden; er verwerthete wohl einen Theil der bereits fertigen Barytonstude in Umschreibung für andere Instrumente, öfter drei= und vierfach mit Erweiterung bis zu 8 Stimmen; 47 oder Andere thaten dies für ihn, oder er vergaß darauf, mit größeren Arbeiten beschäftigt. Manche Autographe gingen ihm auch durch Ausleihen verloren; Dies (S. 55) erwähnt hierauf bezüglicher Uneinigkeiten zwischen Sandn und einem Ungenannten wegen solder im Leben nicht ungewöhnlicher Vorkommnisse. Saydn's Entwurf=Ratalog ju ichließen batte er die Barvton= stücke in vier Büchern zusammengeschrieben und nach diesen be= zeichnet und nummerirt.

Mit Recht könnte man vorausseten, daß eine jo große An= zahl gleichartiger Compositionen die Ersindungsgabe abschwächen müßte, wenn uns Sapdn nicht das Gegentbeil bewiesen bätte. Diese Compositionen geringeren Umfangs dienten ihm gleichsam als Vorstudien zu seinen größeren Werken, in denen er sich dann um so freier bewegte. Schon die erste Hälfte (soweit diese vorliegt) überragt die bekannten ersten 18 Quartette an Sicherheit in der Anlage, an Abrundung und Mannigfaltigkeit, an Reichtbum und Frische ber Ideen. In zwedmäßiger Auswahl zusammengestellt bürften auch heutzutage noch, trop ihrer knappen Form, manche im Stande sein, die Liebhaber von Rammermusik in kleinerem Kreise zu interessiren, um so mebr, als diese Compositions:Gattung (drei Streichinstrumente) obne= dies spärlich vertreten ist. Summarisch genommen bat Haydn die folgende Anzahl Barptonstücke geschrieben: 6 Duetten für 2 Barpton; 12 Sonaten für Barpton und Bioloncell; 12 Di=

<sup>47</sup> Es entstanden nachweisbar aus biesen Barptonstüden u. A. VI Trios, Bioline, Biola, Baß, und V Trios, Bioloncell, Biola, Baß (Breittopf 1772); VI scichte Trios, 2 Biolinen und Bioloncell, Op. 21, Heft II, Nr. 2, 3, 6 (Simrod), und Six Trios pour Flute, Violon et Violoncell, Liv. I, alle 6 Nummern (Simrod).

vertimenti für 2 Baryton und Baß; 125 Divertimenti für Baryton, Biola und Bioloncell; 17 mehrstimmige Cassationstüde; 3 Concerte für Baryton mit 2 Violinen und Baß — im Sanzen 175 Compositionen. Dazu kommen noch einige Clavicre Divertimenti mit Begleitung von Violinen und Baryton 48 und eine später erwähnte Cantate auf den Tod des Königs Friedrich des Großen (für Gesang mit Barytonbegleitung).

Ueber die weiteren Compositionen Haydn's bis zum Jahre 1766 kann bier nur so weit gesprochen werden, als sich aus triftigen Gründen annehmen läßt, daß sie eben in biesen Reitraum (1762-1766) fallen. Bon ben Symphonien tommen auf diese Jahre zum mindeften 30, von denen aber ein Theil weit eber dem Charafter von concertirenden Tonstücken, Cassationen ober Divertimenti entspricht. Erhalten haben sich in Handn's Handschrift, in Partitur, zwei aus dem Jahre 1763 und je vier aus ben Jahren 1764 und 1765. (Eine Symphonie, Debur, im Nachlaß Sandn's mit 1766 angegeben, ist nicht mehr vorbanden.) Die genannten 30 Symphonien find fämmtlich, bis jum Jahre 1779 vertheilt, in Abschriften in Breitkopf's Ratalog angezeigt; einige find übrigens auch im Stich in Baris bei verschiedenen Verlegern erschienen. Die harmonie besteht bei den meisten aus 2 Oboen und 2 hörnern, einigemal find Floten benutt: Klarinetten kommen bier und weitaus in die nächst: folgende Zeit nicht vor. Trompeten und Bauten erscheinen nur zweimal, boch find lettere außerdem einmal nachträglich bingu= gefügt. Zwei Symphonien gablen bereits in diefer Reit 4 Baldbörner, es ift also die Annahme Delbevez's 49, handn habe diese Instrumente in dieser Anzahl nur einmal angewendet, schon jest zu berichtigen. Elf dieser Symphonien sind dreisätig, meist Allegro, Andante, Presto ober Tempo di Menuetto; alle übrigen baben Menuets, vorzugsweise im 3. Sat; die später vorherr= ichenden ernsten Ginleitungs-Säte kommen bier nur zweimal vor.

<sup>48</sup> Ein berartiges Divertimento, F-dur 3/4, in Handn's Ratalog eigens für Cembalo con Pariton e due Violini angegeben, ist unter den Claviers Trios bei Breitsopf & Härtel, neue Ausgabe Nr. 25, enthalteli.

<sup>49</sup> Curiosités musicales, Notes, Analyses etc. par E. M. E. Deldevez, Baris 1873, p. 13.

Db von Haydn's mehrstimmigen Divertimenti für ver= schiedene Instrumente (Sandn gablt beren 20 auf) einige in ben genannten Zeitraum fallen, ist nicht mit Sicherheit anzugeben. Breitkopf's Katalog hat beren 8 in ben Jahren 1767 und 1768 angezeigt. (Das einzige in Autograph erhaltene Divertimento wurde schon früher erwähnt und gehört, als im Jahre 1760 componirt, nicht hierber.) Ein Divertimento, bas einzige für 4 Streichinstrumente, ericien 1765 als Streichquartett, murbe aber von Sandn in seine Quartett-Sammlung nicht aufgenom= men und ist auch, wie Hapdn felbst angiebt, nie im Stich erichienen. Einige fünfstimmige Divertimenti (2 Biolinen, 2 Biolen und Bag) belehren uns, vorausgesett bag fie nicht Arrange= ments find, daß Saydn wirklich auch Quintette geschrieben bat, eine Frage, die bisher immer verneint murde. Dag auch Griefinger von einem Quintett fpricht, baben wir S. 141 geseben. Unter 12 Nummern, über die jeder Nachweis fehlt, befinden fich auch fogenannte Feldpartien, ausschließlich für Blasinftrumente geschriebene Stude, 3. B. für je 2 Rlarinetten, Borner und Fagotte. Ein verloren gegangenes fechsftimmiges Diverti= mento, D-bur 4/4, ift betitelt "Der verliebte Schulmeifter" (il maestro innamorato). Vier Nummern (Haydn's Katalog Rr. 1, 2, 11, 20), die uns später nochmals beschäftigen werben, find unter verschiedener Benennung und Stimmenzahl bäufig an= gezeigt; eine barunter, "Der Geburtstag" betitelt und zuerst 1767 erfcienen, hat sich bis auf unsere Zeit erhalten und wird in neuesten Auflagen ahnungslos als Sonate für Clavier und Bioline gespielt. Um die Verwirrung zu vermehren, finden sich auch hier wie bei ben Symphonien einige mit umstellten Saten, so daß man im Augenblick mabnt, verschiedene Werke vor sich zu haben. Außer ben von Haydn angegebenen 20 Divertimenti circuliren aber noch fast ebenso viele unter verschiedenem Titel, Notturni, Serenaten, Concertante u. f. w. unter Haydn's Namen; so sind z. B. von den IX Cassationen, die von Breitkopf 1768 in Mscpt. angezeigt find, nur zwei in handn's Ratalog vorfindig. Dagegen find in diefer Rubrit, wie später auch bei ben Clavierstücken, viele Nummern enthalten, die wiederum in Handn's Ratalog fehlen und boch von ihm anerkannt find. So ift ein eigenthumliches Musikftud, "Coo" betitelt, für 4 Bio= linen und 2 Bioloncell componirt (für je 3 Inftrumente in zwei

aneinanderstoßenden Zimmern zu spielen) von Hahdn nicht verzeichnet, obwohl es schon 1767 und dann bis zu Ende des Jahrhunderts in deutschen und französischen Angaben häusig anzgezeigt ist, daher beliebt gewesen sein muß und auch in unsern Tagen in Partitur und Stimmen (Trautwein) und als Clavier-Duartett mit 2 Violinen und Violoncell (Simroch) erschienen ist. Diese verschiedenen Arrangements der meisten Divertimenti erschweren die Uebersicht und Richtigstellung derselben ungemein und sordern zu besonderer Vorsicht auf.

Die Tanzmusik ist in diesen Jahren durch eine einzige Rummer vertreten, sobald wir uns dazu verstehen, das in Eisenstadt noch vorhandene sehr abgegriffene Autograph in diese Zeit zu sehen. Es sind 12 Menuetten, hier für Clavier arrangirt (die Oberstimme wie bei den meisten damaligen Clavierstücken im Sopranschlüssel), welche in Breitkopf's Katalog 1767 als XVI Minuetti (2 Hörner, 2 Oboen, Trav. Flautini, Fagotti, Bah) angezeigt sind. Jedenfalls ist von Haydn keine frühere, sür Orchester und zum Tanzgebrauch geschriebene Menuettens Sammlung bekannt geworden.

Bon den Quartetten für Streichinstrumente können wir an dieser Stelle ganz absehen, da die, den ersten achtzehn solgenden Quartette erst ins Jahr 1769 fallen. Außer dem vorerwähnten einzeln stehenden Quartett sind weiterhin noch zwei ebenfalls vereinzelte Quartette in Breitkopf's Katalog ans gezeigt, die aber von Hand ganz ignorirt wurden.

Bon den 21 Trios für 2 Biolinen und Bioloncell, die Haydn in seinem Katalog aufführt, gehört wohl der größte Theil in die 50er Jahre. Ueber 4 Nummern sehlt jeder Nachweis; noch erhaltene Abschriften deuten bei einigen auf die Mitte der 60er Jahre hin. Sie sind ziemlich umfangreich, meist zweisätig und die erste Bioline besonders reich sigurirt. In Breitsops Katalog sind in den Jahren 1766 und 1767 13 dieser Trios ausgenommen. Bon den bei Simrock erschienenen Op. 21 "6 leichte Trios", Heft I, sind Nr. 3 und 6 in Haydn's Katalog (7 und 11) enthalten. Im Stich erschienen seinerer bei Artaria (T. Mollo) 2 Hefte "Trois Trios originaux pour deux Violons et Basse", Liv. I und II (nach Haydn's Katalog Nr. 17, 21, 20; 3, 2, 4).

Bas die Compositionen für Clavier betrifft, die etwa in

die hier berührten Jahre fallen, so sind wir bier vorzugsweise nur auf Bermuthungen angewiesen. Gine einzige Nummer, ein Divertimento per Cembalo con due Violini e Basso, liegt in Sandn's Sandidrift vor, batirt 1764, und erschien bei Breittopf in Abschrift im Jahre 1773. Einige Concerte, Diverti= menti, Trios, Sonaten (die erste Sammlung, 5 Nummern, ist 1767 veröffentlicht und 3 berfelben find in die neuen Gesammt= Auflagen aufgenommen), V Soli und ein Menuet mit Bariationen, zum Theil in Sandn's Ratalog, zum Theil bei Breittopf in Micpt. angezeigt, burften bierber ju rechnen fein. Ginen Theil der Concerte abgerechnet, die in spätere Rabre fallen (es find im Gangen 15), reicht jedoch der größte Theil der bier er= wähnten Clavierstucke, nach Sandn's eigener Angabe, in die frühere, jum Theil in die früheste Beit Sandn's und wird ent= fprechender späterbin im Bangen gusammen zu faffen fein.

Daß Haydn auch Concerte für Streich: und für Blasinstrumente geschrieben hat, sei hier einstweilen nur vorübergehend angedeutet, da dieselben, das einzige früher genannte Hornconcert ausgenommen, den spätern Jahren angehören. Es sind im Ganzen 28 Concerte, mit Bioline (9), Bioloncell (6), Contrabaß (1), Lira (5), Flöte (2), Horn (4) und Clarino (1) vertreten.

Am dürftigsten und unsüchersten sieht es mit den Gesangswerken aus. Bon den zahlreichen, unter Haydn's Namen versbreiteten, aber mit wenigen Ausnahmen an sich bedeutungsslosen kleineren Kirchencompositionen kann man nur wünschen und voraussetzen, daß sie in frühe Jahre fallen. Sin einziges Salve Regina, Gedur 2/4, für concertirenden Sopran und Alt mit 2 Biolinen und Orgel ist insofern hier zu erwähnen, als es seit dem Jahre 1766 in Abschrift im Stiste Göttweig vorhanden ist. Doch war auch aus demselben Jahre das Autograph eines Kyrie zu einer Messe worhanden; die Messe selbst hat Haydn im Verzeichniß dieser Werte nicht genannt; später soll er dies Kyrie zu seiner Mariazeller=Messe (1782) verwendet haben.

<sup>50</sup> Missa solennis ad honorem Beatissimae Virginis Mariae dal Giuseppe Haydn. 1766. Das Kyrie, 10 Blätter, besaß Artaria und verfaufte es im Juhre 1836 an Herrn Bassch, ruffischen Ebelmann.

Der Stand der Musikkapelle hatte seit dem Jahre 1762 manche Veränderungen erfahren; mehrere Mitglieder waren entlaffen worden, mehrere waren gestorben, ber Ersat zeigt noch teine wesentliche Verstärfung. Die Rapelle gablte ju Anfang bes Rabres 1766: 6 Biolinen (Biola inbegriffen), 1 Bioloncell, 1 Biolon, 1 Flöte, 2 Oboen, 2 Fagott, 4 Waldhörner. Gesangspersonal bestand aus 3 Discant, 1 Alt, 3 Tenore, 1 Bag. Neu waren hinzugekommen: Jos. Burgsteiner (Bioline und Bratiche, bis 1790); Jos. Diegl (Baldhorn und Biolon, gestorben 1801); Frang, Stamit (Waldhorn); Frang Reiner (Baldborn); Rarl Frang (Waldborn, Barpton, bis 1776). Beim Gefang: Auguste Houdiere ("Singerin"); Leopold Dichtler (Tenor, dann Biolonist, gestorben 1799); Joh. Handn (Tenor). Un ber Orgel faß feit Aug. 1765 Frang Rovotny (geftorben 25. Aug. 1773). Er war zugleich Beamter in der Buchhalterei; fein Bater, ber früher genannte Johann Novotny, ein tüchtiger Mufiter, war als Organist in fürstlichen Diensten von 1736—1765.

Bir baben nun ben bemerkenswertheren Mitgliedern einige Aufmerksamteit zu schenken; es sind die Instrumentalisten Tomafini, Beigl, Steinmüller, Franz und der Copift Elkler; die Sangerinnen Scheffstoß und Fur; die Sanger Friberth und Dichtler. Aus bem Standpunkt, ben biefe und fpater hervorragende Mitglieder ber Ravelle als Künftler und Mensch einnehmen, werden wir allmählig ein Gesammtbild des geistigen Berkehrs, in dem sich handn bewegte, gewinnen. Da die meiften Mitglieder aus dem Ausland kamen und mitunter ein bewegtes Leben hinter sich hatten, konnte es nicht an mannig= fachen Anregungen zu Meinungsautausch fehlen. Handn wurde so am lebendigsten mit den Vorgängen von Außen vertraut und die Rünftler wiederum trugen den Ruhm ihres durchweg verehrten Chefs weit über die Grenzen Desterreichs hinaus, baber es auch tam, daß Sandn's Werte, abgefeben von ihrer Bedeutung an fich, so ungewöhnlich rasche Berbreitung fanden. Kassen wir nun die genannten Mitglieder näher ins Auge.

Luigi-(Mopfius) Tomasini, aus Italien gebürtig, wurde kurz nach Haydn's Anstellung in die fürstliche Musikkapelle als erster Violinist aufgenommen. Er zählte damals etwa 20 Jahre, war also im Bollbesitz jugendlichen Feuers; auch war er der bis dahin bedeutendste Virtuose der Kapelle. Haydn's Symphonie Le Midi mit ihrem Abagio und außergewöhnlichen Reci= tativ ift unftreitig auf die Fähigkeiten dieses Künftlers berechnet. Kürst Nicolaus wußte Tomasini's Talent wohl zu schäten. Bei der Taufe seines ersten Kindes (1770) standen der Fürst und feine Tochter, die verebelichte Grafin Graffaltowics, felbft zu Gevatter. Sein Gehalt, anfangs 200 Fl., war nach 3 Jah= ren schon auf mehr als das Doppelte gestiegen (432 Kl.) und erfuhr, vermehrt durch ansehnliche Naturalien (Holz, Kerzen, 9 Eimer Wein) wiederholte Steigerungen, und die Gunft, die sich auf die nachfolgenden Kürsten übertrug, erhöhte den baaren Gehalt im Jahre 1803 noch bis auf 1100 Fl.; auch genoß er feit 1790 noch außerbem 400 Kl. Penfion, die ihm Kürst Nicolaus vermacht hatte. Neben dem gleichzeitig zum Vice-Kapellmeister ernannten Johann Ruchs, der die Chor= und Kirchenmusik leitete, wurde Tomasini im Jahre 1802 die Direction der Kammer= musik anvertraut. Mit Sandn war Tomasini innig befreundet und wenn er von Wien aus Alle in Eisenstadt grüßen läßt, so nennt er, sich eines Scherzausbruckes bedienend, "befonders meinen Bruder, Luigi Fer". 51 Sandn ichatte in ihm ben gediegenen Künstler, dessen Vortragsweise ihm besonders zusagte. wie du (fagte Saydn zu ibm) spielt mir Niemand meine Quartette ju Dank." Wir durfen baber wohl auch annehmen, baß der Meister bei den meisten seiner bis zur Londoner Reise ent= standenen Quartette seinen lieben Brimgeiger im Auge batte und können aus beren Schreibart am besten bie Spielweise und Richtung Tomafini's entnehmen. Die in den 60er Jahren ent= standenen Streich=Duos und Trios sind ebenfalls dahin zu zählen, bergleichen einige Biolinconcerte. Gines davon, C-dur 2/4. (im Jahre 1769 von Breitkopf in Micpt. angezeigt) ift eigens in Haydn's erstem Entwurf-Katolog bezeichnet mit "Concerto per il Violino ex C, fatto per il Luigi". Als Solospieler trat Tomasini ein einzigesmal in Wien auf; er spielte im Jahre 1775 in einer Akademie der Tonkunftler=Societät ein Violinconcert, wahrscheinlich eigener Composition, denn Tomasini war auch selbst productiv; seinem Fürsten Nicolaus componirte und bedicirte er XXIV Divertimenti per il Paridon, Violino e Violoncello,

<sup>51</sup> Brief an ben Oboiften Joseph Eigler.

Die in iconer Abschrift von Elkler's Sand im Archiv ber Gefellicaft ber Mufitfreunde zu Wien aufbewahrt find; ber Mufifalienbandler A. Traeg in Wien fündigte 1799 in seinem Katalog noch folgende Werke in Micot. an: II Concerti a V. princ. con acc.; II Sonate a V. solo e B.; XII Quartetti a 2 V. A. et B.; ferner find in ber Wiener Zeitung und Allgemeinen Musit-Reitung von Traea und von Mollo als gestochen angezeigt: XII Variations pour le Violon; Trois Duos concertants pour deux Violons, dédiés à Mr. J. Haydn. 3m Magasin de l'imprimerie chimique erschienen auch: Trois Quatuors, oeuvre 8, dédiés au Prince régnant, Nicolas d'Esterházy. Ein Biolinconcert von Tomasini vielte bessen Sobn in Wien im Rabre 1796 in ber Atademie ber Tonfunftler-Societät, bei Gelegenbeit der Reier des 25jährigen Bestebens dieses Bereines. bem der Bater seit beffen Gründung als Mitglied angeborte. Tomasini starb am 25. April 1808 im 67. Lebensjahre und fein Leichnam murde in der Bergfirche in derfelben Gruft beigefest, Die später auch Bayon aufnahm. Der Kürft, Ricolaus II, ehrte das Andenken Tomasini's, der nabezu ein halbes Jahrhundert feiner Kapelle angeborte, indem er der Witme 400 Fl. und ihren unmündigen Kindern 200 Kl. Gnadengehalt aussette. Awei Töchter, Elisabeth und Rosephine, waren in der Kapelle von 1807 bis 1810 als Discantistinnen angestellt und sangen gelegentlich auch bei den Overnaufführungen in Gisenstadt. Ueber feinen Sohn Anton, meistens Luigi genannt, sei bier, obwohl . der Zeit bedeutend vorgreifend, der Zusammengebörigkeit halber noch das Nöthige beigefügt.

Luigi (Anton) Tomasini wurde am 17. Feb. 1775 zu Eisenstadt geboren und kam im Jahre 1796 als Biolinist und Bratschift in die fürstliche Kapelle. Bei seinem vorerwähnten Wiener Auftreten in demselben Jahre legte ihm die Akademies Ankündigung bereits das Prädicat "berühmt" bei. Im Jahre 1801 trat er ein zweitesmal in der Tonkünstler-Societät und im Jahre 1806 im Augartensaal mit einem Concert auf. Die Nachrichten über ihn stimmen darin überein, daß ihm eine bes deutendes Talent beschieden war. Glaubwürdige Personen, die ihn oft spielen gehört, (unter ihnen der im Jahre 1871 zu Wien versstorbene sehr gediegene Musiker Joh. Navratil, welcher der Kapelle von 1817 bis 1831 angehörte) lobten seinen vollen schönen

Ton, seine bedeutende Geläufiakeit und überaus leichte Auffassung. Tropbem kam er nicht entsprechend vorwärts, woran hauptfächlich sein Leichtsinn und unordentlicher Lebenswandel Seine Urlaubszeit in Wien, die er regelmäßig auf eigene Fauft ausbebnte, benutte er lediglich jum Schuldenmachen; ftatt ju ftubiren, trieb er fich tagelang in Birthsund Kaffeebaufern berum, ichmachte feinen Korper und vernachläffigte fich berart, daß hummel, ber damalige fürstliche Concertmeister, von ihm sagte, daß man außer seinem Talente nichts Vernünftiges von ihm gewohnt sei. Zweimal vom Fürsten aus der Rapelle ausgestoßen, murde er doch wieder, das eine Mal (1803) auf Fürbitte Haydn's, bas zweite Mal (1811) auf Borstellung des Kapellmeisters Ruchs, des Nachfolgers handn's. wieder aufgenommen und jedesmal wurde ihm sein Gehalt obendrein noch erhöht, so daß er im Jahre 1811 als Dirigent bei ber zweiten Bioline (nebst freiem Quartier, 6 Klafter Holz und täglich eine Maß Wein) einen Gehalt von 1800 Kl. (im damaligen Geldeswerth) bezog. Als die Kapelle nach jahrelanger Stockung 1820 wieder flott wurde, rückte Tomasini als Diri= gent bei der ersten Bioline vor. Savdn's Botum über ibn (Borftellung an den Fürsten) lautete vordem: "Um das feltene Genie des Bittstellers |: so durch zufällige Krankheit und dar= auf folgende Dürftigkeit in etwas zerrüttet wurde : | wieder in gehörige Ordnung ju bringen, ware meine unmaggebliche Meinung, daffelbe burch bie Gnade ber hochfürftlichen Durchlaucht mit einer jährlichen Rulage von 100 Kl. oder wenigstens 50 Kl. jur größeren Thätigkeit fernerbin ju zwingen." Doch der Un= verbefferliche ließ fich auch burch Grogmuth nicht zwingen, tam immer mehr an Leib und Seele herab und starb endlich in Eisenstadt am 12. Juni 1824. Er war im Jahre 1803 in die Tonkunftler=Societät in Bien eingetreten und die Bitwe ge= noß demgemäß bis zu ihrem Tode (1853) durch 29 Jahre die Boblthat einer ftatutenmäßigen Benfion.

Joseph Weigl wurde am 1. Juni 1761, damals 20 Jahre alt, auf Anrathen seines Busenfreundes Haydn als Bioloncellist in die fürstliche Kapelle aufgenommen und verließ dieselbe im Jahre 1769, um in Wien eine Orchesterstelle bei der italienischen Oper anzutreten; 1792 wurde er Mitglied der kaiserlichen Hoftapelle und starb als k. k. Hof= und Kammermusikus am

25. Ran. 1820 im 79. Lebensjahre. Rach dem Todten=Brotofoll war er von Wien gebürtig; nach Gagner's Universal=Lexicon der Tonkunft war er in Baiern am 19. Marz 1740 geboren. Rach Traditionen, die sich in der Familie erhalten haben, ist die lettere Annahme die richtigere. — Im Jahre 1764 vermählte fich Beigl mit Anna Maria Josepha, Tochter bes fürst= lichen Buchhalters Anton Scheffstoß. Sie war am 24. Juni 1742 in Eisenstadt geboren und trat, wie bereits erwähnt, am 1. Jan. 1760 als Chor= und Cameralfängerin in fürstliche Dienste. Sie verließ gleichzeitig mit ihrem Manne Eisenstadt und wurde in Wien im Theater n. d. Burg als Sangerin für Oper und Singspiel angestellt, verließ aber die Bubne für immer im Rabre 1773. Müller 62 nennt sie ,eine große Tonkunstlerin und Schauspielerin und in beiben Rächern (ernste Oper und Singsviel) aleich ftart". Schönfelb 58 fagt, daß fie aus eigener Abneigung jum Verdruß aller Runfttenner die Buhne verließ und sich zum großen Leidwesen berfelben seitdem nirgends mehr boren ließ und daß durch Entbehrung ihres angenehmen feelen= vollen Gesanges die Tonkunst sehr viel an ihr verlor. starb zu Wien am 30. Nov. 1824 im 82. Lebensjahre. — Haydn, ber in Gisenstadt und Esterhag, theils gemeinschaftlich mit seiner Frau, theils allein, bäufig zu Gevatter gebeten wurde, bob auch am 28. März 1766 zu Gisenstadt bas erste Rind seines Freundes Weigl aus der Taufe. Der Täufling erhielt den Namen Jofeph, widmete fich gang ber Musit und wurde taiferlicher Operndirector und Bice-Hoffapellmeister. Seine Oper "Die Schweizerfamilie", die den besten Sangerinnen eine willkommene Aufgabe bot, hat seinen Ramen vorzugsweise verbreitet. Von welch' frommen, gläubigen und liebevollen Gefühlen Saydn bei biefem Taufact durchdrungen war, bezeugen die Eingangsworte eines Briefes, ben er nach 28 Sahren seinem Bathen nach Anhörung einer Opera buffa desselben schrieb. Er lautet nach dem Driginal: 54

<sup>52</sup> Genaue Rachrichten von berben i. f. Schaubuhnen u. f. w. in Wien 1772. S. 74.

<sup>53</sup> Jahrbuch ber Tontunft. 1796. S. 67.

<sup>54 3</sup>m Befit bes Sohnes, bes t. t. Felbmaricall-Lieutenants i. B. Leopolb Ritter von Beigl. Der Brief murbe querft im Biener Theater-Mmanach

### Liebster Pathe!

Da ich Sie nach Ihrer Entstehung auf meinem Arme trug, und das Bergnügen hatte Ihr Tauf Pathe zu seyn, siehete ich die Allmächtige Borsicht an, Ihnen den vollkommensten Grad eines Musikalischen Talents zu verleihen. Mein heißer Wunsch wurde erhört: —— schon seit langer Zeit habe ich keine Music mit solchem Enthusiast empfunden als Ihre gestriche La Principessa d'Amalsi: Sie ist gedankenneu, Erhaben, ausdruckenoll kurz — ein Meisterstück. — Ich nahme den wärmsten antheil an dem gerechten Applaus, so man Ihnen gab. Fahren Sie fort liebster Pathe diesen ächten Styl stets zu beobachten, damit Sie die Ausländer neuerdings überzeugen, was der Teutsche vermag. anden aber erbalten Sie Mich alten Knaben in Ihrem angedenken. Ich liebe Sie herzlich, und din Liebster Weigl

Ihr herzensfreund und Diener Joseph havon.

Bon Sauß ben 11. Jänner 1794.

Der im Jahre 1762 in die fürstliche Kapelle eingetretene Walbornist Thaddaus Steinmüller war, wenn nicht selbst ein geschickter Virtuose, doch ein guter Lehrmeister auf seinem Instrument. Seine von ihm gebildeten Söhne, Johann, Wilbelm und Joseph, ließen sich in den 80er Jahren mit ungewöhnlichem Beisall in Hamburg, Hannover, Dresden, Magdeburg und Leipzig hören, namentlich wird ihr Abagio gelobt. Sie componirten auch gemeinschaftlich Duette und Terzette für ihr Instrument. In Hamburg bliesen sie ein Doppelconcert von Rosetti und ein Concert für drei Hörner von Hossmeister. In Magdeburg waren sie "die ersten Birtuosen, die sich nach Lolli einer reichen Einnahme rühmen konnten". Se Sie kamen alle

auf das Jahr 1795 veröffentlicht (nur fehlen bort die Ausgangsworte); ferner in ber Wiener Allg. Mus. 3tg. 1846, Nr. 31; auch bei Rohl, Musiterbriefe, S. 150 ift berselbe aufgenommen. — Die erste Aufführung der Oper La Principessa l'Amalfi fand am 10. Jan. 1794 im Theater n. b. Burg statt.

<sup>55</sup> Siehe u. a. Cramere Magazin für Mufit. 1784. G. 44.

brei in Sisenstadt zur Welt und wurden vom Shepaar Haydn aus der Taufe gehoben. Ihr Vater verließ die Kapelle im Jahre 1772.

Der Walbhornist Karl Frang wurde am 9. April 1763 in die Esterbazy'sche Kapelle aufgenommen. Sein Gehalt war böber als der seiner Collegen; er bezog jährlich 300 Kl., 30 Kl. Quartiergelb und ansebnliche Naturalien. Die Acquisition diefes Rünftlers muß bem Kürften febr ermunicht gewesen fein, benn Franz war nicht nur ein ganz vorzüglicher Waldhornift, sondern er wurde bald auch ein nicht minder ausgezeichneter Barptonspieler. Frang murbe im Jahre 1738 zu Langenbielau, unweit Reichenbach in Schlesien geboren, und tam im Jahre 1758 nach Olmus zum Erzbischof Leopold Friedrich Grafen von Cath. ber aber icon am 15. Dec. 1760 ftarb. 56 Das Barpton, bas Frang, wie es ideint, erft in feiner Efterbagb'iden Anftellung kennen lernte, bat er vervollkommnet und sein Spiel soll von äußerst melancholisch fanfter Wirtung gewesen fein. Da ihm angeblich der Kürst nicht erlauben wollte zu beirathen, verließ er die Esterbazy'sche Rapelle im Dec. 1776 und ging nach Breßburg jum Cardinal Bathiany, wo er 8 Jahre blieb; fobann begab er sich auf Reisen und soll auch in Wien innerhalb zwei Sabren 12 Concerte mit großem Beifall gegeben baben. Jahre 1787 wurde er als Kammermusitus nach München berufen, mo er 1802 ftarb. 67 Sein Inftrument nannte er ben König aller Instrumente. Saydn hat eigens für ihn eine Cantate "Deutschlands Rlage auf ben Tod Friedrich bes Großen" componirt, die Franz u. a. in Nürnberg im Jahre 1788 mit febr angenehmer Stimme fang und fich felbst bazu auf bem Barpton begleitete. Diese, als ein Meisterstud geschilderte Cantate, mit den Worten beginnend: "Er ift nicht mehr! Ton' trauernd, Barpton"! ist spurlos verschwunden; ben Tert findet man in der Bogler'ichen Musikalischen Realzeitung für das

<sup>56</sup> Bibliotheca historica medii aevi etc. Supplement von August Potthast. Berlin 1868. S. 373.

<sup>57</sup> Siehe u. a. A. C. J. A. Hoffmann, Die Tonklinftler Schlesiens. Bres- fau 1830. Joh. Georg Meufel, Mufeum für Klinftler und Kunftliebhaber. Mannheim, 4. Stild, 1788. S. 100. — Mus. Real Zeitung f. b. J. 1788. Bb. I. Speber, S. 47.

Jahr 1788, Speyer, Nr. 8, S. 47. Franz sagt zwar im Jahre 1787 selbst "ich spielte vor 3 Jahren zu Wien in einer großen Gesellschaft hoher Herrschaften", von den erwähnten 12 Concerten ist jedoch nichts bekannt. Franz scheint sich nur privatim haben hören lassen. Nur einmal sinden wir auf einem Zettel des einst bestandenen Landstraßer Theaters, 15. Oct. 1793, folgende Nostiz: "Ein Divorsement vom Herrn Haiben, gespielt auf dem Bariton vom Herrn Fiß." Der übrigen Orthographie entsprechend dürste dies etwa unser Virtuose gewesen sein.

Abermals verführt uns ein Name, ber Zeit vorzugreifen. Wenn auch nicht in ben Conventionalen, so findet sich boch in den Ardivs-Rechnungen und Kirchenbüchern in den 60er gabren ber Name Elkler. Es ift ber icon früber erwähnte Rame bes Copisten Haydn's, seines treuen Dieners, der ibm im Tode die hapdn's Zuneigung zu ihm und zu seiner Augen zubrückte. Kamilie batirt weit zurud. Der Meister stand mit seiner Frau in Eisenstadt junachst am 7. Oct. 1766 als Beistand bei ber Bermählung bes Joseph Elfler, fürstlichen Copiften, ber aus Rieslingen in Schlefien fammte. Er beirathete Die Jungfrau Eva Maria Köstler, Tochter eines Scharschmiedes und Montan-Uhrmachers. Eva Elkler ftarb am 23. Mai 1806 in Gifenstadt. 66 Jahre alt. Alle Kinder aus dieser Che bob das Handn'iche Chepaar aus der Taufe. Der älteste Sobn, Joseph, geboren am 7. Aug. 1767, versah nach bem Tode des Baters auf Anordnung bes Kürften ben Copistendienst seines Baters und bezog, obwohl erst 15 Jahre alt, in Berücksichtigung ber gablreichen Familie, icon einen förmlichen Gehalt. Im Jahre 1796 murde er als Oboist in die Felbharmonie, und am 1. Nov. 1800 in die fürstliche Ravelle aufgenommen. Er starb zu Wien am 6. Oct. 1843. Der Zweitgeborene, Johannes (Florianus), wurde in Eisenstadt am 3. Mai 1769 geboren. Sandn bürfte ihn etwa im Jahre 1790 ober einige Jahre früher als Copift verwendet haben. Zedenfalls begleitete er seinen Meister auf deffen zweiter Reise nach London als Secretär. Rach Aussage des bejahrten Domorganisten Andreas Bibl mar Elkler ein wohlgebauter, brunetter Mann von mittlerer Statur und von mehr ernstem Wefen; nur wenn auf seinen herrn bie Sprache kam, wurde er lebendig und leuchteten seine Augen. Entgegen dem Spruchwort: "Rein Beld ift groß vor feinem Kammer-

diener" batte Elkler eine unbegrenzte Verebrung für Saydn; er wurde namentlich in des Meisters letten Lebensjahren sein alles ordnendes Factotum im Hause und wußte jede nur irgend mögliche Störung mit liebevoller Sorgfalt von dem hinfälligen Es war nicht mehr der Diener, der ihn Greise abzuwenden. pflegte, sondern der treue Freund, der durch Pflege und Aufmerksamkeit die Tage des Meisters zu verschönern und zu verlängern trachtete. Seine Berehrung ging so weit, daß er, sich unbelauscht mabnend, beim Aufräumen der Wohnung mit dem Rauchfeuer vor dem Bilde Handn's einige Reit inne bielt, um ibm wie vor einem Altar sein Opfer darzubringen. idrieb eine äußerst reinliche, sorgfältige Notenschrift. man ihn mehrfach beschulbigt, er habe seine Banbschrift als Mutograph Haydn's sich theuer bezahlen laffen, so ift dies eine leichtsinnige, unverantwortliche Berleumdung; Elkler mar einer solden That unfähig, er hätte sie als ein Sacrilegium an-Wenn sich freilich Leute aus zweiter hand irre führen ließen (und es eristiren wirklich solche vermeintliche Autographe, felbst große Werke, z. B. die sogenannte Nelson-Messe), so hatte Elkler keinen Theil daran und kann für die betrügerische Gewinnsucht Anderer nicht verantwortlich gemacht werden. Johann Elkler wohnte nach Haydn's Rückehr aus London in Wien und vermählte sich in der Borstadt Gumpendorf am 23. Jan. 1800 mit der ledigen Mehlmefferin (Berkauferin) Therefe Brinfter, Tochter bes Maurergesellen Joh. Prinster aus Meran in Tyrol, beffen beibe Söhne, Anton und Michael, als vorzügliche Waldhornisten eine Zierde der Esterhäzp'schen Kapelle wurden. Theresc ftarb am 28. Aug. 1832, 53 Jahre alt. Die ersten zwei Rinder aus diefer Che hob Haydn aus der Taufe; beim dritten ließ er sich burch seine Wirthschafterin, Anna Kremniger, vertreten; Die folgenden hob sie für ihre eigene Person aus der Taufe. Joseph, ber älteste Sohn, geb. am 23. Aug. 1800, wurde Chordirector bes k. Hoftheaters in Berlin und starb daselbst am 10. März 1872. Therese, bas 5. Kind, geb. am 5. April 1808, und Franziska, bas 6. Kind, geb. am 23. Juni 1810, wurden gefeierte Korpphäen der Tangkunst. Therese, vom König von Preußen zur Frau von Barnim erhoben, vermählte sich mit Pring Adalbert von Preußen; Franziska (ber Kunstwelt geläufiger unter bem populären Namen Fanny) blieb und bleibt noch immer unübertroffen

im Reiche Melpomene's. Johann Elßler starb zu Wien, am 12. Jan. 1843. Haydn hatte ihn im 2. Testamente im §. 42 in der Hauptsache also bedacht: "Bermache ich meinem treuen und rechtschaffenen Bedienten Johann Elßler Sechstausend Gulden." —

Wir wenden uns nun dem Sänger-Personale zu, einer Rubrik, in der uns in der Folge manche Ueberraschungen besvorstehen.

Der am 1. Jan. 1759 in die fürstliche Kavelle aufgenom= mene Tenorift Rarl Friberth 58, beffen icon früher wiederholt Erwähnung geschah, war eines Scullebrers Sohn, geb. am 7. Juni 1736 zu Bullersdorf in Nieder Defterreich. wurde er vom damaligen Hofcompositor Jos. Bonno im Gefang und später von Gasmann in Composition unterrichtet. Bring von Hilbburgbausen engagirte ibn für seine Concerte; gleichzeitig war er im Dom als erster Tenorist angestellt und sana bei den italienischen Opern-Borstellungen in den kaiserlichen Luftidlöffern. Auch bei bem mit feltener Bracht veranstalteten Refte, bas ber genannte Fürst auf seiner Besitzung Schlofbof bem kaiserlichen Besuch im Jahre 1754 gab, wird Friberth genannt 59, er sang baselbst in Glud's Le Chinesi. Friberth erbielt anfangs jährlich 300 Fl., bis dabin ber größte Gehalt, ben ein Mitglied der Rapelle bezog; später batte er 482 Fl. und freies Quartier. Er blieb jahrelang ber bebeutenbste Sänger bes Kürsten und war Hapdn für seine Opern unschätzbar, sowohl als Sanger als auch als Dichter, benn mehrere Opernterte ftammen von Friberth ber. Beide murben benn auch die intimsten Freunde. Im Mai 1776 verließ Friberth die Ravelle, ging nach Wien und wurde Ravellmeister in der oberen und unteren Jesuitenkirche (Bfarrkirche am Sof und Universitätsfirche) und in der Minoritenfirche. Auf einer Reise nach Italien, Die Kriberth auf Rosten des Kürsten im Jahre 1796 unternahm, wurde ihm vom Pabste Bius VI. "wegen seiner Berdienste in ber

<sup>58</sup> Dittersborf und Anbere nennen ihn irrthumlich Joseph. Sein Taufname, schon S. 88 berichtigt, war nach bem Pfarr-Register: Franciscus Carolus.

<sup>59</sup> Auch hier ift in A. Schmid's "Glud", S. 56 ber Taufname gu berichtigen.

Musik" der Orden vom goldenen Sporn verliehen. In Wien war er einer ber ersten und eifrigsten Mitglieder ber Tonfünstler=Societät, in beren Akademien er auch als Solosänger auftrat und jahrelang als Affessor. Secretar und Rechnungs-Revisor die Berwaltungs-Angelegenheiten besorgte. Im Sabre 1812 suchte er nach um Entbebung vom jährlichen Beitrag (er war bereits 18 Sabre Witmer), erbot fich aber, feine Stelle auch ferner bekleiden zu wollen. Beides murbe ihm bewilligt. benn die Societät, seine Verdienste anerkennend, hielt es für ibre Pflicht "so einen würdigen Mann noch viele Jahre als Ehrenmitglied beibehalten ju konnen". Friberth's Gefangunter= richt wird gelobt; Schönfeld 60 fpricht von "ber gefälligen Kribertischen Methode"; als Componist wandte er seine Thatiateit vorzugsweise ber Kirche zu; eine Sammlung deutscher Lie= der für das Clavier gab er in den 80er Jahren gemeinschaftlich mit Leppold Hofmann bei Rurzbod in Wien beraus. Er ftarb. als Rünftler und Mensch allgemein geachtet, am 6. Aug. 1816. Im Sabre 1769 batte fich Friberth mit einer Sangerin ber fürstlichen Ravelle, Maria Magdalena Spangler vermählt, ber wir icon S. 119 gedacht haben. Bon Saudn empfohlen. bezog fie, obwohl nur britte Discantistin, ben bis babin bochften Gebalt, 500 Kl. jährlich.

Es erübrigt noch, des Leopold Dichtler zu erwähnen, der als zweiter Tenorist im Jahre 1763 mit 300 Fl. Gehalt angestellt wurde und in Haydn's Opern von den hier erwähnten Sängern am spätesten noch genannt ist. Im vorgerückteren Alter war er bei der Chormusik als Biolonist thätig. Er starb am 15. März 1799. Dichtler heirathete im Oct. 1764 die im Jahre 1757 in die Kapelle aufgenommene Discantistin Barsbara Fux. Auch bei dieser Bermählung ist Haydn als Zeuge genannt. Barbara Dichtler sang in der Kirche und auf der Bühne, auch in Haydn's Opern. Ihr Ende war tragisch: Alssie am 19. Sept. 1776 in der Oper L'isola d'amore als Belinde austrat, stürzte sie mitten im Gesang mit einem Ausschrei plötzelich todt nieder.

<sup>60</sup> Jahrbuch ber Tonfunft. 1796. G. 17.

Wir find nun im Lebensgange Haydn's weit genug vorgeschritten, um uns die Gesammtsumme seiner bisberigen Leistungen als Componist vergegenwärtigen zu können. felben laffen fich in einer großen Grubbe überfictlicher qu= sammenfaffen und wenn auch das, mas bei diefer Gelegenheit über die Bedeutung Sandn's als Schöpfer neuer Bahnen zu jagen ift, mehr auf Rechnung ber fpateren Werte gefest werben muß, so bilben die bier ju besprechenden boch ben Grundstod, ben Ausgangspunkt seines Wirkens; wären wir ja boch obne beren genauere Renntnignahme nicht im Stande, das große Berdienst Baydn's um die Entwidelung ber wichtigften Rich= tungen in der Musik nach ihrem vollen Werthe zu würdigen. 61 Es foll dabei soviel wie möglich auf solche Werte aufmertsam gemacht werden, die burch Bervielfältigung fich erhalten haben und der Deffentlichkeit noch beute zugänglich find. An ihrer Band, nebst Beachtung ihrer dronologischen Folge und mit Berücksichtigung beffen, was habbn an gleichartigen Werken vorlag, wird es uns bann ein Leichtes fein, bas allmählige Reimen und Blühen seines Schaffens ju verfolgen. Wir werben bann jelbst folde Jugendarbeiten, welche nur ein historisches Intereffe beanspruchen können, nicht gang verleugnen. Savon's Verdienfte um die Instrumentalmufit find allgemein anerkannt: er hat die vorgefundenen unfertigen Formen aus ihren Anfängen berausgearbeitet und ihnen jene feste Grundlage gegeben, auf der seine Nachfolger weiter bauen konnten. Er erweiterte diese Formen, bereicherte fie mit lebensfähigeren, ausbrucksvolleren Glementen, übertrug dieselben aus der Sonate auf Quartett und Symphonie und wußte hier durch Gehalt und durch eine geniale, dem Charafter jedes Instrumentes angemeffene Verwendung dem Orchester bas größte Gebiet zu erorbern. Mit Recht wird er beshalb auch als ber Bater, ber eigentliche Schöpfer ber gangen Instrumentalmusik angesehen, benn kein Componist bes vorigen

<sup>61 &</sup>quot;Die Popularität Jos. Habns beruht auf ben Berten ber letten zwanzig Jahre seines langen Lebens, wir tennen ganz vorzugsweise ben nachmozartischen Hahdn, ber aufstrebenbe Hahdn, ber die Instrumentalmusit befreite und aufbaute, ist so gut wie verschollen, wenn man von einer Anzahl seiner früheren Quartette absieht." D. Jahn, Beethoven und die Ausgaben seiner Berte. Separatabbruck aus ben "Grenzboten", 1864, S. 6.

Rabrbunderts bat für den Fortschritt und die Ausbildung derselben so viel gethan als Haydu, der die sammtlichen Uebergange in ber nemeren Mulikaefdichte von Bach auf Glud, Mozart und Beetbopen mit erlebt und mit vermittelt bat. Dadurch aber. daß er seine Werke gleich anfangs mit gefunden volksliedmäßigen Beisen burchwebte, gab er ihnen jenes barmlofe, innige und aemüthvolle Gepräge, das ihn zugleich zum populärsten Componisten stempelte. Der Grundzug Hapdn's ift Wahrbeit und Ratürlickfeit; all' seine Werke athmen Gesundheit. Frische und Frohsinn. Seine fünstlerische Organisation wies ihn mehr auf ein heiteres, finnvolles Spiel der Empfindungen bin; seine Werke find daber auch der Ausdruck eines heiteren, kindlichen Gemüthes, einer stillen und wohlgefälligen Behaglichkeit, die aber ebenso aft, von Lebensfreudigkeit gehoben, zur fröhlichsten, beitersten Laune überspringt. Haydn selbst gestand Dies (S. 114) im Buntt feiner mufitalifden Redereien, bag fie in feinem Befen bearundet waren, ein Charafterqua, der ehemals von Gefundheitsfülle berrührte - .. man wird von einem gewifien Humor ergriffen, der sich nicht bandigen läßt". Dieser nie versiegenden Quelle balber, die Handn in der liebenswürdigsten Weise auf seine Werke ju übertragen wußte, bat man ihn häufig auch den beutschen Sterne (Porif) genannt. 62 Wenn ber in seinen früheren Werken vorherrschende Muthwille, die oft ausgelaffene Lustigkeit sich in späteren Jahren auch mehr in Schranken zu halten wußte, so genügten fie boch, ihn in ben Augen oberflächlicher Beurtheiler eben nur als musikalischen Spahmacher gelten zu laffen, benn humoriftische Laune mar in

<sup>62</sup> Mufit. Almanach auf bas Jahr 1782, S. 21. Auch mit Wieland (wegen seiner Fruchtbarkeit, obwohl Handn ungleich bebeutender und origineller), mit Jean Paul (wegen reicher Phantasse), mit Gellert (wegen Lielseitigkeit) wurde Handn verglichen. Carpani (Le Haydine, p. 214) nennt ihn den Tintoretto unter den Musikern. Geistreiche Bergleiche mit Mozart giebt Arnold (Mozart und Haydin. Bersuch einer Parallele, 1810). Jusammenstellungen mit audern Musikern sind nicht selten. E. T. A. Hoffmann sindet in Haydin's Compositionen den Ausbruck eines kindlich heiteren Gemithe, Mozart sührt ihn in die Tiese des Geisterreichs, Beethoven in das Reich bes Ungeheuren und Unerwestlichen. (Phantassessike I, 4; ges. Schr. VII, S. 55.) Bekannt ist auch Reichardt's Bergleich der drei Meister als Quartettcombonisten.

ber Musik noch nicht anerkannt. 68 Die Wiener Musiker, die Sandn lange Zeit nicht als ebenbürtig ober gar als ihnen überlegen anerkennen wollten, rechneten ibm seinen humoristischen Stil formlich als Rebler an und ftritten barüber, wie weit die Freiheiten gegen Regeln, die Sandn mit großer Ueberlegung fic erlaubte, überhaupt ftatthaft feien; fie abnten freilich nicht, bak ber icheinbar spielenden Oberfläche wohlberechneter Ernst zu Grunde lag. Am rechten Orte mußte Sandn biefen Ernft auch geltend zu machen, obwohl er in nur wenigen Källen zu inniger Wit und Laune (lettere aber mabrbafter Trauer binneigte. nie zur Grille ausartend) behielten die Oberhand, verfeinerten fic, murben gleichsam mannlicher und fo blieb Bayon bis auf ben beutigen Tag ber größte Sumorist im Reiche ber Tone, ber bis ins bobe Alter Jugendfrische zu bewahren wußte und unfere Bergen in liebenswürdigster Weise durch naiv-frobe, treuberzige Scalkheit und durch die einfachsten, natürlichsten Mittel Seben wir noch gang besonders fein zu aller Zeit bezwana. beachtetes Maghalten hervor, feine weife Detonomie im Ginzelnen und Gangen, die ihn ftets ju rechter Reit aufhören ließ, benn Sandn liebte eben fo wenig Untlares und Schwankenbes, als er jedes überflüssige Abschweifen, jeden Wortschwall in Tonen ver-Endlich noch seinen unerschöpflichen Reichtbum an Ibeen, seine reiche Phantafie, die ihm immer neue Gedanken zuführte, benn so unendlich viel auch handn componirte, so bat er sich boch außerst selten selbst wiederholt; aber ben unvertenn= baren Stempel feines Benies, feines echt beutschen, gemuthund humorvollen Geiftes tragen alle feine Werke. "Echt Sapbnisch" sagen wir, wenn wir die ersten Takte einer feiner Compositionen boren, und miffen bann, bag uns die Lebenssorgen für

<sup>68</sup> Der Componist 3. A. B. Schulz (namentlich bekannt burch seine Chorgesange) befand sich einst als Zuhörer in einem Concert, wo man eine Symphonie von Hahdn vortrug. Ein ehemaliger Rapell- und Theatersänger neben ihm, in der Meinung, sich Schulz gefällig zu machen, da er wußte, daß er ein Schiler Kirnberger's war, sagte zu ihm: "Bas denken Sie von diesem Lustigmacher?" Schulz, voll Unwillen und Erstaunen über eine solche Lästerung seines Lieblings, antwortete: "Bor diesem Lustigmacher sall' ich nieder und bete ihn an." (Allg. Mus. 3tg. 1801, Nr. 24.)

bie nächsten Momente in herz- und finnerquidender Beise vericheucht werden. 64

Hahdn's bisherige Instrumentalmusit zerfällt in zwei Abstheilungen. Erstens: In die Kammermusit, bestehend aus Solos für Clavier (allein und mit Begleitung), und aus Duos, Trios, Quartetten und überhaupt mehrstimmige Compositionen sür Streich: und Blasinstrumente, welche unter verschiedenen Benennungen (Divertimenti, Rotturni, Cassationen, Parthien, Scherzandi) zum Theil concertirender Art sind. Zweitens: In Orchestercompositionen für den Concertsaal (Symphonien). In der Gesangmusit beschäftigen uns für jeht nur die zum Theil schon erwähnten Werke: erste Messe, To Doum und einige kleisnere Kirchencompositionen. (Ueber die Operetten, das Festspiel Acide und die Gelegenheitscantate wurde das Röthige bereits gesagt.)

Zunächst auf die Symphonie, als den Gipfelpunkt der Instrumentalmusit übergehend, seien einige allgemeine Besmerkungen vorausgeschickt. Es bedurfte geraumer Zeit, dis die, in weitestem Sinne gebrauchte Bezeichnung Sinsonia ausschließelich jenem Gebiet angewiesen wurde, das wir heutzutage unter diesem Namen verstehen. In Italien bildete die Sinsonia den, der Oper vorangehenden Instrumentalsat, der an Stelle der in Frankreich von Lully eingeführten, mit einem Grave beginnens den Duverture (ansangs in der bescheidensten Form der Aussführung) durch Scarlatti sestsshende Norm wurde. Diese italienische Sinsonia bestand regelmäßig aus drei zusammenhängenden Sähen: Allegro, langsamer Sat, gesteigertes Allegro. Die Symphonie in unserm Sinne entwickelte in Italien zuerst Giovanni Battista Sammartini, indem er das Orchester mannigsacher

<sup>64</sup> Davib Strauß, ber Daybn vortrefflich schilbert, macht bie Bemertung: "Bo man auf einem Concertzettel eine Daybn'iche Symphonie angekunbigt liest, ba mag man getrost hineingeben, man wird sich gewiß nicht getäuscht finden, es mußte denn durch die Ausführung sein. Denn da kann es allerdings vorkommen, daß gerade sogenannte bessere Orchester es am schlimmften machen. Sie wenden gerne ihre Effectmittel, ihre schrossen Bechsel in Tonstärke und Tempo, worauf so manche neuere Compositionen berechnet sind, auf eine Musik an, die nur der schlichteste Bortrag richtig zur Erscheinung bringt." (Der alte und ber neue Glaube. 3. Aust. 1872, S. 347.)

verwendete, die Bratice vom Bak trennte und der zweiten Bioline eine selbständigere Bewegung gab und auch die Technik bes Spiels förderte. In Deutschland bilbeten bie Componisten der Mannheimer Ravelle dieselbe mit Erfolg aus, bis Babon fie Alle durch die unerschöpfliche Fulle ursprünglicher Productionsfraft und gründliches Wiffen überholte. 65 Ru der ur= fprünglichen Besehung ber Symphonie (Streichinstrumente allein) traten allmählig Oboe, Waldhorn, Fagott, Flote, Klarinette, Trompeten und Bauten bingu, bei welcher Bereicherung mit mehr ober weniger Recht die Componisten Banball, Toeschi, Banmalbere, Joh. Stamit, Joh. Agrell und ber Frangose Goffec in Berbindung gebracht werden. (Agrell schrieb schon im Rabre 1725 in Cassel 6 vielstimmige Symphonien, die im Sahre 1746 im Drud erschienen.) - Den ursprünglichen brei Säten wurde im Laufe ber Beit als vierter ber Menuett bingugefügt, vielleicht eine Entlehnung (ober, wenn man will, ein Neberbleibsel) ber Suite. Ob Haydn ber Erste war, ber in dieser Beise vom Menuett Gebrauch machte, ift noch zu beweisen. (Manche nennen bier den mit Sandn in gleichem Alter stehenden vorgenannten Goffec.) Den Menuett verdrangte bas Scherzo, bas Beethoven zur höchsten Vollendung ausbildete; boch hielt er in seiner achten Symphonie wenigstens noch am Tempo di Menuetto fest.

Nur ausnahmsweise griff man später in der selbstständigen Symphonie zu der früheren Beise zurück, die ursprünglichen drei Sätze als zusammenhängendes Ganze darzustellen. In der Regel schloß man jeden Satz für sich ab, widmete ihm einen freieren Spielraum und verlieh ihm zugleich mehr Selbstständigsteit und einen ausgeprägteren Charakter, wie wir dies schon in Sebastian Bach's Cöthener Concerten (1721) dargestellt sinden. 66 Die erweiterte Gestaltung der einzelnen Sätze der Symphonie sußt auf der Claviersonate, wie sie uns nach Phil. Emanuel Bach's Vorgang von Haydn ausgebildet überliefert wurde.

Der erste, meist fraftig gehaltene Sat, Allegro, wird in ber Regel in zwei Theile geschieden; im Hauptthema spricht sich

<sup>65</sup> Jahn, Mozart, 2. Aufi. I, 165 u. 296 fg. Carpani, Le Haydine, p. 56 fg.

<sup>66</sup> Bb. Spitta, Joh. Seb. Bach, Bb. I, 1873, S. 733 fg.

ber Charafter bes Sakes aus; ein zweites Motiv, bem Ausbruck und ber Structur nach contrastirend, tritt ibm in ber Dominanten-Tonart gegenüber: gegen ben Schluß bin folgt zuweilen noch ein brittes. Freie Mittelglieder verbinden die verschiedenen Motive und schließt dieser erste Theil mit der Tonart der Dominante ab. Dem Anfang bes zweiten Theiles fällt die Aufgabe ber Berarbeitung eines der vorbergegangenen Motive zu; nach Belieben wird das eine oder andere Motiv oder mehrere ober selbst ein neu zugeführtes bazu verwendet. tunstvollen Schreibart weiten Spielraum gemährende Durchfübrung leitet schließlich in die Haupttonart und zum ersten Thema zurück und auf den Abschluß in der Dominante folgt dann das zweite Thema in der Haupttonart und häufig noch nach Wiederbolung bes zweiten Theiles zu größerer Steigerung eine Coba, die in pragnanter Rurze die wesentlichen Elemente bes Ganzen aufammenfaßt.

Der zweite ober Mittelfat bewegt fich in langsamem Zeit= maß, Abagio, Andante, Allegretto und ihren Barianten. Anlage und Ausführung ift er bem Liebe, der Romanze ober ber in ber Over entsprechenden Capatine nachgebildet. Geftaltung bafirt einfach auf einer Ausbreitung ber Sauptmelodie, mit verwandtem ichmudenbem Beimerk burchflochten. Ruweilen zerfällt auch diefer Sat in zwei Theile, die wohl auch wiederholt werden und selbst noch eine Coda zulassen; im zwei= ten Theil wird bann gerne ber Gegensat ber Dur: und Molltonart benutt. Aus dem einfachen Liede gestaltete sich bei immer vollerer und reicherer Ausführung das tiefpoetische Adagio, in seinem Sobepunkt eine echt beutsche Schöpfung, in ber sich das innerste Gemüthsleben wie kaum irgendwo aussprechen kann. Säufig nimmt dieser Mittelfat eine erweiterte Bariationenform an, in der namentlich Handn seine gartesten und duftigsten Blütben niederlegte.

Der Schlußsatz hat meistens rasche Bewegung, lebhaftes Allegro, Presto, vorwiegend im  $^2/_4$ ,  $^3/_8$  oder  $^6/_8$  Takt. Die heitere Stimmung ist hier vorherrschend: ein leicht hingeworsenes Thema sliegt nedisch von Instrument zu Instrument, seine Theile trennen sich, werden für Augenblicke selbstständig, verbinden sich mit andern, suchen und sinden sich — ein verliebtes Spiel, in dem schließlich Alles in frohester Laune dem Schlusse zueilt, wo

fich oft noch ein neuer Gebanke als Nachzügler anschließt. ift die Form bes Rondo in der freiesten Bebandlung, die fic bier eingebürgert bat. Hapdn war namentlich in diesen Schluß: fäten unerschöpflich an musikalischem Wit und humor: wenn auch bäufig seine Vorbersäte der unerhittlichen Sichel der Reit zum Opfer fallen — ber Schlußsatz aleicht Alles aus. ist hier in seinem eigentlichen Element; bas nedische Spiel, bas er mit den oft unscheinbarsten Themen und mit uns selber treibt, ift unwiderstehlich - selbst die Pausen werden bier in gewissem Sinne zu Mufik und find von Bedeutung, und auch das grämlichste Gesicht muß mit ober obne Willen auf Augenblide die Kalten glatten. Der Bergleich, ben Morit Sauptmann awischen Sapon und Mozart macht, ist bier am ebesten zutreffend. 67 In den früheren Symphonien Haydn's finden wir bäufig bei Auslaffung des Menuetts weniastens den Schluksat im Tempo di Menuetto, wie benn überhaupt biefer lette Sat mit seiner ausgesprochenen munteren Stimmung ben ursprünglichen Charafter eines nationalen Tanzstückes (Allemande, Gique u. s. w.) nicht verleugnen kann, ohne gerade deffen bestimmte Formen anzunehmen; erst später strebte man hier den Höhepunkt dramatischer Wirkung an. 68

<sup>67 &</sup>quot;So ist Hapbn mannigfaltiger in ben Formen als Mozart, zuweilen mehr blüthenreiches Rankengewächs, da im Mozart immer Stamm und Zweige sich unterscheiben, aber gestaltlos wird auch Hapdn niemals." (Brief an Prof. Bolf in Cassel.) Und an anderer Stelle: Paydn ist mannigsaltiger, ungebundener in der Form als der auf italienischem Grund gebildete Mozart." (Brief an D. Jahn, Grenzboten 1870.)

<sup>68 &</sup>quot;In ben Symphonien Daydn's (fagt Richard Bagner) bewegt fic bie rhythmische Tanzmelodie mit heiterster jugenblicher Frische: ihre Berschlingungen, Zersetzungen und Wiebervereinigungen, wiewohl durch die höchste contrapunstische Geschicklichkeit ausgeführt, geben sich doch fast kaum mehr als Resultate solch geschicklichkeit ausgeführt, geben sich doch fast kaum mehr als Resultate solch geschicklich Berschrens, sondern vielmehr als dem Charafter eines, nach phantasiereichen Gesetzen geregelten, Tanzes eigenthilmsich kund: so warm durchdringt sie der Dauch wirklichen menschlich freudigen Lebens. Den, im mäßigeren Zeitmaße sich bewegenden Mittelsat der Symphonie sehens. Den, im mäßigeren Zeitmaße sich bewegenden Mittelsat der Symphonie sehen wir von Daydn der schwellenden Ausbreitung der einsachen Bollsgesangsweise angewiesen; sie behnt sich in ihm nach Gesetzen des Melos, wie sie dem Wesen des Gesanges eigen sind, durch schwungvolle Steigerung und, mit mannigsaltigem Ansbruck belebte, Wiederholung aus." (Das Kunstwert der Zukunft. 1850, S. 84.)

Der Menuett, als nachgefügter Theil, steht abwechselnd nach dem ersten oder zweiten Sat, am häusigsten nach letterem, Haydn zuerst wußte in ihm volksthümliche Heiterkeit, behagliche Laune und gemüthliche Jovialität zu vereinigen und ihm dadurch jenen eigenthümlichen typisch gewordenen Charakter zu geben. Auch hier muß seine Begabung in Ersindung stets neuer Themen und witiger Sinfälle und Ueberraschungen staunenswerth genannt werden, und um so mehr, als gerade diese Gattung Musikstücke bei ihm nach Tausenden zählt.

Die große Anzahl Havdn'ider Symphonien ift fast sprudwörtlich geworden und wenn auch erkledlich viele als apokryph abzurechnen find, so bleiben noch immer genug, um gesteben zu muffen, daß, obendrein bei den zahlreichen sonftigen Compositionen Saydn's, es ihm unmöglich geworden ware, die Bahl von anderthalb hundert zu überschreiten, wenn ihn nicht häufig die Umstände gezwungen bätten, gruppenweise, meistens in Serien zu 6 Nummern, zu componiren. Solche Symphonien find nun allerdings zum größern Theil nur Spielarten derfelben Gattung, fie baben mobl Handn'iche Kactur, find aber trot mannigfach nüancirter Einzelheiten von zu geringer wefentlicher Verschiedenheit, um nicht in ihrer Reibenfolge einformig zu wirken. Aus den besieren früheften Spmphonien fpricht bei aller Einfacheit und Anspruchslosigkeit ein wohlthuendes, bas Gemuth unmittelbar ansprechendes Etwas; fie gleichen munteren oder fanft bewegten Stimmungsbilbern, die icon bekbalb intereffiren, weil fich ber Meister in ihnen noch am unbefangensten wiedergiebt und fie uns jum Berftandniß feiner Beiterentwickelung den Schlüffel geben. Bon den großen sogenannten englischen Symphonien abgesehen, bietet jene Epoche bas meiste Interesse, wo Mozart und Haydn sich in ihren Symphonien sozusagen durchtreuzten, wo Jeder vom Andern das wesentlich Beste in sich aufnahm - ein seliges, neibloses, echt künftlerisches, gegenseitiges Geben und Empfangen. Auch dann ist Haydn nicht stehen geblieben: es folgten die erwähnten englischen Somphonien, wo er zum erstenmale einem fremden Bublicum gegenüber stand; die letten Quartette und Meffen, die "7 Borte bes Erlösers am Rreuze" (für Singstimmen eingerichtet), bie reizenden Sing-Terzette und Duartette und, fleinere Arbeiten ungerechnet, die "Schöpfung" und die jugendfrischen "Jahres-

zeiten", und immer seben wir den bereits alternden Reister raftlos fortschreiten in seiner kunftlerischen Ausbildung. als ibm icon die Araft versagte, analte es ibn, sich nicht mehr aussprechen zu tonnen. "Sein Sach sei grenzenlos" (außerte er sich gegen Griefinger, ber gekommen war, ibm jum 74. Geburtstag zu gratuliren); "bas, was in der Musik noch geschehen könne, fep weit größer, als das, was darin gefcheben fep; ihm fcwebten öfters Ibeen vor, wodurch seine Kunst noch viel weiter gebracht werden konnte, aber seine physischen Krafte erlaubten es ibm nicht mehr, an die Ausführung zu schreiten." 69 In ähnlicher Weise sprach fich ber Greis gegen Kalkbrenner aus, wie traurig es sei, daß der Mensch ftets fterben muffe, obne erreichen au tonnen, was er erftrebe: "in meinem Alter babe ich erft gelernt die Blasinstrumente zu gebrauchen, nun, da ich's verstebe, muß ich fort, und kann es nicht anwenden." 70

Db Saudn für seine erste Symphonie Muster vorgelegen und welche, bat er uns vergeffen zu fagen; wir find barauf angewiesen, wenigstens die Reibe der gleichzeitig genannten Compositionen in diesem Sache zu mustern. Sammartini wurde schon genannt; als Wiener Symphonie-Componisten führt ein bortiger Correspondent bei J. A. Hiller 71 nebst unferm "Joseph Sepben" folgende Namen an: Leopold und Anton Sofmann, Franz Thuma (Tuma, vergl. S. 51), Georg Orsler, Rarl Ditters, Karl von Ordonis, (Joseph) Ziegler (auch in Dittersborfs Lebensbeschreibung, S. 2, als deffen Lehrmeifter und verdienter Componift genannt), Joh. Chriftoph Mann. In seiner Selbstbiographie fagt Phil. Emanuel Bach: "1759 hat Schmidt in Nurnberg eine Symphonie mit 2 Biolinen, Bratide und Bag, aus dem E-moll, von mir in Rupfer gestochen." Aus Dittersborfs Lebensbeschreibung und anderwärts (vergl. Chronik, S. 115) seben wir, daß von der Musikkapelle des Prinzen von Hilbburghausen auch Symphonien von Jomelli und Gluck aufgeführt wurden; ferner: daß Dittersdorf ums Sabr 1759 sechs Symphonien componirte, die "sowohl in Wien als in

<sup>69</sup> Bioge. Rotigen, S. 5.

<sup>70</sup> Jahn, Mozart, 2. Aufl. Bb. II, S. 201.

<sup>71</sup> Bodentliche Radrichten und Anmerkungen bie Dufit betreffenb. Leipzig 1766, S. 97 fa.

Brag Auffeben machten". Myslimeczet gab vor dem Kabre 1763, ebe er nach Benedig reifte, 6 Symphonien beraus mit ber Bezeichnung "Jenner, Hornung, Marz" u. f. w., die allgemeinen Beifall erhielten. Endlich noch führt Breittopf (Berg. muf. Bucher und themat. Ratalog) bis jum Sabre 1762 über 50 Componisten unter der Rubrit "Symphonien" an. finden unter ihnen einen Frangofen Antoine d'Auvergne, ein Dutend Italiener, barunter Bernasconi, Galuppi, Locatelli, Martino, Jomelli, Gius. Scarlatti, Santo Lapis, ben Abbe Antonio Bivaldi; ferner die Ramen von Musiker= familien: Reruda, Rrause, Graaf, Conti. Bon Componisten, die mehr ober weniger icon bamals ober fpater einen musitalischen Rang ober Ruf genoffen, seien bier folgende genannt: . C. R. Abel (aus ber fachfischen Softapelle, jur Beit icon in London), Joh. Agrell, Ravellmeister in Nürnberg; Frang Benba, t. preußischer Concertmeifter; Georg Benba, berg, gothaischer Rapellmeister; Don Blacido be Camerlober, Rath und Ravellmeister des Kürstbischofs von Kreisingen; Chriftoph Förster aus Thuringen; Georg Gebel, jun., fürstl. Rudolftädticher Concert= und Rapellmeifter; Glud (mit 6 Sym= phonien genannt); Giov. Amad. Graun, t. preugischer Concert= meister; Jos. Adolph Saffe, ber bekannte Operncomponist; 3. A. Hiller, später Cantor ber Thomasschule in Leipzig; ber icon früher erwähnte Janas Solsbauer (man ichreibt ibm 205 Symphonien ju); Anton Mahaut in Amsterdam; Leopold Mozart (ber Bater Wolfgang's); Job. heinr. Rolle, Musit= birector in Magbeburg; Joh. Stamis, Gründer ber fogenannten Mannheimer Schule. Wenn man bedenkt, daß unter den Genannten ber größere Theil mit je 6 Symphonien aufgeführt wird, Manche noch reicher ausgestattet find (3. B. Graun mit 6 Sammlungen, jede zu 6 Nummern), wird man um so mehr die magische Kraft der Handn'ichen Symphonien zugeben müffen, denen es gelang, über biefe Kluth gleichartiger Compositionen binweg fich Geltung zu verschaffen und fogar in bem ganzen Zeitraum bis zum Schluß des Jahrhunderts neben Mozart allein das Feld zu behaupten, denn, so viele und zum Theil nambaftere Componisten in ber genannten Zeit folgten und felbst, wie g. B. Rofetti, Pleyel, Gyrowet, Branitty, Soffmeifter, eine gewiffe Beliebtheit erlangten: ber Rame Bandn

bat sie boch alle vergessen gemacht. Und rasch genug fanden seine Symphonien Verbreitung, wobei man noch die damaligen primitiven Verkehrsmittel in Anschlag bringen muß. Das Berzeichniß musikalischer Bucher u. f. w. von Johann Gottlob Immanuel Breitkopf nennt icon im Rabre 1763 bie erften 6 Symphonien; dessen thematischer Katalog zählt von 1766 bis 1769 inclusive bei 40 geschriebene und gestochene Symphonien auf. (Noch im Sabre 1836 waren in diefer Berlagsbandlung 61 geschriebene und 53 gestochene Symphonien in Stimmen und 30 in Partitur auf bem Lager.) Die ersten frangofischen Ausgaben, je 6 Symphonien, erschienen in Baris bei La Chevardière, Bailleaux und Mme. Berault 72, später bei Sieber, Richault, Ambault, Plevel und Le Duc; Sieber gab 63 Symphonien in Stimmen beraus, Le Duc (1810) 26 in Bartitur 73, benen in Deutschland die Bartituren bei Breitkopf und hartel, Bote und Bod. André und in neuerer Reit bei Rieter=Biedermann er= ganzend gegenüber steben. In Wien veröffentlichten Artaria und Co. (außer Toricella, Hoffmann) gegen 40 Symphonien in Stimmen; 37 in revidirter Ausgabe (rédigées et imprimées d'apres les Partitions originales) gab Simrod in Bonn (jest in Berlin) beraus; auch Karl Zulehner in Mainz (mit 155),

<sup>72</sup> Six Symphonies ou quatre dialogues pour deux Violons, Alto violon, et Basse, composées par Mr. Heyden, Maître de Chapelle à Vienne. Mis au jour par Mr. de la Chevardière, oeuvre IV, Paris. — Six Symphonies à huit Parties (2 violons, alto, basse, 2 hautbois, 2 cors) mis au jour par Bailleaux, oeuvre VII; idem VIII. — Six Symphonies à grand Orchestre, chez Mme. Berault, Marchande de Musique, oeuvre IX. (Bon Op. IV ift Rr. 2 bei Sapon unter ben Caffationen à 6.)

<sup>73</sup> Oscar Comettant (La Musique, les musiciens etc. Paris 1869) sagt p. 476: "En 1810, Le Duc publia à Paris, et le premier en Europe, une collection de vingt-six symphonies d'Haydn en partition d'Orchestre, grand format. Aujourd'hui encore (asso 1869) il n'y a pas vingt symphonies gravées en partition de ce père de la symphonie, dans toute l'Allemagne." — Dagegen ist zu erinnern, daß bei Breitsopf und Härtel noch vor Le Duc die ersten der betannten 12 Symphonien in Partitur erschienen waren. In Wien hatte man wenigstens den guten Willen gezeigt. Die Wiener Zeitung kündigte 1801 im Dec. an: Bei T. Molo und To. ist auf Subscription zu haben: die Partitur aller von Herrn Jos. Haydn herausgegebenen Symphonien, jede Lieferung 2 Fl.

hummel in Amfterdam und Berlin muffen hier vorberhand ein= registrirt werden.

Indem wir auf Haydn's Symphonien aus der ersten Zeit bis zum Sahre 1766 übergeben, finden wir im Ganzen genom= men bei ihnen wohl die fast gleich sichere Anlage und Behand= lung, aber bennoch bei Einzelnen die unverkennbar gesteigerte Luft beim Schaffen, mabrend andere ftart gurudtreten, für ben Moment geschrieben scheinen und bäufig eben nur ba ju sein icheinen, um die gegebene Babl auszufüllen. Es ift im eigenen Interesse bes Meisters, an solchen einfach vorüber zu geben und fich um so eingebender an solche zu balten, die durch ihren Inbalt gleichsam als abgestedte Merksteine die Uebersicht auf dieser langen Strede erleichtern. Wenn wir felbstverftandlich von ber nun einmal als erstentstanden angenommenen Symphonie (fiebe S. 193) ausgeben, so zeigt uns ichon biese ben Abstand von benen anderer früherer Symphonien, unter benen uns bier vergleichsmeise zwei altere gute Dienfte leiften. Die eine, Gedur, trägt bas Datum Venezia 1745, del Sig. Glud; bie anbere, E-dur, wird Galuppi und auch Gluck zugeschrieben, stammt aber ohne Ameifel aus berfelben Reit. Beide find breifätig, 2 Allegros mit eingeschaltetem Andante; erstere hat in den Allegros außer bem Streichquartett 2 Borner. Bei beiben bilbet ber erfte Sat ein Ganzes ohne die übliche zweitheilige Trennung; Die erftere ist etwas breiter, obwohl sie sich nicht an Durchführung u. deral. wagt. Die verschiedenen kurzathmigen Motive vermögen uns kaum einiges Intereffe abzugewinnen, eber noch führt das Andante der ersten Symphonie einen ernstgenommenen bubiden Gefang, bagegen fich's ber britte Sat im munteren Muegro % Tatt, wohl fein läßt. Andante und Schluß der zweiten Symphonie sind viel kurzer gehalten, 34 Takte genügen bem Andante 2/4 zu kleinen Melodieanläufen und ber Schluß, Allegro 3/4, im Menuettencharakter gehalten, geht nicht über 31 Tatte hinaus.

Betrachten wir nun die erste Symphonie, die Hahn als Musikdirector der gräflich Morzin'schen Kapelle im Jahre 1759 componirte. Sie ist für 2 Violinen, Viola, Baß, 2 Oboen und 2 Waldbörner gesett:



Der Zuschnitt dieser Symphonie ist knapp, klar und ficher, die melodiofe Erfindung gerade anregend genug. Die Zwifchenglieber treten momentan felbstständig auf, verbindende Baffagen übernehmen die Biolinen; ab und zu unterstüten die Blasinstrumente die Harmonie und setzen nach Bedürfniß die Lichter auf. Jeber Sat besteht aus zwei Theilen. Der erste Sat ift mehr fraftig gehalten; außer dem Grundmotiv tritt nach einem Halbschluß auf der Dominante ein zweites und drittes selbstständig auf, keines aber bringt es zu besonderer Entwicklung. zweiten Sat (ohne Blasinstrumente) tritt die zweite Bioline mit Benutung des ersten Motivs imitatorisch auf, dann führen beibe Instrumente mit bem Anfang ber Figur in ber Gegenbewegung ein nedisches Spiel; ber zweite Theil erhält burch eine eintretende Triolenbewegung momentan eine gesteigerte Bewegung. Nur Biola und Bag geben ihren gemeffenen Bang fort und erstere wagt es nur hin und wieder, sich von ihrem Schütling zu trennen. Die hier herrschende magvolle Spm= metrie läßt icon eine geubte Sand erkennen und erzeugt bas ganze Andante überhaupt eine behaglich wohlthuende Stimmung, gegen welche ber lette Sat mit seinen leichtbeflügelten Themen vortheilhaft absticht. Wir ahnen bereits Haydn's Rabe, ber auch hier ichon zu rechter Beit aufzuhören weiß. Das gange Musikstud bauert kaum 10 Minuten (1., 2., 3. Sat 86, 78, 81 Takte) und giebt fich als das, mas es fein will: ein leicht

anregendes Tonspiel. Außer in Abschrift bei Breitkopf (1766) ift diese Symphonie nirgends erschienen.

Wie gang anders tritt die nun folgende Somphonie auf. die Haydn in seiner neuen Stellung, als Rapellmeister des fürst= lich Efterhazy'schen Hauses schrieb (fiebe S. 229). Welch gewaltiger Unterschied! welche Ausbreitung, theilweise Vertiefung und glänzende Ausstattung! Die Biolinen abgerechnet, die bier offenbar burch Tomalini's Aufnahme die nächste Anregung gaben. war die Rapelle zur Stunde gar nicht in der Lage, aus Eigenem dieses Werk aufzuführen und muffen wohl Wiener Kräfte dabei zugezogen worden sein, deun wir finden bier außer beiden Principal-Violinen noch Flöten, Bioloncell und Biolone, theilweise obligat verwendet und mußten also nebst den überhaupt abgängigen Alöten auch die letigenannten Anstrumente verboppelt werben. Die vollständige Besetzung war folgende: 2 Biolinen princ., 2 Biolinen rip., Biola, Bioloncell obl. und rip., Biolone obl. und continuo, 2 Flöten obl., 2 Oboen, Kagott und 2 hörner. Derartiges war bamals für Gisenstadt un= erbort und mag der alte Werner mit Recht über den bimmelanstürmenden Neuerer den Kopf bedenklich geschüttelt haben. handn wollte eben gleich mit Einem Sprunge seinem Kürften. ber Rapelle und ihrem Oberkapellmeister imponiren. Es muß baber um fo mehr befremden, daß er gerade biefes Wert ber Deffentlichkeit so lange vorenthielt, wenigstens findet man es, wie schon erwähnt, nur von Westphal in Hamburg (1782) und Joh. Traeg in Wien (1799) in Abschrift angezeigt. fänge ber einzelnen Sate dieser Symphonie, von ber fich außer ben Orchesterstimmen auch bie aus bem Rachlaffe Savon's ftam= mende autographe Bartitur (mit der Jahreszahl 1761) in Gifenstadt vorfand, find folgende:





Nach einer feierlichen turzen Ginleitung in fast Sanbel'= schem Stile folgt das Allegro. Alle Saiteninstrumente bringen unisono (Violinen und Violen in Sechzehntel-, die Basse in Actelbewegung bas fraftige Hauptmotiv, bas bann bie Oboen wieberbolen, mährend die Biolinen ausschmudend fortfahren; nun beginnen die concertirenden Biolinen ein zweites fürzeres Thema terzenweise und leiten in die Dominante über, mabrend Bioloncell und Ragott, ebenfalls in Terzen gebend, bie Amifchenvaufen ausfüllen; das Bioloncell nimmt dann den Anfang bes 2. Motive auf und schließt sich bie conc. 2. Bioline an und beide umrankt die conc. 1. Bioline mit reichem Kigurenwerk; bie beiben conc. Biolinen vereinigen sich nun terzenweise und machen ben Oboen zu einem neuen Motiv Blat, mabrend Bak und Biolinen in furzen Sechzehntelfiguren antworten. Wiederum brängt sich bas Bioloncell mit einem Solo vor und magen die Oboen noch raich vorm Schluß ein viertes Motiv, bas alle vier

Biolinen variirt ausschmuden und damit den ersten Theil (51 Takte) zu Ende führen. Der zweite Theil beginnt in der Dominantentonart (G-dur) mit einem neuen Thema, in dem sich conc. 1. Bioline und Bioloncell in Terzen vereinigen, mabrend die conc. 2. Bioline mit einer Sechzebntelfigur, einem früheren Motiv entlehnt, breimal ansett, bann leiten Bag und beibe conc. Biolinen raid nach A-moll hinüber, um die Oboen bas neue Thema theilweise wiederholen zu laffen. baften Kiauren, den letten Takten des ersten Theiles entnom= men, reihen sich erste Bioline, conc. 1. und 2. Bioline an und leiten modulatorisch zu einem Halbichluß auf E. Mit Benutung einzelner Theilden früherer Motive, an die verschiedenen Instrumente vertheilt, vereinigen sich dann alle Instrumente unisono, das Haupttbema in E=moll bringend, um dann in rascher Wendung in den Hauptton einzuleiten. Diesmal über= nehmen conc. 2. Violine und 1. Violine rip. das Hauptthema, während die 2. Violine die früher von der conc. 1. Violine ausgeführte Sechzehntelfigur ausführt und Biola und Bag in Achtelnoten fich entgegenstellen. Und abermals bringt die conc. 1. Bioline ein neues Solo, diesmal kurz in C-moll verweilend, während die andern Streichinstrumente in burch Bausen ge= trennten Achteln die Harmonie ausfüllen, und nun geben alle Instrumente, abwechselnd Theilden der früheren Motive benupend, bem Schluffe entgegen, wo bann auch ben bisber mehr jur Ausfüllung benutten Sornern in der Melodie bas Wort gegönnt ist und der 2. Theil (88 Takte) ohne weitere Umschweife abschließt.

Das nun ausnahmsweise eingeschaltete bramatisch angelegte Recitativ ist merkwürdig genug, vollständig wiedergegeben zu werden (siehe Beil. VII, 1). Haydn ist hier vollständig ein Ansberer geworden. Wenn es nicht eine stets mißliche Sache bliebe, den Gedankeninhalt einer musikalischen Composition in Worten zu deuten: hier wäre man versucht, eine bestimmte Vorstellung, die Haydn vorgeschwebt haben dürfte (etwa das Bild eines Ansgeklagten, seinen Richtern gegenüber), zu vermuthen. Dieser Sat ist um so unerklärlicher, als er in gar keinem Zusammensbange mit den Nachbarsaten steht.

Es folgt ein breit angelegtes Abagio (53 Takte), in bem von Blasinstrumenten nur 2 Flöten verwendet sind. Diefer

Sat verräth äußere Einwirkung; er ist vorzugsweise bestimmt, Bioline und Bioloncell concertirend glänzen zu lassen. Beide führen die Hauptsprache, ergehen sich zum Theil imitatorisch in sigurenreichen Wendungen und führen gegen den Schluß in einer längeren "Ferma" recitativisch allein das Wort. Melodie ist hier Nebensache, alles ist auf Passagenwert berechnet; auch die Flöten nehmen häusig daran Theil.

Im Menuett, der diesmal einen mehr kernigen als einsschweichelnden Charakter hat, betheiligen sich, die Flote außzgenommen, alle Instrumente. Im Trio führt ein zweiter Constrabaß obligat die Welodie.

Im Finale treten wieder beide concertirende Biolinen auf, sind jedoch diesmal weniger bevorzugt; dagegen nehmen die Flöten hervorragenderen Antheil; Hörner und Oboen sind reich bedacht und selbst der Violon ist mit Sechzehntelsiguren wohl ausgestattet. Ueberall ist Leben und das muntere Hauptthema, anfangs von den beiden concertirenden Violinen allein angestimmt, und die verschiedenen kleineren Motive werden so ungezwungen ausgenutzt und die einzelnen Instrumente so naturgemäß beschäftigt, daß dieser letzte Satz (er zählt 52 und 79 Takte) mit seiner fröhlichen Stimmung schon ganz den uns wohl bekannten Charakter Handn'scher Finales abspiegelt.

Es ist hier der geeignetste Ort, die schon erwähnte Symphonie "Le soir" betitelt anzureihen. Haydn hat sie in seinem thematischen Katalog wohl unter die Symphonien (als Rr. 3) ausgenommen, sie entspricht jedoch weit eher den Anforderungen einer Cassation oder eines Concertino; unter letzterem Titel ist sie auch in Breitsops Katalog (1767) angezeigt. Folgende Instrumente sind hier beschäftigt: 2 Biolinen (2 Biolinen princ. und 2 obl. im Andante), Biola, Bioloncell, Bah, Flöte, 2 Oboen, Fagott und 2 Hörner. Der Ansang lautet:



Wir lassen sie als Symphonie gelten, geben aber nur flüchtig an ihr vorüber, denn sie bietet, das Andante ausgenommen, trot ihrem großen Umfang nichts wesentlich Besonderes. Es

ist nicht wohl erklärlich, was zu ihrer Benennung "Der Abend" verleitet haben mag (im Saydn'ichen Katalog fehlt dieselbe). Ihr erster Sat (93 und 154 Takte.) gleicht weit eber einem sonnigen Sommertag; gleich Mückenschwärmen summt und furrt alles barin; bas muntere Hauptthema, eine vollständige Periode mit Borber- und Nachsat, flattert mit seinen Nebentbemas von Instrument zu Instrument; dann wieder kommt eine gelegentliche Sechzehntelfigur in allen Instrumenten formlich ins Rollen — ein lustiges Kangballsviel. Die beiden Brincival-Biolinen find nur im Andante und Kinale beschäftigt. Im Andante, C-dur 2/4, ichweigen alle Blasinstrumente, nur ber Fagott läßt fich nicht abweisen; er tritt fogar, gleich dem Cello, obligat auf und beide theilen sich abwechselnd mit den beiden Principal= Biolinen in den ruhig dahingleitenden Gefang, der allerdings eine abendliche Stimmung erzeugt und vielleicht Beranlaffung zu erwähnter Bezeichnung gegeben bat. Es ift ein gemüthvoller, hubsch gearbeiteter längerer Sat (48 und 81 Takte), der wie so viele in Saydn's früheren Compositionen bedauern läßt, daß uns für die Einfalt solcher Musikstücke die Empfänglichkeit abhanden gekommen ist; auch hier wie bei vielen anderen und bedeutenderen Musikstücken verschulden es die gehaltloseren Nachbarfätze, daß auch das Bessere der Zeit zum Opfer fiel. Menuett und Trio sind ausgesprochen Haydnisch. Der lette Sat, Presto %, (58 und 83 Takte) führt ausdrücklich die Ueberschrift .. La Sechzebntelbewegung der Violinen princ., dazu tempesta". ein von den Biolinen obl. angeschlagenes Motiv (Biertelnoten, durch Achtelpausen getrennt), etwa die Schwüle vor dem nabenden Sturme ausbrudend, die Flote im Bidzad leuchtende Blige malend und nun sämmtliche Streichinstrumente, wie von Windftößen gepeitscht, mit einer schneidigen Zweiunddreißigstelfigur ein= ander verfolgend, dies alles junehmend, abnehmend und wieder sich steigernd, bietet ein bunt bewegtes Tongewoge, das uns gleich: wohl nicht bange macht. Hapdn hat dergleichen später in den Jahreszeiten so meisterhaft geschildert, daß damit die vorliegende Naturschilderung auch nicht annähernd einen Bergleich ausbält. Joh. Traeg hat dieses Mufikstud, zugleich mit den Symphonien Le midi und Le matin in der Wiener Zeitung und in seinem Ratalog (1799) angezeigt. Ueber Lettere, Dedur, als concers tante Symphonie bezeichnet, fehlt jeder Nachweis.

Eine summarische Ausammenstellung 74 ber bis zum Jahre 1766 componirten Symphonien Haydn's wird deffen Broduktivität in dieser Gattung am besten veranschaulichen. Die dronologische Rolge läßt sich, wenn auch nicht ftreng burchführbar, bod wenigstens annähernd bestimmen mit Gulfe folgender Borlagen: Borhandene Stimmen in Gisenstadt; thematisches Berzeichniß in der Breitkopf=Sammlung; gedruckter thematischer Ratalog von Breitkopf (feit 1763); Autographe; die vorerwähnten französischen Ausgaben; die in Privat- und Kirchenmusikarchiven aufbewahrten Symphonien mit Sabresbatum ber Anschaffung ober Aufführung. Als Grundlage der Echtheit, wenn auch nicht ber dronologischen Folge, dient natürlich Sapon's thematischer Ratalog felbst. Es ist damit keineswegs die Rabl ericopft: ibre vollständige Angabe würde aber zu weit führen und könnte auch für beren Berechtigung als in biese Periode gehörig nicht Den sichersten Anbaltspunkt bietet immer gebürgt werden. jedenfalls Breitkopfs thematischer Ratalog, dem hier in ben einzelnen Nummern das Röthige zugefügt ift. Es entfallen bemnach folgende Symphonien in die Zeit bis 1766 inclusive:

1766. VI Symphonien, Raccolta I.

- 1. F-dur 3/4, Handn Katalog 105; Paris, oeuvre VII, Nr. 1.
- 2. G-dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, Haydn 103.

<sup>74</sup> Gine gemiffenhafte Aufftellung ber Sandn'ichen Compositionen aus feiner erften Beit bietet nach allen Seiten bin taum vollftanbig ju lofenbe Schwierigkeiten. Breitkopf's Sammlung enthält 162 thematifc angegebene Symphonien (mit Singuffigung ber Scherzi und einiger Caffationen), barunter viele boppelt burch Umftellung ber Gabe, bagegen anbere bergeffen finb. Eine in berfelben Sammlung vorfinbliche, von Bandn felbft nach je 10 3abren aufgestellte Ordnung (von 1757 - 1797, alfo ebenfalls wohl einige ber, ben erften Symphonien vorangebenben Mufitfilide enthaltenb) ift leiber nur in Nummern angegeben, ju benen jeber Schluffel fehlt. Auch in Danbn's Ratalog, 119 Symphonien enthaltenb, wieberholen fich bie Umftellungen, bei benen man fich nur munbern muß, bag ber fleißige Elgler nicht nachhalf. Manchmal ift Danbn felbft im Zweifel, ob er bie Echtheit anerkennen foll ober nicht, mas bei ber großen Babl feiner Berte und nach fo langem Beitraume nicht munbern fann. Dbige, alles ermubenbe Beimert bei Seite laffenbe Aufftellung burfte etwa ber LBfung biefer Aufgabe am nachften tommen.

- 3. Dedur C, Haydn 10, erfte Symphonie (fiehe S. 193 und 284).
- 4. Debur 3/4, Handn 93.
- 5. C-dur 2/4, Handn 6.
- 6. D-dur C, Handn 97, Duverture zu "Acide" (fiehe S. 237).

### 1766. VI Symphonien, Raccolta II.

- 1. Dedur C, Haydn 74.
- 2. B-dur C, Haydn 104, Paris, oeuv. IV, Nr. 5; als Partita im Stifte Göttweig.
- 3. A-dur <sup>2</sup>/4, Haydn 9, Paris, oeuv. VIII., Nr. 5; im Stifte Göttweig seit 1762, im Stifte Kremsmünster als Notturno seit 1764.
- 4. A-dur 3/4, Handn 8, Paris, oeuv. VIII, Nr. 1; in Göttweig seit 1764.
- 5. siehe oben, erste Sammlung Nr. 2, diesmal Gedur, 2. Sat voran.
- 6. C-dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, Haydn 95, Paris, oeuv. IV, Nr. 3.

### 1767. VI Symphonien, Raccolta III.

- 1. D-dur C, Handn 82, in Göttweig seit 1762.
- 2. Dedur C, fehlt bei hayon.
- 3. C-dur C, fehlt bei Handn, Paris, oeuv. IV, Nr. 6; in Eisenstadt im kleinen Quarthuch verzeichnet; Göttweig und Zittauer Sammelung in D-dur.
- 4. E-dur C, Handn 11, Autograph Gisenstadt 1763.
- 5. D-moll 3/4, Haydn 17 und 91.
- 6. D-dur C, Haydn 14, Autograph Gisenstadt 1763.

# 1767. IV Symphorien, Raccolta IV.

- 1. C-dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, Hapdn 4, Paris, oeuv. VII, Nr. 5; Göttweig seit 1766.
- 2. D-dur 3/4, Handn 94, Paris, oeuv. IV, Mr. 4; Göttweig seit 1764.
- 3. C-dur 3/4, Handn 101, Paris, oeuv. IV, Nr. 1.
- 4. B-dur 3/4, Handn 12, Göttweig seit 1766.

## 1767. IV Symphonien, Raccolta V.

1. Es:dur C, fehlt bei Handn, Paris, oeuv. VIII, Nr. 4.

- 2. sieben oben Naccolta III, Nr. 3.
- 3. Bedur 3/4, fehlt bei Sandn.
- 4. Febur C, fehlt bei Sandn.
- 1767. VI Divertimenti, Raccolta I.
  - 3. Es-dur C, Handn 20 (nur diese Nummer hat Handn unter die Symphonien aufgenommen; man trifft sie auch unter der Bezeichnung "Der Philosoph").
  - I Concertino, G-dur 3/8, Haydn 3 (unter die Symphonien aufgenommen, führt die Bezeichnung "Le soir").
- 1768. II Symphonien.
  - 1. G-dur C, fehlt bei Haydn; apokryph (von Michael Haydn).
  - 2. A-dur 3/4, Handn 24, Autograph Artaria 1765; Paris, oeuv. VII, Ar. 4.
- 1769. IV Symphonien.
  - 1. D-dur C, Haydn 19, Autograph Gifenstadt 1764.
- 1769. VI Symphonien, Paris, oeuv. VII.
  - 1. siebe 1766, Nr. 1.
  - 2. Es-dur C, fehlt bei Haydn, 1767 unter dem Namen Herffert.
  - 3. E-dur 3/4, Haydn 22, Autograph Gisenstadt 1765.
  - 4. siehe oben 1768, Nr. 2.
  - 5. siehe oben 1767, Raccolta IV, Nr. 1.
  - 6. Gedur 3/4, Handn 96, in Göttweig seit 1762.
- 1773. VI Symphonien, Paris, oeuv. VIII.
  - 6. G-dur 3/4, Haydn 18, Autograph Gifenstadt 1764.
- 1773. VI Symphonien, Paris, oeuv. IX.
  - 1. fehlt bei Haydn, apokryph (von Duschet).
  - 2. bis 5. zweifelhaft; fehlen alle bei Haydn.
- 6. C-dur C, Haydn 21, Autograph Eisenstadt 1765. 1779/80. VII Symphonien.
  - 1. Dedur 3/4, Haydn 25, Autograph Eisenstadt 1765.

## Dazu kommen noch:

1. A=dur 3/4, Haydn 16, Autograph Eisenstadt 1764 . (nirgends veröffentlicht).

- 2. Es-dur <sup>2</sup>/4, Haydn 5, Breitkopf-Sammlung von Handn erwähnt als der frühesten Zeit angehörig.
- 3. C-dur C, fehlt bei Haydn, aber ebenfalls in der Breitkopf-Sammlung als in die früheste Zeit fallend angeführt.
- 4. Bedur 3/4, ditto (hier mit 2 Oboen und 2 Hör= nern), ist unter die Quartette (Nr. 5) aufgenommen.

Wir erseben aus biesem Verzeichnisse zunächst, daß bas Erscheinen der Werke in Betreff der dronologischen Folge ihrer Entstehung nur nach ber einen Seite bin Anhaltspunkte bietet, um damit wenigstens beren Eristeng gur Zeit nachweisen gu konnen. Den früheren allgemein gehaltenen Bemerkungen folgen nun hier, wo wir es mit der Gefammtsumme der bis zum Jahre 1766 vollendeten Werte zu thun haben, noch einige Erganzungen. Die meisten Symphonien haben zum ersten Sat eine breitere und mannigfaltig accentuirte Taktart (C ober 3/4) und leb= haftes Reitmaß; nur bei zweien geht eine Einleitung in lang= samer Bewegung voraus und auch da in größerer Ausdehnung, wie dies bei den späteren großen Symphonien der Kall ift. Fünf Nummern aber haben sogar felbstständige, für fich abgeschloffene Abagios in zwei Theilen. Der zweite Theil beginnt häufig mit dem Hauptthema in der Dominantentonart; kleinere Motive treten dann selbstständig auf und es folgt die übliche Durchführung, welche in die Saupttonart zurückleitet, in welcher aber bann bas hauptthema nicht mehr wiederholt wird, fondern gleich der Seitensat beginnt. Bei den dreifätigen Symphonien (ohne Menuet) ist der Mittelfat ein Andante ober Adagio. Diese Sate sind mit wenigen Ausnahmen nur für Streichinstrumente geschrieben; sieben stehen in Moll und die meisten baben fleinere Taktarten (2/4, 6/8, 3/8). Die Melodie ist hier der ersten Bioline oder dem Violoncoll zugetheilt, oder auch in die verschiedenen Instrumente vertheilt; manchmal geben auch je zwei Instrumente unisono im Ginklang ober in der Octav zusammen. Diese Sage find fein und zierlich und mit besonderer Sorgfalt gegrbeitet: dabin geboren außer den später besonders zu ermähnenden auch die Säte aus den Symphonien Raccolta II. Nr. 2 und 6, Raccolta IV, Nr. 3; den meisten derfelben ift ein Bug fanfter Melancholie eigen. Bei ben vierfätigen Symphonien ift der Menuet als dritter Sat eingereiht (nur zweimal steht er als zweiter Sat) ober es tritt an beffen Stelle als letter Sat ein längeres Tempo di Menuetto (einmal sogar im 3/2 Takt). Ursprünglich auf je 8 Takte in beiden Theilen angewiesen. geben die Menuets bier weit über dies Mag binaus, selbst bis zu 40 Takten. Fest gegliebert zu 2 und 2, oder 4 und 4 Takten ift ihr Charakter, der fich gleich in ben Anfangenoten scharf und bestimmt ausbrudt, gesund und frisch und bäufig fast berb zu nennen; auch kleine Neckereien kommen schon bier vor; der Baß schreitet dabei festen Banges einher und weiß seine gange Macht geltend zu machen. Die Trios find durchwegs lieblicher gehalten; Oboen und hörnern werden bier vorzugsweise echt volksthümliche Beisen zugetheilt; ber Bau dieser kleineren Sate ist stets klar und burchsichtig und fast immer wird man durch Die letten meist zweitheiligen Sate neue Ibeen überrascht. find, obwohl ber Taktzahl nach lang, bei bem engeren Taktmaß (2/4, 3/8) und bem raschen Tempo, meist Bresto, noch immer furg ju nennen; einige find contrapunttifch gearbeitet, aber in ber freiesten, ungezwungensten Behandlung. Sie alle aber athmen Frohinn und Beiterkeit, ein burdaus ungezwungenes Spiel, bei bem man namentlich auch Saydn's ausnehmend leichte Sandbabung des Abythmus bewundern muß. Bon ber Besetung wurde icon gesprochen: 7 Symphonien ausgenommen haben alle nur 2 Oboen und 2 Hörner als Harmoniezugabe. Symphonien tritt die Flote hinzu, zweimal tritt diese an Stelle ber Oboe, zweimal (Raccolta I, Nr. 5 und Raccolta II, Nr. 6) kommen auch Trompeten und Bauken vor; zweimal find 4 Hörner und einmal horn und englisch horn paarweise angewendet.

Bon jenen Symphonien, über die noch speciell einiges zu sagen ist, folgen nun hier die Anfangstakte. Zur leichteren Orientirung dient die Zahlenfolge 1 bis 19. Die Tempobezeichenung ist Handn's thematischem Katalog entnommen; wo Autographe vorhanden waren, sind diese benutt; Abweichungen (mitsunter sehr erhebliche) sind angegeben.







10. Adagio (Papen's Katalog: poco Adagio). 2 Corni ex E-mol (Es), 2 Corni Inglese



11. Allegro di molto (Haphn's Katalog: Allegro). 2 Ob., 2 C.

II Symph.

Nr. 2.

Autograph

1765.





13. Allegro di molto (Haphn's Katalog: Allegretto). 2 Ob., 2 C.
VISumph.
Nr. 3.
Autograph
1765.





15. Allegro (Sandn's Ratalog: Moderato). 2 Ob., 2 C.



16. Allegro (Sapon's Ratalog: Spiritoso). Fl., 2 Ob., 2 C.







Die Symphonie Nr. 1 ist die schon S. 237 erwähnte Duverture zu dem Festspiel "Acide"; sie ist in der gewöhnlichen Form gehalten und jeder Satz nur aus einem Theil bestehend. Der erste Satz hält die im Hauptmotiv ausgesprochene fröhliche Stimmung auch im Seitenthema und den demselben entnommenen kleinen Motiven sest; dies geht in raschem Fluß vorüber, in 72 Takten ist alles abgethan. Das Andante für 2 Violinen, Viola und Bat



ist mit "grazioso" treffend bezeichnet; der idyllische, liebliche Charatter hält an dis zur letten Note; beide Biolinen führen den Gesang, einzelne Motive daraus werden selbstständig und geden auch dem Baß Gelegenheit, imitatorisch mit den Violinen zu correspondiren. Das Ganze (86 Takte) gibt ein wahrhaft anmuthiges Bildhen, in dem sich alles natürlich und ungezwungen entwickelt und gerade so viel sagt als nöthig ist. Im Finale, Presto 3/8 (142 Takte), das, ohne viel Umstände zu machen, munter vor-

überrauscht, kommen, wie auch in späteren Symphonien, stereotype Sänge und Wendungen vor, musikalische Redensarten, wie
sie eben jeder Zeit eigen sind. Das ganze anspruchslos auftretende Tonstüd steht übrigens mit dem Festspiel in keinem
weiteren Zusammenhang, man müßte denn das zart gehaltene
Andante als Andeutung stillen Glücks der Liebenden, Acis und
Galatea, nehmen.

Die dreisätige Symphonie Nr. 2, klein aber frisch, hat ebenfalls ein reizendes, nur von Streichinstrumenten ausgeführtes Andante, Gedur 2/4, das sanft schmeichelnd einer Kindesbitte gleicht; einige Stellen daraus genügen, die Grundstimmung anzubeuten:



Die dem Thema entnommene Figur (a) wird auf- und absteigend durchgeführt; die Bitte wird immer dringender um eine Stufe höher wiederholt, dis sich beide Biolinen vereinigen; noch zärtlicher spricht (b) die schlichte Einfalt, die auch am Schlusse (c) sich kaum herzlicher geben könnte. Das ganze Andante ersinnert km Charakter etwa an "Batti, batti o bel Masotto".

Mr. 3 ber Symphonien hat 4 Sätze; nach bem frischen ersten Satz folgt ein zweitheiliges Andante, Dedur 2/4, wiederum nur für Streichinstrumente. Die Melodie wird hier von der ersten Bioline und dem Bioloncell sast durchgehends in der Oktav unisonirend ausgesührt. Im Jahre 1766 wurde, wie wir später sehen werden, Haydn öffentlich für den Ersinder dieser Reuerung erklärt. Dies (S. 207) meint dagegen, daß Haydn, wenn auch nicht der Ersinder, so doch einer der Ersten war, der von diesem Essect Gebrauch machte, der dann rasch Modeseuche wurde. Im Menuett sind wieder echt volksthümsliche Weisen auf Odoen und Hörner vertheilt. Der letze Satz, Bresto %, ist contrapunktisch gehalten; das Fugenthema in der ersten Violine



wird abwechselnd in Ober=, Unter= und Mittelstimmen verlegt und erhält bei jedem neuen Auftreten einen neuen Gegensat; durch Benutung der Sechzehntelfigur (4. Takt) wird dann gegen den Schluß die Lebhajtigkeit gesteigert.

In der Symphonie Nr. 4, aus 3 Sägen bestehend, ift wieder das Andante, diesmal nicht getheilt, von eigenthümlichem Reiz. Die erste Violine führt ausschließlich den Gesang, der sich stellenweise zu gehobener Empfindung steigert; die zweite Violine läßt die syncopirte Begleitung nicht los, Viola und Baß, unisono in Oktaven, halten in leichtem Staccato die Achtelbewegung sest. In seiner zarten, innigen Stimmung ist dies Andante etwa analog der durch das Becker'sche Quartett bekannt gewors benen Serenade. Hier der Ansang:



Die erste Bioline hat später folgenden Gefang:



Nr. 5 ist eine kleine aber in guter Stunde geschriebene Symphonie. Gleich der erste Sat im wahren Allasbreve-Takt nimmt für sich ein. Das Abagio, im Charakter einer Sicilienne gehalten, ist so fein gearbeitet, daß es widerstrebt, nur einzelnes daraus hervorzuheben. Mit Benutung des Originals sindet es nach 100jährigem Schlaf und darüber seinen Plat in der Musstbeilage VII, 2. Hat das Abagio ernster gestimmt, so fordert dagegen der letzte Sat zu lauter Fröhlichkeit aus.



Das lustige Thema muß sich alle Wendungen gefallen lassen und die gute Laune hält an bis zum Schluß. Haydn selbst scheint da besonders gut aufgelegt gewesen zu sein, denn der letzte Taktstrich ist der ganzen Länge nach wie im Uebermuth merkwürdig verschnörkelt ausgefallen; ja selbst das übliche Laus Deo hat der fromme Mann diesmal vergessen. Dies Presto hat zwei Theile (57 und 76 Takte). Als Ganzes betrachtet ist diese Symphonie eine der besten und in allen Säpen gleich interessanten aus jener Zeit. Im Stifte Göttweig war sie schon im Jahre 1766, also wiederum ein Jahr vor ihrer Veröffentslichung bei Breitkopf vorhanden.

Der erste Sat der Symphonie Nr. 6 bilbet ein felbstständiges Andante in zwei Theilen (42 und 56 Takte), ein edel gedachter und für die Streichinstrumente dankbar angelegter Sat, in dem Oboen und Hörner nur spärlich benutt sind. Das folgende Allegro (in Handn's Katalog mit Spiritoso beziehnet) hat ein weit ausgreifendes Hauptmotiv:



Das Finale, Presto assai 2'4, hat es vorzugsweise auf die Bebendigkeit der ersten Violine abgesehen. Die Bewegung in Achteltriolen hält mit wenig Ausnahme von der ersten bis zur letten Note an; auch die andern Saiteninstrumente nehmen gelegentlich am Wettlaufe Theil und überlassen es den Oboen und Hörnern, die Melodie zu markiren und die Harmonie auszufüllen. So stürmt alles dem Schlusse zu, der noch im letten Augenblick dem Ausgang einer kernigen, alle Sorgen niedersingenden Liedweise Raum giebt,



der ausgelassenen Schuljugend vergleichbar, die froh, dem lästigen Zwang in dumpfer Schule überhoben zu sein, in die gesunde Natur hinausiubelt.

In Nr. 7 begrüßen wir nach der Symphonie Le Midi zum erstenmal wieder eine reichere Besetzung, denn abgesehen davon, daß die Streichinstrumente selbstständiger behandelt sind, finden wir außer Flöte und 2 Oboen auch 4 Hörner paarweise, jedes Paar in D, also in derselben Stimmung, welche Zusammenstellung Berlioz in seiner Instrumentallehre als Zeichen großer Unzeschicktheit erklärt. Die Hornisten waren im vorigen Jahrshundert ausschließlich auf offene, natürliche Töne angewiesen, da der Gebrauch gestopfter Töne erst später in Anwendung kam.

In der autographen Partitur sind Paulen nachträglich von fremder Hand hinzugesetzt und auch Trompeten sindet man anderwärts. Der erste Sat bietet übrigens nichts Bemerkens: werthes; das Abagio cantabile, 2 kurze Theile, ist ein Biolon: cell-Solo mit einsacher Begleitung der übrigen Saiteninstrumente, die sehr leicht auf Pianoforte zu übertragen wären. Biolon: cellisten sinden hier eine verwendbare Vortragspièce, deren erste Takte hier folgen:



Der frische Menuett hat ein Trio mit Flötensolo; das Finale (61 und 109 Takte) beginnt mit einem uns wohl bekannten Motiv, von beiden Violinen angestimmt und vom Baß als Gegensat begleitet:



Das hier auftretende Hauptthema hat Mozart mit Borliebe ansgewendet; man findet es in seiner herrlichen Fedure Messe (1774) im Gredo, im Sanctus der Cedure Messe (1776), in der Bedure Symphonie (1779), in der Sonate Esedur (1785) und am eine dringlichsten in der großen sogenannten Jupitere Symphonie (1788); auch Michael Haydn hat in seinem Graduale Qui sedes Domine (1787) davon Gebrauch gemacht. Eine Durchführung wie in Mozart's großer Symphonie darf man hier nicht erwarten, dazu ist das Finale gar nicht angelegt. Das Motiv stellt sich ganz ungezwungen auf beliebigen Stusen ab und zu ein,

aber jedesmal mit verändertem Gegensat und zweimal treten auch alle Stimmen als volle Gegenharmonie dazu auf. Auch die Gegensätze treten abwechselnd einander gegenüber, werden selbstständig durchgeführt und in kleine Motive ausgelöft, die wiederum sich erweitern und neue Gruppen bilden; endlich noch wird uns nahe dem Schlusse auch eine Engführung des Haupt-motivs durch 4 Stimmen geboten, die aber von geringem Belang ist. Jedenfalls zeigt dieser lebhafte letzte Saz, daß Haydn zu jener Zeit in bester Laune war, denn auch hier wie bei der Symphonie Nr. 5 deuten die in wunderlichen Schnörkeln ausslausenden Schlustakte (auch bei Menuett und Trio) darauf hin. Nur hat Haydn diesmal nicht vergessen, Gott die Stre zu geben, denn sein Laus Deo prangt am Schlusse in mächtig großen Zügen.

Die Symphonie Ar. 8 hat eine längere Einleitung (33 Takte) ein Cantabile, in dem die erste Bioline den Gesang führt und die andern Streichinstrumente pizzicato begleiten; nach der Mobulation auf die Dominante folgt ein Presto in einem Sat (78 Takte), das ebenfalls auf der Dominante Halt macht, wo dann das Cantabile sich wiederholt, aber diesmal etwas abgekürzt. Dem kräftigen Menuett und seinem reizenden Trio, in dem die Biolinen den Biolen und Bioloncells gegenüber ein artiges Frag- und Antwortspiel sühren, haben die Jahre nichts angethan; dasselbe gilt von dem nun folgenden lieblichen Andante sür Streichinstrumente, dessen



sich wie eine Perlenschnur in der ungezwungensten Weise in seine einzelnen Motive auflöst und wiederholt sich zu wirksamer Steigerung erhebt. Der muntere Schlußsat, Presto 3/8 (158 Takte), hat einen interessanten Mittelsat, D-moll, in dem die erste Bioline ein neues Motiv durchführt, während die zweite Bioline unausgesett in Sechzehnteln begleitet und nur Viola und Baß ihre Ruhe zu wahren wissen. Alles in Allem zeichnet sich diese Symphonie durch Reichthum an Ideen und deren gewandte Durchführung besonders aus.

In Nr. 9 begegnen wir einer breifätigen Symphonie, ber

einzigen, in der den Streichinstrumenten nur 2 Oboen beigegeben sind. Sie ist zudem kurz genug (alle 3 Sätze zählen zusammen nur 248 Takte), dennoch aber in mancher Hinsicht interessant. Im ersten Satz wird ein markiges Thema, das der Baß anschlägt,



hartnäckig festgehalten, abwechselnd von den andern Instrumenten übernommen, bis dann alle in Fluß kommen und namentlich das Motiv des zweiten Taktes einschneidend immer wiederkehrt. Das Andante für Streichinstrumente allein ist eines der schönsten aus dieser Zeit; hier ist etwas mehr als bloß anmuthiges, maßvolles Formenspiel, vielmehr athmen wir den reinsten Seelenfrieden aus diesem Tonstück, das so ganz von Klarheit, Wohllaut und edler Einsachheit durchbrungen ist, daß wir seiner natürlichen und ungezwungenen Entwickelung nicht anders als mit vollster Befriedigung solgen können. Beizlage VII, Nr. 3 bringt den vollständigen Abdruck dieses Sazes, in dem wir auch die früher erwähnte Führung der Melodie in Octaven unisono wiedersinden. Das Finale, Presto %, ist frisch und voll Leben, bietet aber nichts Eigenthümliches.

Abermals treffen wir in Nr. 10 auf eine Symphonie mit selbstständigem Abagio im ersten Sat und obendrein mit neuer Besetung: zum erstenmale sind englische Hörner verwendet (in der Abschrift in Göttweig durch 2 Flöten ersett). Das englische Horn ift sozusagen der Alt der Oboe und besitzt den vollen Umsfang derselben; interessant ist es zu sehen, wie wirksam Haydn dieses Instrument, das er schon 1760 in einem Divertimento beschäftigte, bald mit den Waldhörnern abwechselnd, bald in Berbindung mit diesen seinem Klangcharakter entsprechend verwendet hat. Dem ersten Satz solgt ein Presto, das man in Abschriften auch als Ansang der Symphonie sindet, nämlich:



bem dann ein fremdes eingeschobenes Andante grazioso As-dur % folgt und mit Auslassung des Menuetts das eigentliche Finale, Presto %; dies letztere ist voll Leben und jedenfalls der insteressantere Theil dieser im Ganzen schwächeren Symphonie, die auch unter dem Beinamen "Der Philosoph" circulirt.

Um so hübscher ist die folgende umfangreichere Symphonie Nr. 11; schon der erste Sat (62 und 102 Takte) ist anregend; selbst das kleinste Motiv dient hier zu mannigsacher Weiterbildung und Steigerung des Ausdrucks. Auch der zweite Sat, poco Adagio, A-dur ¾, wiederum für Streichinstrumente allein geschrieben, steht den früheren an edlem Ausdruck nur wenig nach. Der frische Menuett, A-dur, hat zum Trio eine melancholische, wie es scheint, slavische Originalmelodie, nur vom Streichquartett ausgeführt:





Der lette Sat, Prefto assai (36 und 62 Takte), von dem das Autograph verloren ging,



entspricht an Reichthum der Erfindung und reizender Ausführung dem ersten Sat.

Die Symphonie Nr. 12 steht in fast gleichem Werth mit ber vorgehenden; erster und letter Satz und Menuett sind voll Frische, das Adagio, G-dur 1/4, ist ein dankbares, mit Melismen nicht überladenes Flötensolo mit Begleitung des Streichquartetts, auch als Einzelpièce mit Clavierbegleitung sehr wohl zu verwenden.

Nr. 13 kommt der Symphonie Nr. 5 am nächsten. Der erste Sat, 2 Theile (50 und 90 Takte) ist äußerst discret, fein und zierlich durchgeführt; das Andante bietet manch Eigenthümsliches, so ist u. a. das Thema in die beiden Biolinen vertheilt:



Das Finale, Presto, ist analog dem ersten Sat mit Vermeidung jedes überstüssigen Passagenwerks breit und entsprechend dem Hauptmotiv



durchgeführt. Der Ausdruck wird hier fast ein herber; der größere Rotenwerth herrscht vor und es folgen Gänge, wie sie in den Handn'schen Finales selten vorkommen:



Obwohl nicht wesentlich verschieden von ihren Borgängern, bietet doch die Symphonie Nr. 14 manche bemerkenswerthe Jüge. Ihr erster Sat in 2 Theilen (45 und 76 Takte) ist kurz aber ungemein frisch; das scharf accentuirte Hauptmotiv erinnert an die kleinere G-moll-Symphonie von Mozart, componirt 1773 (siehe Köchel's Katalog Nr. 183). Der dort vorherrschende mehr ernste, düstere Ton ist hier eher glänzend zu nennen. Der zweite Sat, Andante (richtiger wohl Moderato) für Streichinstrumente



nähert sich dem Charakter der Ballade und hält das Interesse bis zur letzen Note wach. Der kräftige Menuett sindet einen passenden Gegensat im Trio, in dem die Instrumente meist paarweise ein anmuthiges Wechselspiel treiben. Das Finale ist contrapunktisch behandelt, aber dieses sonst so ernste Gebiet muß hier der muntersten, ausgelassensten Laune weichen. Ansfangs geht alles wohl regelrecht vor sich: das eigentliche

Hauptthema der ersten Violine wird als Gefährte von der zweiten Violine in der Tonart der Dominante beantwortet, dann von der Biola wieder als Führer in der Haupttonart ausgenommen und endlich vom Baß wiederum in der Dominantens Tonart wiederholt. Nun aber beginnt das freiere Spiel. Dem Hauptmotiv gegenüber lösen sich immer neue Gegenmotive ab und diese wieder gruppiren sich übers und untereinander, bis endlich ein Motiv, das beweglichere, in Achteln die Oberhand behält und alle Stimmen in gleichem Gang mit sich fortreißt. Wir haben u. a. folgende Motive, Gruppirungen und Comsbinationen vor und:



Nr. 15, eine unbedeutende viersätige Symphonie, soll uns nur als Beleg für den mitunter verschiedenen Werth der gleichzeitig entstandenen Werke Hahdn's dienen. Daß sie obendrein nach Jahren, längst überholt von ihren besseren Schwestern, doch noch ans Tageslicht trat, kann man nur bedauern. Wer nun Hahdn's damals (1773) erreichte Stufe nach dieser Symphonie schäpt, ohne zu wissen, daß sie 9 Jahre früher entstanden, muß allerdings in seinem Urtheile irregeführt werden. Nur Menuett und Trio, beide canonisch bearbeitet, treten hervor; im Menuett alterniren von Takt zu Takt oktavenweise Oboen und Biolinen gegen Biola und Baß (die letzten 2 Takte sind durchstrichen und folgerichtiger durch veränderte 3 Takte erset); im Trio treten nacheinander zu je 2 Takten die erste, die zweite Bioline (auf derselben Stuse), Biola und Baß (eine Oktav tieser) auf, also ein strenger Canon im Sinklang und in der Oktav.

Die breisätige Symphonie Rr. 16 macht einen ungleich bessern Eindruck; der erste Sat ist der geringere, das Andante dagegen, G-dur <sup>2</sup>/4, bei dem diesmal auch Oboen und eine concertirende Flöte verwendet sind, ist hübsch zu nennen. Das Finale, Tempo di Menuetto piu tosto Allegretto <sup>3</sup>/4, hat einen etwas behäbigen Charakter; Oboen und Hörner nehmen hier hervorragenden Antheil und verleihen dem Sat eine wohlige gesättigte Tonfülle. Im Mittelsat, F-dur, schweigen Oboen und Hörner, dagegen gehen Flöte und beide Biolinen unisono zussammen, einen neuen Gedanken in Achtelbewegung leicht umsspielend. Warum diese Symphonie in einigen Abschriften mit "Alleluja" bezeichnet ist, bleibt unerklärlich.

Eine mannigsach interessante Symphonie ist uns in Nr. 17 aufbewahrt. Haydn ist hier mit Fleiß und Liebe zu Werke gegangen; dies bezeugt schon die besonders nette und seine Schrift, die Sorgfalt und Umständlichkeit, mit der auch die Details behandelt sind, so ist z. B. jede Seite mit allen Schlüsseln und Borzeichen versehen. Die Besetzung ist reich: 4 Hörner, 2 Oboen, Flöte und die üblichen Streichinstrumente. Der erste Sat (das "Larghetto" in Haydn's Katalog mag wohl auf einem Irzthum beruhen) ist ausgeführter (62 und 98 Takte) und stellt sich den besten aus jener Zeit zur Seite; überall ist Leben und naturgemäße Entwickelung der einzelnen Motive. Das Abagio (2 Theile (35 und 43 Takte), ist ebenfalls reicher als gewöhnzlich ausgeführt:





über beiden Biolinen führt eine princ. Bioline die mit Passagen verzierte Melodie, die sich bis ins fünfgestrichene h verliert. Auch das Violoncell ist vom Baß getrennt und übernimmt theils weise die reiche Figurirung. Oboen und Flöte schweigen, dagegen sind 4 hörner beschäftigt, diesmal aber in zweierlei Tonarten, in D und G; die ersteren haben folgende Stelle auszuführen:



Im Ganzen ift in biefem Sat ber Charakter ber Sicilienne festgehalten, ber fich nicht nur in ber Oberftimme, sondern auch in der Art der Begleitung ausspricht. Im Menuett, ber wieber so recht den gesunden fräftigen Ton zu treffen weiß, sind alle Instrumente gleichmäßig beschäftigt, dagegen fie im Trio in reizendem Wechselspiel bald in böberer, bald in tieferer Lage bie meist viertaktigen Motive einander abnehmen. Das Kinale bietet biesmal etwas ganz Besonderes: es beginnt mit einem Thema, Dedur 2/4, ju 8 und 8 Takten, nur von den Streich: instrumenten ausgeführt; es folgen nun 7 Bariationen, in benen jedem Instrumente, der Oboe, Flote, dem Born, Bioloncell der Brincipal-Bioline, Flöte und ersten Violine und dem Contrabaß einmal die variirte Parthie zugetheilt ift. Die Streichinstrumente leiten nun im Charakter des Thema nach der Dominante und es folgt jum Abschluß ein kurzes, lebhaftes Brefto (35 Takte), in dem fich alle Instrumente vereinigen und gang unerwartet mit den letten Takten des ersten Sages abschließen.

Delbevez spricht in seinem früher erwähnten Werk (Curiosités musicales etc. p. 13 fg.) über die in dieser Symphonie den Hörnern zugemutheten Schwierigkeiten, die hauptsächlich Ursache gewesen seien, daß dies Werk in Vergessenheit gerieth; die Hörner seien alternirend benutzt, eine Gruppe der andern als Echo dienend — eine Verwendung, die es ermöglichte, die 4 Hörner auf zwei zu reduciren, wie dies in der englischen Ausgabe von Forster zu finden sei. Das Original weiß von alle dem nichts, die Hörner sind zum größeren Theil gleichzeitig verwendet und hat selbst in der Variation, die alle 4 Hörner beschäftigt, das Solo keine, die angegebene Stelle überdietende Schwierigkeit. Diese Symphonie, von Delbevez, wohl im Hinblick auf die Soloparthien, als Concortante bezeichnet, erschien in gestochenen Stimmen dei Sieder in Paris; eine Partitur in Abschrift (Nr. 27) besitzt das Archiv des Pariser Conservatoriums.

Die Symphonie Nr. 18, die in Breitkopf's thematischem Ratalog nicht verzeichnet ift, findet fich nichtsbestoweniger im Musikarchiv des Stiftes Göttweig seit dem gabre 1767. erfte Sat, nur aus einem Theile (70 Tatte) bestehend, ift wieder ein abgeschloffenes Adagio, in dem vorzugsweise das Hauptthema immer wiederkehrt oder sich in einzelne Motive auflöst und mit neuen verbindet - gleichsam zwei Gruppen, von denen die erfte das Haupttbema festbält und die zweite mit Gegenmotiven ant= wortet; auch eine artige Engführung mit dem ersten Motiv des Hauptthemas magt fich burch vier Stimmen pianissimo hervor und führt zu einer wirksamen Steigerung dieses in formeller Beziehung eigenthümlichen Sabes. Das Brefto, A=dur C (42 und 60 Takte), ift besonders reich an Motiven, die zum Theil imitirend in manniafaltiger Combination weiter geführt find. Auch Menuett und Trio sind bubsch, besonders das Trio für Streichinstrumente, die mit hartnädigkeit ein zweitaktiges. Dotiv festhalten. Das furze, lebensfrohe Kinale, Allegro molto C, 2 Theile (40 und 50 Takte), ist gerade interessant genug, um gegen die Borderfate wenigstens nicht zurudzusteben.

Mit Nr. 19, der letten unserer thematisch aufgestellten Symphonien, kehren wir gewissermaßen zum Anfang zurück, benn sie zählt nach Haydn's eigener Angabe zu seinen frühesten. Ihrem Werthe entsprechend dürfte man sie jedoch immerhin um einige Jahre später seten; zum mindesten scheint sie etwa gleiche

zeitig mit der Symphonie Rr. 14 entstanden zu sein. In noch erhöhterem Maße muß man an ihr die Ersindungskraft, sormelle Gestaltung, die Kunst thematischer Arbeit und zahlreiche seine Züge bewundern, die schon eine Vertrautheit und Sicherbeit in Anlage und Durchsührung bekunden. Dies gilt gleich im ersten Saze, einem abermals abgeschlossenen Adagio von 2 Theilen (32 und 48 Takte), in dem die Oboen schweigen und die Hörner nur äußerst sparsam verwendet sind. Nicht minder überrascht der zweite Saz, Allegro (58 und 104 Takte), in dem auch die kleinste, an sich unscheindare Notengruppe zu selbstständigem Ausdruck kommt. Wie immer dei Haydn sindet man hier den richtigen Charakter des Alla brove gewahrt; es geht alles gleichsam in Lapidarschrift weiter und die Klangwirkung muß wohl eine durchaus gesättigte sein. Der Hauptgedanke



tritt so unverhohlen als kräftiges Fugenthema auf, daß man ungeduldig weiterblättert nach einem Haltpunkt, wo dasselbe geharnischt sich einstellt. Haydn läßt uns aber lange warten; drei Viertheile des Sates sind längst vorüber, da endlich nach dem Halbschluß auf F, gleichsam dem musikalischen Doppelpunkte, eröffnen die Violinen in der Tonart der Dominante den Kampf:



im 9. Takt setzen Viola und Baß ein und alles, denkt man, ist nun im besten Zuge. Doch der Meister hat uns nur gesoppt; die Bässe kommen über den dritten Takt des Themas nicht hin-auß; diese schweren Noten scheinen ihnen so zuzusagen, daß sie, dieselben wiederholend, auf jede Weiterführung vergessen und den ersten Theil in wenig Takten zum Abschluß zwingen. Nicht besser geht es im zweiten Theile, in dem das Hauptthema auch

an eine Engführung streift und sich in der Molltonart versucht, aber nur, um uns ebenso rasch das Nachsehen zu lassen. Es solgt noch ein kerniger Menuett mit einem äußerst lieblichen Trio und als Finale ein heiteres, lebensfrohes Presto (44 und 75 Takte).

Wie es stets einen boben Genuß gewährt, ein Genie in seinem Entwidelungsgange zu belauschen, so bieten auch biese Spmphonien ans Hapdn's erster Beriode Stoff in Fülle zu ernsten Betrachtungen. Obwohl ihre Wiederbelebung ber großen Menge gegenüber wenig verlohnen wurde, ift es doch ju bedauern, daß darunter so manche Nummern, die ein befferes Loos verdient batten, ber Reit jum Opfer fielen, benn, abgefeben von ibrer Anspruchelosigfeit in der Befetung, waren fie noch immer im Stande, wenigstens kleinere Rreise ju intereffiren und Man müßte ihnen eben nur mit bem richtigen au erwärmen. Berftandniß entgegen kommen und nicht vergeffen, daß sie qu= nächst zur angenehmen Anregung geselliger Unterhaltung und zum Gebrauch eines kleinen Musikkörpers bestimmt waren, baber fie auch die Tonfulle eines großen, mehr auf Birtuofität bin= zielenden Orchesters nur unnatürlich aufbauschen würde. ihrer Zeit liebte man es, gleich mehrere berfelben, bei ein- und berfelben Gelegenheit, aufzuführen; sie mußten baber knapp in ber Form und bescheiden in den Mitteln gebalten werden. Gine Viertelstunde Zeit, eine Doppelbesetzung ber Biolinen, Oboe und Horn paarweise, waren die Normalbedingungen, die nur selten überschritten werden durften. Dabei lag es diesen Tonstücken ferne, durch draftische Mittel die Erwartungen binaufschrauben und mehr scheinen zu wollen, als fie wirklich waren. Intereffant ist es zu hören, daß Haydn's Symphonien (wohl nur die lang= samen Säte) häufig in der Kirche als Gradualien gespielt wurben, ebe noch bie burch Michael handn eingeführten Bocal-Gradualien eingeführt waren. 75) Bei den Orchesterstimmen ber Haydn'ichen Symphonien im Musikarchiv bes Stiftes Gött= weig find Die Tage folder Aufführungen im Stifte felbst (in ber Cropta) ober in einer ber nächstliegenden Ortsfirden stets angezeigt.

<sup>75</sup> J. J. Huchs schrieb zu biesem Zweck eigens eine Reihe breistimmiger Kirchensonaten, Sonate da chiesa, für 2 Biolinen und Baß, verstärkt durch Orgel, Bioloncell, Biolon und Fagott. v. Köchel, J. J. Fur, S. 58.

Wir sehen dabei auch, wie häufig und mannigsach Haydn's Symphonien überhaupt in den österreichischen, auf musikalische Pflege stets bedachten Klöstern cultivirt wurden. Als Ort oder Beit der Aufsührung lesen wir bald in teatro (im Theater), ad prandium (zum Frühstück), in horto (im Garten), post coenam (nach der Mittagsmahlzeit), in Resectorio (im Speisesaat), in Regenschoriatu (in der Wohnung des Chorregenten).

Eine einzige und wohl die früheste Recension über Haydn's sche Symphonien, über die in Paris erschienenen Six simphonies à huit Parties oeuvre VII, ist uns von J. A. Hiller erhalten. 76 Der Verfasser geht derselben scharf zu Leibe, zeigt aber seine Achtung vor Haydn schon in dem Unwillen über die nachlässige und incorrecte Art der Herausgabe. Haydn hatte also unter dem liederlichen Druck seiner Arbeiten, worüber er namentlich in den 80er Jahren so oft klagt, schon damals zu leiden. Die Anfänge dieser 6 Symphonien sind die folgenden:



Sie sind in derselben Reihenfolge in Breitkops's Katalog, Suppl. IV, 1769, einige aber auch schon früher angezeigt. Sie stehen in unserm Berzeichnisse (S. 290) unter 1766, Raccolta I, Nr. 1; 1769 Nr. 2 und 3; 1768 Nr. 2; 1767, Raccolta IV, Nr. 1; 1769 Nr. 6. Im zweiten Berzeichniß (S. 295) stehen Nr. 3, 4 und 6 auch unter Nr. 13, 11 und 14. Hiller bezweiselt es, daß die Symphonien von ein= und derselben Hand, von Haydn herrühren; "man sagt und zwar von mehr als einem Componisten dieses Nahmens" (also Michael Haydn und etwa der

<sup>76</sup> Bochentliche Nachrichten und Anmertungen, bie Mufit betreffenb, auf bas Jahr 1770. 5. Stild, S. 37.

Organist Hayda), "aber ber Vornahme follte bei jeder Sinfonie besonders bemerkt fenn, um ju wiffen, wem man bas Gute und Schlechte dieser Sammlung zuzutheilen habe." Nr. 1, 5 und 6 findet Hiller am besten, dagegen vermikt er in den anderen die "eigene und originelle Manier bes herrn habden"; die zweite (bie auch in Savon's Ratalog fehlt und auch unter bem Ramen Berffert ericien) sei eine "miglungene und edelhafte Nachabmuna ber Filg'ichen Manier" 77; die britte "habe einen gang hubichen Allegrosat jum Anfang, im Andante aber habe der Componist die Melodie auf eine lächerliche Art unter die erste und andere Bioline getheilt" (Biller gibt dies "ohngefähr" an; Takt und Tonart aber, G-bur 3/8, weichen ganglich vom Originale ab). Hiller fährt fort: "Beim letten Sat dieser Sinfonie steht Presto Ruga; und wer bas Ding für eine Ruge will gelten laffen, ber tann es thun" (auch bier ist ber allerdings ungehörige Rufat "Fuge" in der Ausgabe eigenmächtig); "mit mehrerm Rechte aber verdient der lette Sat der 6. Sinfonie den Titel einer Fuge." Run beißt es weiter: "Die 4. Sinfonie hat ein biefiger (Leipziger) Componist obnlängst in eine erträgliche Form gebracht und die Auswüchse berfelben abgeschnitten; der lette Sat im %= Takte ist im Drucke ganz ausgelaffen; hatte man doch lieber das alberne Trio zusammt der Menuet hinweg aelaffen!" (Wie schon ermähnt, ift dieser lette Sat beim Autograph abgangig, er ift aber in geschriebenen Stimmen vorbanben.) Hiller fagt bann noch: "herr handen, vor beffen Genie wir alle billige Achtung haben, mag zusehen, ob er diese Arbeiten alle für die feinigen erkennet, ober ob ibm mit bem Drude . derfelben ein Gefallen geschehen ift."

Die nun folgende Gruppe umfaßt mehrstimmige Instrumentalscompositionen von willkürlich aneinander gereihten Sätzen unter den verschiedensten Benennungen. Habdn hat sie in seinem Katalog unter dem Collectionamen "Divertimenti" zusammensgesaßt. Die durch Druck oder Abschrift verbreiteten Stücke

<sup>77</sup> Filz war ein beliebter Componift und Bioloncellift ber Mannheimer Rapelle. Man fagt, baß er fich ben Tob (er ftarb 1768) burch ben über-mäßigen Genuß von Spinnen zugezogen habe, von benen er behauptete, baß sie wie Erbbeeren schmeckten.

führen außerdem noch folgende Bezeichnungen: Caffationen. Parthien, Concertante, Scherzandi, Serenaben, Notturni. ift nicht wohl möglich, biefe einzelnen Gattungen ftrenge zu fondern; fie entstanden ju einer Zeit, in der die gesteigerte Borliebe für Instrumentalmusit eine größere Mannigfaltigkeit ber Instrumentalformen veranlakte, die aber felbst zu ihrer Reit so wenig eine bestimmte Gattung bezeichneten, bag vielmehr eine und dieselbe Composition verschiedene Benennungen erhielt. Doch verstand man vorzugsweise unter Cassationen folde Stude, die sich von der Symphonie durch größere Manigfaltigkeit der einzelnen Säte unterschieden: Hauptbedingung mar die nur einfache Befetung ber einzelnen Instrumente. Es waren folde Musikstücke daber mehr concertirender Art und mo dies in erbobtem Grade ber Fall mar, jog man die Bezeichnung Concertante oder Concertino vor. Derartige Compositionen wurden hauptfächlich bei ber Tafel, bei Sochzeiten, Festlichkeiten, Geburts= und Namensfesten in geschlossenem oder freiem Raume Waren die Caffationsstude aber ausschließlich darauf berechnet, im Freien, auf Pläten und vor den häusern der dazu Erforenen auf Bestellung oder als freie Huldigung ausgeführt zu werden, nahmen fie wiederum ben Namen Serenaten ober Notturni an und wurden bann mit einem Marich ein= geleitet und beschlossen. Rleinere Serenaten batten nur Blasinstrumente, etwa Klarinetten, Hörner und Kagotte; doch gab es auch solche mit complicirterer Besetzung und mit Solohaydn bietet im Jahre 1787 Will. Forfter in instrumenten. London, mit dem er icon 1781 in Geschäftsverkehr getreten war, solche Stude (bie wir in den 80er Jahren näher kennen lernen werden) folgendermaßen an: "Stem habe ich noch 3 gang neue niedliche Notturni mit einer Biolin obligat, aber gar nicht schwer, mit einer Flaute, Bioloncell, 2 Biolinen Ripien., 2 Waldhörner, Biola und Contrabag." Die Bezeichnung Barthien (Partheyen, italienisch Partita), die schon im 17. Jahrhundert vorkommt 78, gebrauchten die Runftpfeifer für ihre Tanzsammlungen, welche nach Art ber Suite, die mit ihren Wurzeln bis ins

<sup>78 &</sup>quot;Einer fragte uns, ob wir teine Sonaton ober andere auff Instrumenta gesetzte Sachen ben uns hatten? Ich sagte ja: schlosse mein Fellis auff, und nahm etliche Stlicke und Parthepen beraus." Musicus Vexatus etc. von Cotola dem Kunft-Pfeiffer Gesellen. Freyberg 1690, S. 181.

16. Jahrhundert gurudreicht 79, eine gewisse Reihenfolge veridiedener Tanze enthielten; aber burch Bufügung eines Allegro, Andante ober Brefto erweitert waren. Alle biefe Benennungen find bis auf die Suite, die man in unsern Tagen als ein bequemes Surrogat für die Symphonie wieder auffrischte, längst verschwunden. Die Compositionen felbst, so weit sie vorliegen, lediglich aus dem Drang entstanden, überhaupt zu musiciren, machen keinen Anspruch auf höhere Bedeutung und ist ihnen in der That nur bie und da ein lebhafteres Interesse abzugewinnen. Wir baben ibnen daber auch nur in so weit Be= achtung zu schenken, als wir an ihnen wahrnehmen können, wie naturgemäß fich Sandn auch hier allmählig entwickelte und fie selbst das verbindende Glied zwischen Symphonie und Quartett bilden. Es herrscht bei Sandn überdies in dieser Compositionsgattung durch Umstellung der Säte und Austausch der Instrumente eine berartige Berwirrung, daß es in den meisten Fällen unmöglich ift, ber ursprünglichen Gestaltung auf ben Grund gu Auch Handn's eigener Ratalog ist bier nicht maßgebend und verläßlich; hat er doch felbst auf die besseren der= artigen Compositionen gang vergessen. Was darüber icon S. 258 vorläufig gesagt murbe, sei bier weiterbin erganzt.

Bon den in diese Rubrit und in die Zeit bis 1766 fallenden Compositionen entnehmen wir Breitkops's thematischem Katalog solgende Nummern: 1765, Parte V<sup>12</sup>: VI Cassationen, Nr. 5 (die übrigen sind Quartette); VI Scherzandi. 1767: VI Dispertimenti, Raccolta I, Nr. 1, 2, 5; I Divertimento a Echo. 1768: IX Cassationen, Nr. 3 und 5 (nur diese sind bei Haydn verzeichnet).

1765: Cassatio Nr. 5, Haydn's Katalog. Divertimento, Nr. '2, a cinque.



Dieses Divertimento erscheint in der ersten Anzeige mit 2 Biolinen, Biola und Baß; dann 1767 mit 2 Biolinen, Flöte,

<sup>79</sup> Johann Sebaftian Bach, von Philipp Spitta. 1873, Bb. I, S. 680 fg.

2 Biolen und Baß; Haydn's Katalog fagt "a cinque", wir haben also gleich hier daffelbe Werk als Quartett, Quintett und Sertett. Gine mit Notturno bezeichnete Abschrift auf der Berliner Sofbibliothet tragt bas Datum 1754; als eine ber frühesten Compositionen ist diese, Nummer auch in Breitkopf's Sammlung und bort, wie auch im Stift Kremsmünster, als Quintett angegeben. Diese Form wird wohl auch die richtigere sein (die Klote etwa nur ad lib.) und bezeugt bies auch die gedructe Borlage. Sechs Sätze bilden dies barmlose aber als Borläufer bes ersten Sandn'ichen Quartetts nicht uninteressante Musikstück, interessant schon deshalb, weil es die Meinung widerleat, als babe Sandn ber fünfstimmige Sat nicht gluden wollen. Dem kurzen anspruchslosen Prefto folgt ein ausgesponneneres Allegro und ein kerniger Menuett; im Adagio hat die erste Bioline einen leicht verzierten Gefang. Der zweite und bubichere Menuett fehlt in der gedruckten Ausgabe, das Trio ift bier fast von energischem Charakter; das Finale geht rasch und leicht porüber und läßt bedauern, daß wir schon zu Ende find. 80





80 Ausgabe: Quintetto, Cassatio in G, per due Violini, due Viole obligate e Basso, composto per il Elettore Palatino da Giuseppe Haydn. Stampato dopo il manoscritto originale. Bonna presso N. Simrock. Breitfopf's thematifoer Katasog nennt noo mehrere Quintette, beren Echtheit aber nicht verbürgt werben kann. Noch weniger ist dies der Kall mit der solgenden Ausgade: Sei Quintetti per due Violine, due Alto, Basso e Corni ad lid., composti da Gius. Hayden. Opera XXII. Gravé per Mme. Oger. à Paris chez le Sr. De la Chevardière, Editeur.

Läft man obiges Quintett als Vorgänger ber Quartette gelten, wird man die hier verzeichneten und ichon S. 186 er= mähnten VI Scherzandi für 2 hörner, 2 Oboen, 1 Flote, 2 Biolinen und Bag nicht minder als die ersten Ansage und Reime zu den Symphonien zu betrachten haben. Rr. 6 derselben, das bei Artaria auch für 2 Biolinen und Bag in Abschrift eriftirt, hatte Handn im Entwurffatalog unter die Symphonien aufgenommen, im Hauptkatalog aber fehlen alle 6 Nummern. ber Breitkopf=Sammlung steben sie (Die Klöte ift bort burch Biola ersett) unter ben Compositionen, die in die Zeit bis 1757 fallen und find eigens als "Nachtstüde", bezeichnet. Gleich dem jungen Bogel, der seinen ersten Flug aus der Eltern Rest versucht und, ben garten Schwingen noch nicht trauend, fich kaum vom ichütenden Dach zu entfernen magt: so geben auch diese niedlichen Tonstucke nirgends über die engsten Grenzen binaus. Aber sie zeigen doch schon abgerundete Form, mitunter intereffante Rhythmit und einen so unbefangenen, beiteren Charatter, daß felbst die langsameren Sate sich nicht gerne einer ernsteren Stimmung fügen zu wollen icheinen. Bon einer Durch= führung, Berbindung mehrerer Motive u. bergl. muß man aller= bings absehen, doch ist es schon etwas, daß fich die Sate naturlich und mannigfach entwickeln und daß die Instrumente nach ihrer Art vortheilhaft verwendet sind und namentlich auch die Blasinstrumente naturgemäß eingreifen. Jeder Sat ift zweitheilig und die Aufeinanderfolge (Allegro, Menuett, Andante oder Adagio, Presto) wie auch die Besetzung ist consequent beibehalten. Die Klöte ist stets nur im Trio des Menuett be= schäftigt und als Solo behandelt, nur von Bag und Biolinen begleitet. Auffallend ist auch hier, wie gerne und mit wie viel Geschick Haydn zum Trio vorzugsweise die Molltonart verwendet.

1767: Divertimento Nr. 1, Handn's Katalog Nr. 20, a nove.



· In der Breitkopf=Sammlung ist dies Tonstück als Concerstante für 2 Violinen, Viola, 2 Hörner, 2 Oboen, Cello und

Contrabaß und zu ben vor 1757 fallenden Compositionen eingetragen. In Göttweig befindet es sich als Cassatio seit 1763, Wir haben also 4 verschiedene in St. Florian als Notturno. Benennungen und auch die Besethung weicht etwas ab (eine zweite Viola statt des Cello). Concertante ist wohl die richtigere Benennung, ba die Inftrumente, wenn auch mäßig, immerhin aber concertirend behandelt find. Das Tonftud bat 5 Sate, von benen ber erfte Sat in leichter Saltung und mäßiger Breite etwa bem Charafter einer Gartenmufit entspricht. Im ersten Menuett ist die Triolenfigur, mit der einigemal die Instrumente einen formlichen Anlauf nehmen, von guter Birfung; das Adagio, obne Blasinstrumente, ist stimmungspoll, doc obne erhebliche innere Bedeutung und giebt jedem Instrumente reiche Beschäftigung. Im Trio bes zweiten Menuett find bie Borner bevorzugt; bas Finale eilt im leichten 3/e- Tatte beiter und raid porüber. .

1767: Divertimento Nr. 2, Haydn's Katalog Nr. 16, a otto.



Es ist dies ein im Jahre 1760, also unter Graf Morgin, componirtes achtstimmiges, bereits S. 193 erwähntes Muntftud für je 2 hörner, englisch horn, Fagotte und Biolinen. Saydn bat in seinem Entwurfkatalog eigens dazu angemerkt "Felb-Borausgesett daß er nicht etwa auf die Biolinen vergeffen batte, verstand er also unter biefer Bezeichnung nicht immer folde Stude, die ausschlieglich nur für die Barmonie geschrieben maren. Das Corno inglese haben wir schon bei ben Symphonien S. 304 angetroffen; es ist hier ber Dboe gleichgehalten, jedes Instrument obligat und am Gangen thätigen Antheil nehmend. Auweilen treten englisch horn und Biolinen auch in Gruppen correspondirend einander gegenüber; die Waldbörner pausiren nur selten und wagen sich mitunter auch mit einem Solo vor; ber Baß, beffen 'Stelle bier die Ragotte einnehmen, bilbet ftets eine stramme Stute. Und wie die Inftrumente wohl verwendet sind, so zeigt auch die Anlage ber Sabe, fo tury biefe auch find (bas gange Divertimento gablt nur 183 Tatte) eine geübte Sand. Durch bas ganze Musitftud geht biesmal weniger ein tändelnder, scherzhafter als vielmehr ein kräftiger Jug. Es sind 5 Sätze; der Mittelsatz ein kurzes, in allen Stimmen verziertes Adagio und vor und nach diesem ein kerniger Menuett, ausnahmsweise der erste mit Moderato, der zweite mit poco vivaco bezeichnet. Alle Sätze haben die gleiche Tonart, jeder ist zweitheilig und in jedem sind alle Instrumente beschäftigt. Die autographe Partitur, mit der Jahreszahl 1760 versehen, ist aus Haydn's Nachlaß ins Sisenstädter Musikarchiv übergegangen.

1767: Divertimento Nr. 5, Haydn's Katalog Nr. 11, a sei.



Dies Divertimento hat sich bis auf unsere Tage erhalten. Ursprünglich sechsstimmig (2 Biolinen, Flote, Oboe, Cello und Bak) und aus 5 Saten bestehend, erschien daffelbe 1770 als Quartett für Flöte, Bioline, Biola und Baß (Amsterdam op. 5. Rr. 6); in ben 80er Jahren finden wir es als Sonate für Clavier und Bioline (André in Offenbach, 3 Sonaten, op. 41, Nr. 3) und später ebenso in den Oeuv. compl. pon Breitfopf und hartel (Cahier XII, Nr. 6), bann aber feststebend als Nr. 6 ber 8 Sonaten für Clavier und Bioline in allen neueren und neuesten Gesammtausgaben ber Clavierwerke Sandn's. 81 (Bei Holle weicht die zweite und lette Bariation von den andern Ausgaben ab.) Der Driginalform gegenüber sind im Duo-Arrangement im ersten Sate (Saydn set Bresto), im Menuett und letten Sat mancherlei Beränderungen; im Trio, ein Bio-Ioncellsolo, von den andern Instrumenten pizzicato begleitet, fällt der Aufstreich weg und beginnt das Solo



und ebenso analog im zweiten Theile. Der lette Sat, beffen ursprüngliches Tempo (Andante) paffender in Moderato ver-

<sup>81</sup> Breitfopf und Bartel, Simrod, Beters, Litolff, Anbre, Solle u. f. w. Bohl, Sandn. I.

ändert ist, find 8 Bariationen, von denen in der Sonate Rr. 2. 3 und 7 weafallen. Im Driginal ist bas Thema nur zweiftimmig, ebenso die ersten 5 Bariationen; die freie barmonische Kiauration der Melodie ist der Reibe nach den verschiedenen Instrumenten zugewiesen; in den übrigen Bariationen find alle Instrumente beschäftigt; ber Bag bleibt unverandert derfelbe. 82 Der wichtigste Umstand in ber Sonatenform ist jedoch die ganz liche Auslaffung des zweiten Sates; nur die Streichinstrumente. amei Biolinen und Bag, sind hier beschäftigt, erstere con sordini. Und abermals treffen wir auf die icon erwähnte, durch die Octap verstärkte Melodie, die bier (mit einziger Ausnahme des zum Schlusse führenden Accordes) sogar consequent festgebalten ift - eine munderliche Grille, mit der Sandn der Ueberschrift nach wohl die Sarmonie in der Che zu schildern beabsichtigte. Eitler Traum! Statt bes gehofften Gluds follte er in ber Braris das grade Gegentheil kennen lernen. Der Anfang biefes Sates lautet:



Der erste Theil schließt in der Tonart der Dominante; der zweite modulirt nach B-dur, G-moll und leitet dann wieder in die Haupttonart zurück, im Ausdruck immer wärmer und zärt-licher werdend. Den wohlthuenden Eindruck dieses Satzes werden wir sast ungern durch den darauffolgenden kräftigen Menuett

<sup>82</sup> In hiller's "Böchentl. Nachrichten und Anbentungen die Musik betreffenb", Leipzig 1767, 32. Stück, S. 248 sindet man ein zweistimmiges Andante "del Sgr Hayden", bessen erste Takte mit dem Thema dieser Bariationen identisch sind und das sich in einheitlicher Stimmung aus dem Thema weiter entwicklit.

entrissen. Unter dem Titel "Mann und Weib" sindet man das Divertimento u. a. in Bestphal's Katalog (1785) angezeigt, doch ist es in Abschriften auch öfters "Der Geburtstag" benannt.

1767: 1. Divertimento, à Écho.



Dieses S. 258 erwähnte Musikstück ist ein artiger Scherz, ber von je 3 Spielern (je 2 Violinen und 1 Violoncell) in zwei aneinander stoßenden Zimmern aufgeführt wird und muffen die Spieler dabei fo postirt sein, daß fie sich gegenseitig seben können. 83 Die 5 Sätze biefes Doppel-Trio (Abagio, Allegro, Menuett, Adagio, Presto) bewegen sich in den Grenzen eines musitalischen Spages, zur Rurzweil für Dilettanten geschrieben. Die bäufige Anzeige und vielfache Herausgabe biefer Nummer, die in Handn's Ratalog nicht aufgenommen ist, deutet auf deren Nebst ber frangösischen Berausgabe 84, besondere Beliebtheit. der italienischen 85 und jener bei Trautwein in Berlin 86 er= schien auch ein Arrangement für 2 Flöten 87 und eins für Clavier mit 2 Violinen und Violoncell bei Simrod 88, bei deffen Aufführung fich die Begleitung ebenfalls in einem zweiten Bimmer, aber in Anficht des Clavieres befinden muß. Als Doppel-Trio wurde dieses Divertimento einmal in Berlin im Sabre

<sup>83</sup> In ähnlicher Beise fcrieb Mogart ein Notturno (v. Röchel, S. 286) mit breifachem Echo für vier Gruppen Inftrumente, jebe aus bem Saitensquartett und zwei hörnern bestehenb.

<sup>84</sup> Écho pour 4 Violons et 2 Violoncelles composé pour être exécuté en deux appartements différents. à Paris, chez Imbault.

<sup>85</sup> Eco per quatro Violini e due Velli da eseguirsi in due Camere. In Napoli appresso Luigi Marescalchi.

<sup>86</sup> Écho pour quatre Violons etc. Partition, Parties séparées. (Berlagsnummer 689.)

<sup>87</sup> Écho pour deux flûtes pour être exécuté etc. à Paris, chez Imbault.

<sup>88</sup> Écho. Quatuor pour le Pianoforte avec acc. de 2 Violons et Volle. etc. (Berlagenummer 5902. In der Clavierstimme fehlt im Allegro, im 2. Theile, nach den ersten 8 Tatten 1 Tatt Pause.)

1840 von den Eleven der k. Akademie der Künste zur Aufführung gebracht. 80

1768: Caffatio Nr. 3, Haydn's Katalog: Divertimento Nr. 9, a sei.



Dies Divertimento erschien in Paris bei La Chevardière als Nr. 2 der Six Simphonies ou quatuor dialogués, oeuvre IV; eine in Göttweig befindliche Abschrift aus dem Jahre 1764 bat dieselbe Besetung wie in Breitkopf's Katalog: 2 Violinen, 2 Violen, 2 Oboen, 2 hörner und Bag (in den geschriebenen Stimmen bei Artaria sind die Oboen durch Aloten ersett). Auf alle Fälle stimmt dies also nicht mit bem in Haydn's Sauptkatalog angegebenen "a sei" und wird wohl die richtigere Lesart die im Entwurfkatalog sein, nämlich "a nove". Es sind 5 Sape; ber mittlere Sap ift ein Abagio cantabile für Streichinstrumente; vor und nach diesem Sat Menuett, jum Schluffe Prefto. Besondere Eigenthumlichkeiten bietet keiner dieser mäßig großen Sätze; die Themen sind jedoch anregend, die Instrumentirung zeigt eine gewisse Leichtigkeit und Zierlichkeit. allgemeinen Werthe nach schließt sich bies immerhin gefällige Tonstück den Symphonien mittleren Schlages jener Reit an.

1768: Caffatio Nr. 5, Haydn's Katalog: Divertimento Nr. 1, a cinque.



Die Besetzung ist in Breitkopf's Katalog: Flöte, Oboe, 2 Violinen, Violoncell und Violono; im Jahre 1770 erschien das Divertimento als Quartett für Flöte, Violine, Viola und Baß (Amsterdam op. V, Nr. 4). Wir haben also hier wieder dasselbe Werk für 6, 5 und 4 Instrumente. Dem ersten Saze, der sich durch gewandte Vertheilung der Motive bemerkdar macht, folgt ein Andante moderato, in dem das Cello pausirt und die

<sup>89</sup> Allg. muf. Zeitung, Bb. 42, 1840, Rr. 17, S. 355.

erste Bioline die Melodie führt. Der Sat ist ungewöhnlich lang; sein 2. Theil (92 Takte) macht Takt 59 Halt und es folgt nun eine concertirende längere Cadenz für Flöte, Oboe und erste Bioline, worauf dann in wenig Takten alle Instrumente den Schluß herbeisühren (im vierstimmigen Arrangement bleibt diese Cadenz weg). Das Trio des Menuett ist ein Bioloncell=Solo, das sich fast nur in Sprüngen bewegt, wozu die andern Instrumente pizzicato begleiten. Der Schlußsat ist "La Fantasia" betitelt — eine Bezeichnung, die wohl auch nicht von Haydn herrühren mag; es dreht sich lediglich um Bariationen gewöhnlichser Art über ein ebenso gewöhnliches Thema. In jeder der 6 zweistimmigen Bariationen gönnt der Baß abwechselnd einem der Instrumente das Wort, was sie uns aber sagen, ist recht unbedeutend. Es scheint diese "Fantasia" eine sehr frühe Arbeit zu sein, die hier als Lückenbüßer in der Sile aushelsen mußte.

Es würde uns zu weit führen, hier auf die übrigen in Breitkopf's Katalog angezeigten Divertimenti jener Zeit einzugehen; überdies fehlen sie in Hahdn's Katalog. Diejenigen aber, die daselbst zu sinden sind und in diese frühe Zeit fallen, sind sammt den S. 258 erwähnten "Feldpartien" verloren gegangen. Auch das genannte sechsstimmige Divertimento, in Hahdn's Katalog Kr. 10 und auch schon im Entwurstatalog als "der verliedte Schulmeister" bezeichnet, traf dies Loos. Für den Fall, daß sich Gelegenheit sinden sollte, dem empfindsamen Manne auf die Spur kommen zu können, sei hier das Anfangsethema angegeben:



Die genannten Feldpartien bringen uns auf jene Musik, von der schon in der Chronik die Rede war. Es sei hier auf alles verwiesen, was dort und auch später über Taselmusik, Serenaden und über Harmoniemusik gesagt wurde. Hahdn gegensüber kommt zwar das Wichtigere erst in späterer Periode zur Geltung, doch wurde er unzweiselhaft schon in den ersten Jahren seiner Niederlassung in Eisenstadt häusig dazu veranlaßt, Compositionen in dieser Richtung für Tasels und Feldmusik zu liesern.

Mukte boch auch so manche seiner Spmphonien für erstere eben nur als ein die Gemüther zur Fröhlichkeit anregendes Mittel Die unter seinen Divertimenti angezeigten Feld: partien, die wohl ausschlieklich nur für die fürftliche Regimentsmusit geschrieben waren, gingen fammtlich verloren (ein einziges Divertimento, von dem das Autograph, datirt 1761, früher in Gisenstadt war, ist nur unvollständig erhalten); spätere und wohl die bedeutenderen Musikstücke derart haben sich jedoch der Mehrzahl nach erhalten. Dahin gehören auch die, seinerzeit noch zu besprechenden VI Divertimenti für 2 Klarinetten, 2 Oboen, 2 hörner, 3 Fagotts und Serpent, denen Johannes Brahms bas Thema zu seinen Orchester-Bariationen entnommen bat. Der sechsstimmigen Harmoniemusik, zu Serenaden und zur Tafelmusit bestimmt, murben öfters jur Berstärfung 2 Oboen zugegeben; sie war also sechs= und achtstimmig. Mozart schrieb bem Bater am 3. November 1781 90, daß ihm zu seinem Namenstage eine sechsstimmige Nachtmusit von seiner eigenen Composition (fiebe v. Röchel Nr. 375) mitten im Sofe bes Saufes am Graben, wo er damals wohnte, gebracht wurde. Die Tafelmusik war bäufig aber auch gemischter; icon ber alte Georg Reutter ichrieb Symphonien für 2 Biolinen, Biola, Baß, 2 Oboen, 2 Clarini, 2 Tromb. und 2 Pauken als "Servizio di tavola". Compositionen für Blasinstrumente verfolgten jedoch nicht immer nur den profanen Tafelzwed, wie u. a. Ph. Emanuel Bach's 1775 geschriebene Sonaten beweisen. 91 Die Harmoniemusik war namentlich gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts fehr beliebt; Kaiser Joseph, Erzberzog Maximilian und mehrere Fürsten hatten folche Ravellen, mit den vortrefflichsten Musikern besett; in London lernte Haudn die Harmoniekapelle des Prinzen von Wales fennen, die von einem Deutschen, dem tüchtigen Christian Aramer, geleitet wurde. — Auch Märsche lieferte Saydn, von denen er zwar nur zwei in seinem Kataloge anführt, deren aber auch noch andere aus späterer Zeit sich in seiner Handschrift erhalten haben (selbst aus dem Jahre 1802 eriftirt ein

<sup>90 2.</sup> Nobl: Mogart-Briefe, S. 328.

<sup>91</sup> Sechs kleine Sonaten für 2 hörner, 2 Flöten, 2 Klarinetten und 1 Fagott. C. H. Bitter, C. Ph. Em. Boch, 1868, S. 237.

"Hungarischer Nationalmarsch" für Tromba, je 2 Hörner, Oboen, Rlarinetten und Fagott). — Wir konnen ichlieflich in diesen Abschnitt noch die Tangmusik mit einbeziehen, von der ebenfalls schon in der Chronik (S. 102) die Rede mar. Haydn bat merkwürdigerweise in seinem Rataloge keine einzige Sammlung feiner berartigen Compositionen in seinem Berzeichnisse aufgenommen, obwohl er beren viele in mannigfacher Besetzung geschrieben bat. Kaft zwischen jeder Sammlung lag aber ein längerer Reitraum (einmal sogar 12 Sabre). Es find aus: idlieflich Menuetts und deutsche Tange, die in Abschriften und gedruckt in Orchesterstimmen und im Arrangement für Clavier erschienen. Der Charafter ber Menuetts ift bier ein munterer, lebbafterer als in den Symphonien, in denen er bäufig eine kräftigere Haltung annimmt. Sapon hat auf biese Menuetts, obwohl er sie in seinem Kataloge ignorirte, boch etwas gebalten. Am 11. Januar 1790 fdreibt er an Artaria: ..... bingegen muffen Sie auch, um meine Schuld bei Ihnen zu tilgen, die 12 neue sehr prächtige Menuets und 12 Trio für 12 Ducaten übernehmen." Die ersten, S. 103 ermähnten Denuetts ericienen in Abidrift bei Breittopf, gleichzeitig mit Dresdner Redouten-Menuetten und Polonaisen, Steperisch, Mafur, Cosac, Strasburg, von Simonetti unter dem Titel: XVI Minuetti di Hayden a 2 Corn., 2 Ob., 2 Viol., Traver-Flautini, Fagotti e Basso. Zwölf Nummern bavon, für Clavier arrangirt, haben fich in Sandn's Sandschrift erhalten, alle Blätter bereits im trostlosen Zustande der Auflösung begriffen. erste Menuett beginnt:



Das Quartett 92 murbe von jeber als die keuscheste, edelste Musikaattung betrachtet, die vorzugsweise ben Sinn für die Tonkunft bebt, bildet, verfeinert und mit den kleinsten Mitteln bas höchste leistet. Durch ihre klare, mit kleinen Kunftgriffen au umgebende Durchsichtigkeit ift die Quartettmufik ber ficherste Brufftein gediegener Componisten, benn in ibr, die des finnlichen Reizes der Alanawirtung und des Contrastes entbebrt, zeigt fich die mufikalische Erfindungsaabe und die Runft, einen mufikalischen Gebanken zu verwertben. Die ersten Meister baben von jeber mit Borliebe ihr Bestes in dieser Runftgattung nieder= gelegt. Das Quartett sowie die Rammermusit überbaupt fand in gebildeten Familienkreisen das schönste Aspl und vereinigte in feiner Blüthezeit wenigstens einmal wöchentlich die Musikfreunde zur Erholung und Erbebung nach bes Tages Müben. treffend bat man wiederholt baffelbe mit einer Unterhaltung in traulichem Kreise verglichen, wo zwar die erste Bioline bas Wort führt, aber auch die andern Stimmen je nach ihrer Inbividualität ihre Meinung abgeben. Auch Goethe nannte es ein harmonisch anregendes Gesprach zwischen vier gescheibten Leuten und zog est jeder andern Musik vor. 98 Heutzutage ist bies anders geworden: mit der zunehmenden Erleichterung, die schwierigsten Werke in vollendetster Aufführung in öffentlichen Concerten boren ju konnen, nahm allmählig die eigene Ausübung ab und so sind wir nebst dem Berlust einer nicht zu unterschätzenden Geselligkeit auch noch dem beliebigen Programm eines Dritten anbeimgegeben. Die icon früber erwähnte Bezeichnung Sandn's als Schöpfer ber modernen Instrumentalmusit gilt ganz besonders auch im hindlick auf das Streichquartett, in dem er für seine individuelle Productivität so recht die entsprechende Form fand. "Das Quartett" (fagt D. Jahn zutreffend) "war für handn ber natürliche Ausbruck seiner mufikalischen Stimmung." 94 Um fein Berdienft in biefer Richtung vollkommen

<sup>92</sup> Ueber Entstehung und Entwidelung bes Quartetts fiehe Eug. Sanzap: Bapbn, Mozart, Beethoven. Étude sur le quatuor. Paris 1860, S. 9 fg. 93 Ueber Hapbn's Symphonien und Quartette lefen wir in Goethe's "Runst und Alterthum", Bb. V, 3. heft: "Diese seine Werke find eine ibeale Sprache ber Bahrheit, in ihren Theilen nothwendig zusammenhängend und lebendig. Sie sind vielleicht zu überbieten, aber nicht zu übertreffen."

<sup>94</sup> D. Jahn, 28. A. Mozart. 2. Aufl., Bb. II, S. 172.

würdigen zu können, darf man nur seine Borganger und Beit= genoffen nennen, 3. B. Agrell, Aspelmeper, Krause, Harrer, Scheibe, Graf, Richter, Camerlober (ben Gerber ben Borverfünder der Streichaugrtette nennt), Stamit und so viele Andere. beren Namen und Werke längst vergeffen sind. Man bat noch au Lebzeiten Babdn's den Italiener Sammartini als den Mann bezeichnet, ben handn in seinen Quartetten jum Borbild aenommen babe. Der Meister protestirte beftig dagegen und, barüber von Griefinger befragt, sagte er zu ibm, er habe beffen Musit ehedem gebort aber nie geschätt "benn Sammartini fei ein Schmierer". 95 Wiederum betrachtete man Porpora's in Wien erschienene 12 Biolinensonaten als den Grund, worauf Sandn seine Quartette gebaut habe. 96 Unbeachtet wird von ihm freilich teines ber Werte, die ihm untertamen, geblieben fein und wohl wußte er vor Allem mit sicherem Blide die Lehren, die er aus den Werken des von ihm so hochverehrten Ph. Emanuel Bach schöpfte, auch im Quartett zu verwerthen. Habbn zuerst gab ihnen eine fakliche, mannigfaltige, caratteriftische Form und Abrundung und den einzelnen Inftrumenten ihre individuelle Selbstständigkeit, erhöhte und vervielfältigte die Ausdruckmeise. erweiterte die Darftellungsmittel und legte den Grund ju jener fruchtbringenden thematischen Durcharbeitung, durch die er auch aus den oft unicheinbarften Motiven durch geiftreiche Bermenbung seinen Säten eine lebensfrische in fich abgegrenzte Ginbeit zu geben wußte. Hierin wie in melodischer und harmonischer Erfindung und im nicht genug zu würdigenden Maghalten in ber Ausführung steht Sandn für alle Reiten als Muster da. In seinen Quartetten tritt uns vorzugsweise ein Gemisch von schalkhafter origineller Laune, liebenswürdiger Naivetät und hochkomischem Humor entgegen und wenn fich auch in einzelnen Abagios eine fanfte Melancholie ausspricht, verscheucht bas darauffolgende Kinale durch gesunde Freudigkeit ebenso rasch jedes Wölkchen, bas es versucht, ben heiteren himmel zu ftoren. Sehr bezeichnend war die Aeußerung der Dame eines hochgestellten funftsinnigen Berliner Sauses, in bem bei Quartettaufführungen immer haydn den Schluß machte. Sie sagte beiläufig: "Nach

<sup>95</sup> Griefinger, Biogr. Rotigen, S. 15.

<sup>96</sup> Reue Zeitschrift f. Muf., 1840, Rr. 27.

der Aufregung durch tieffinnige Compositionen wirkt Sandn's Quartett immer wie ein Brausepulver, bas uns wieder Die frobe Laune giebt und bas Gleichgewicht herstellt." Der Reim, ben handn in diefer Richtung sowohl, wie auch in feinen Somphonien gelegt, hat bei ibm felbst und zunächst bei Mozart Die iconsten Blüthen und Früchte getragen und wuchs bei Beethoven jum mächtigen Baume beran. 97 Reichardt vergleicht Saydn's Schöpfungen mit einem lieblichen phantaftischen Gartenhaus, von Mozart zum Valast umgewandelt, dem dann Beethoven einen fühn anstrebenden Thurm auffette 98 - ein Bergleich, gegen ben manches einzuwenden wäre. Es ist bekannt, mit welch besonberem Kleik Mozart 6 Quartette componirt batte, um fie Havdn zu widmen — "es war Schuldigkeit von mir" (fagt er), "denn von ibm babe ich gelernt, wie man Quartette fcreiben muffe." -"Welch ein Schwung, welch eine Anmuth in den Motiven", entgegnete Rossini in freundschaftlichem Verkehr gegen Siller 99, "es sind reizende Werke diese Quartette; welch ein liebevoller Berkehr der Instrumente unter einander! Und welche Keinbeit in den Modulationen!" Rossini lernte Handn's Quartette in seiner Anabenzeit zu Bologna kennen. Er batte selbst ein Streichquartett zusammengebracht, in welchem er, so gut es ging, die Bratiche spielte. "Der erfte Geiger" (fahrt Roffini fort) "batte anfänglich nur wenige Werke Handn's, ich war aber immer hinter ihm ber, sich mehr und mehr kommen zu lassen und so lernte ich nach und nach eine ziemliche Anzahl tennen; ich studirte damals Handn mit besonderer Borliebe." So icatten bie Meifter in ben verschiebenften Musikepochen Sandn's Quartette und auch in unserer Zeit halten wirkliche Rünftler noch immer fest zu ihm und legen ihn ihren Brogrammen zu Grunde. Hat doch auch Beethoven, dem Saydn in seinen letteren Quartetten bäufig näber steht als Mozart, fich ein Sapon's ides Quartett (Es-dur, op. 32, Nr. 1) eigenbandig in Bartitur

<sup>97 &</sup>quot;Es find gleichsam Anospe, Bluthe und Frucht, die wir auseinander hervorgehen sehen." David Fr. Strauß giebt auch bier treffende Bemerkungen über die Quartettmusit der drei Meister. Der alte und der neue Glaube. 3. Aust., S. 367.

<sup>98</sup> Bertraute Briefe, I, S. 231.

<sup>99</sup> F. Biller, Aus bem Tonleben unferer Beit. Bb. II, S. 28.

gesett. Wenn auch Neid oder Unverstand schon bei Ledzeiten Haydn's an seinen Verdiensten um die Entwickelung der Instrumentalmusik zuweilen mäkelte: im Punkte der Quartette wagte ihm Niemand zu nahe zu treten. Eine artige Anekdote erzählt uns hierüber Neukomm, dem sie von Haydn selbst mitgetheilt wurde. Wenzel Müller, der langjährige Kapellmeister im Leopoldstädter Theater in Wien, führte einst einen Freund bei Haydn ein. Der Fremde erschöpfte sich in enthusiastischen Lobeserhebungen, die Haydn mit der ihm eigenen Bescheidenheit sanst abwehrte. Der eitle Müller aber, ausgereizt darüber, daß er selber dabei ganz umgangen wurde, plazte endlich heraus: "Ja, das muß wahr sein, Herr von Haydn, in Quartetten thut es Ihnen Niemand gleich!" Worauf Haydn gutmüthig antwortete: "Traurig genug, mein lieber Müller, daß ich sonst nichts geslernt habe." 100

Handn felbst nannte seine ersten Quartette Caffationen, auch Divertimenti und Notturni. Als er anfing, sich in biefer Mufikaattung zu versuchen, wird ihm zunächt wohl nur der Bunich vorgeschwebt haben, sich seinem Wirthe bankbar zu bezeigen. Mag er auch bagegen protestiren, baß er in seinem Leben nie ein Schnellschreiber gewesen sei — biesmal floß ihm die Arbeit leicht von der Hand. Wie konnte es auch anders sein: Aufmunterung von theilnehmender Umgebung, keine Sorge ums tägliche Brod, ringsum die fraftige herrliche Natur - jeder balbwegs begabte Kunftjunger batte ba aufthauen muffen und um wie vielmehr erft handn, beffen Schaffensfreudigkeit jeder Takt verräth. Quartett folgte auf Quartett und mit jedem ftrömten dem glücklichen jungen Manne neue Ideen zu. mag er felber erftaunt gewesen sein, als er bas erfte halbbutend vor sich fertig liegen sab; wie mag er sich stolz und freudig gefühlt haben, burch sein Talent anderen Menschen, und obendrein seinen Wohlthätern beitere Stunden bieten zu können. Diefer Drang, seinen Mitmenschen Freude zu bereiten, geleitete ibn burchs ganze Leben, und das Bewußtsein, dies zu vermögen, iouf in ibm jenen Seelenfrieden, der seinen Werken ben Stempel keuschefter Innerlichkeit verlieh. Mit ber innigsten Rührung erinnerte sich Reichardt, wie handn's munteres und launiges

<sup>100</sup> Reutomm's Notizen zu Dies (G. 224) aus D. Jahn's Sanbniana.

erstes Quartett sein frühester Kunstgenuß und zugleich der schönste "Paradeur" seiner frühen Knabenvirtuosität im Hause des Grasen Kaiserling in Königsberg gewesen sei. <sup>1</sup> Haydn's erste Quartette, so weit sie gegen die Mitte der 60er Jahre bekannt wurden, gesielen ungemein durch ihre Naivetät und Munterkeit. Anderseits aber schrie man, wie wir früher schon gesehen, über Herabewürdigung der Kunst durch komische Tändeleien, nicht bedenkend, daß auch der Humor Ernst und gründliche Kenntnisse erfordert. Haydn's Neuerung aber, die Melodie in der Octav zu verstärken, fand man geradezu unerhört.

Man darf annehmen, daß Saydn seine ersten 18 Quartette in der Reibenfolge verzeichnete, wie sie entstanden sind; ihre mehr und mehr zunehmende Sicherheit, Erfindung und breitere Ausführung deutet darauf bin. Bei Rusammenstellung ber späteren Quartette aber hat haydn notorisch, wie fonft nirgends, auf dronologische Folge Rücksicht genommen und können wir auch daraus seine Borliebe für diese Musikaattung erkennen. Ob er bei zunehmender Bervollkommnung die ersten 18 Nummern, die sich noch nicht an die strenge Quartettform balten. ben späteren einverleibt miffen wollte, wird tropbem, daß er fie doch selbst in diese Rubrik aufnahm, vielfach bezweifelt; Herr Artaria namentlich behauptet, von feinem Bater oft gebort zu haben, daß Hapdn seine Quartette mit der 19. Nummer (op. 9, Nr. 1) begonnen wiffen wollte und in diesem Sinne ist auch ber gestochene thematische Katalog ber Quartette bei Artaria verfakt, bei dem denn auch das überall und sonderbarerweise felbst von Handn unter die Quartette aufgenommene Werk "Die 7 Worte Christi am Kreuze", ausgelassen ist. Und das mit

<sup>1</sup> Bertraute Briefe, Bb. I, 451. Siehe auch D. M. Schletterer: 3. F. Reicharbt, Bb. I, 1865, S. 61. hier erfahren wir auch von bem einzigen Manne, ber hahdn "ben ebenso beschiebenen als genialen Künftler" selbst seine Quartette spielen hörte. Es war ber in Ballenftäbt verstorbene Major Beirach, ein ebler eifriger Musitfreund, ber im siebenjährigen Kriege in taiserliche Gefangenschaft gerieth und "bei bem Ebelmann, auf bessen Güter hahdn geboren war, einquartiert lag" (wohl nur eine Berwechselung mit Fürnberg in Beinzirl). Beirach erzählt weiter: "Der bis zur Aengstlichkeit bescheibene Mann war, ohnerachtet alle Anwesenden von seinen Compositionen entzückt waren, nicht zu liberzeugen, daß seine Arbeiten werth seien, in der musikalischen Belt bekannt gemacht zu werden."

Recht, da diese Nummern, obendrein nur arrangirt, mit den wirklichen Quartetten nichts zu schaffen haben. Mit Unrecht aber hat man die ersten 18 Nummern, welche doch zum Berständnisse Haydn's so unumgänglich nothwendig sind, in einigen Collectivausgaben ausgelassen.

Die erste Anzeige von Sandn'iden Quartetten findet man im "Berzeichniß musikalischer Bucher" u. f. w. von Bernh. Chriftoph Breitkopf und Sohn, 3. Ausgabe 1763. Der "Anhang einiger neuer geschriebenen Musicalien" fagt S. 88: Savben. VIII Quadros à 2 V. V. e Bass. Dieselben ericbienen 1765 im thematischen Rataloge genauer bezeichnet und find nach Hapdn's Berzeichniß die Nummern 1, 7, 2, 6, 3, 4 (ein Quartett murde nie gedruckt, ein zweites fehlt bei handn überhaupt). Es folgen bann in bemselben Jahr VI Cassationes, nach Sandn's Ratalog Rr. 8, 10, 11, 9, 12 (eine Rummer fanden wir icon bei ben Divertimenti). Die nächftfolgenden Quartette, die bei Breitfopf angezeigt find, fallen icon über die ersten 18 binaus: es feblen also ganzlich die Nummern 5 und 13 bis 18. Beffer fieht es in ben gestochenen frangofischen Ausgaben aus; alle 18 Nummern erschienen in den Jahren 1764—1769 unter oeuvre 1, 2, 3 und sind Benier, La Chevardière und Le Duc als Berleger genannt. Der Titel ber ersten sechs Quartette lautet: Six Simphonies ou quatuors dialogués pour deux Violons, Alto Viola et Basse obligés, composés par Mr. Havden. Maître de Musique à Vienne. Mis au jour par Mr. de La Chevardière à Paris. (Sinfonia bebeutete nach bamaligem Begriff jedes Musikftud, in dem wenigstens 3 Instrumente concertirend beschäftigt waren.) Auch Benier gab gleichzeitig Haydn's Quartette in der Sammlung Symphonies périodiques pour deux violons etc. (Nr. 14 di varii autori) beraus. (Im Rabre 1763 erschienen in derselben Sammlung Quartette von J. C. Bach, Jomelli, Stamit und Boccherini, also mehr ober weniger gleichzeitig componirt mit den Haydn'schen.) Sieber zuerst gab alle getrennt erschienenen Quartette Sandn's, so weit fie vorlagen, in einer einzigen Sammlung heraus; später folgte Plevel mit seiner fplendid ausgestatteten Ausgabe in 4 großen Foliobanden, mit

<sup>2</sup> Die erfte Ausgabe veröffentlichte Joh. Gottlob Immanuel Breitkopf im Sabre 1760.

Handn's Porträt und dem Consul Bonaparte gewidmet; darin sind auch alle ersten 18 Quartette ausgenommen, nur sehlen die drei letzten damals noch nicht geschriebenen Rummern; endlich noch erschienen die Quartette auch bei Imbault (56 Rummern), Janet und Cotelle. Im Jahre 1765 sinden wir die ersten 6 Quartette, oeuvre I, auch schon in Amsterdam und im Juli desselben Jahres sind sie als vorräthig angekündigt von R. Bremner in London. Es beweist uns dies, wie rasch und weit verbreitet Handn's Name schon in den 60er Jahren war und daß das wahre Genie wie immer, auch von einem so stillen und entlegenen Orte aus, wie Eisenstadt, sich Bahn zu brechen weiß.

Es folgen nun die Anfangstakte der ersten 18 Quartette in der Ordnung, wie sie Haydn's thematischer Katalog bringt, die auch in der Partiturausgabe von Trautwein (Kr. 58—75), von Heckel (Kr. 1—18), und in den Stimmenausgaben von Peters (Cahier 18—22), Litolff (Kr. 1—18) und Holle (Kr. 65—82) beibebalten ist.



<sup>3</sup> Eug. Sauzay, Étude sur le quatuor, p. 40.



Nr. 1 (vergl. S. 185), fünffätig wie die nächstfolgenden 4 Quartette, zeigt bereits einen gewandten Componisten; er balt sich zwar nur auf grader Straße, aber mas er bringt, ift ungefucht, frisch und von wahrer Schaffensfreude belebt. Gleich ber erste Sat, ber die Erposition, ben Grundcharakter bes Ganzen andeuten foll, spricht bies burch bie Bahl ber Taktart und des Zeitmaßes aus und pflanzt damit gleichsam das Panier auf für die ganze Quartettgruppe, das Losungswort tragend: Frohfinn und Fröhlichkeit. Die Form ist die allereinfachste: nach dem Schlusse des ersten Themas folgt ohne weitere Mobulation ber zweite Gebanke in der Tonart der Oberdominante; einige Schluftakte — und der erste Theil ist fertig. Im zweiten Theile beginnt die hier noch außerst furz gehaltene Durchführungs= ober Mittelfatgruppe, mit Motiven aus bem erften Theile gebildet, worauf der erste Sat sich wiederholt (der zweite Gedanke natürlich in der Haupttonart) und zwar ohne

jeben weiteren Zusat. Jeber Theil wird wiederholt und so fordert es auch das humorvolle Finale. (In unserer Zeit haben namhafte Künstler diese Repetition unterlassen und gewiß mit Unrecht, namentlich was den ersten Theil betrist, der doch die Elemente der späteren Durchführung enthält und daher mit Nachdruck zu Gehör gebracht werden muß.) Zwei Menuette umschließen den dritten Sat, ein stimmungsvolles Abagio mit hübscher Cantilene der ersten Bioline, welche die andern Instrumente barmonisch ergänzen.

Nr. 2 bat einen ichon etwas ausgeführteren erften. Sat mit knappen Motiven; auch ber britte Sat, abermals ein Abagio mit melodieführender Brimgeige, wagt einen weiteren Schritt vorwärts; nicht minder überrascht auch das ernst und edel gehaltene Trio des zweiten Menuett. Das Presto gleicht einigen ted hingeworfenen Feberstrichen; von guter Wirtung find bie Spucopen in den Mittelstimmen. Die Trios anbelangend, zählen wir in diesen 18 Quartetten 11 Nummern in Moll, fast durch= gebends wahrhaft kunstreich geschliffene Chelsteine, burch Eigenthümlichkeit, originelle Erfindung und meift ernsthaften Zug Ohne Zweifel hat Handn diese kleinen Sate hervorstechend. mit besonderer Vorliebe behandelt. Daß aber die Wahl der Molltonart bei Haydn, wie ja auch bei Mozart, überhaupt einen Einfluß auf die jeweilige Stimmung hatte, werden wir in Rufunft noch oft fich bestätigen feben.

Rr. 3 beginnt mit einem längeren Abagio, aus einem einzigen aber längeren Theile bestehend. Den Gesang der ersten Bioline imitirt zum Theil die zweite, dann geht wieder diese mit der Viola zusammen; das zierliche Trio des ersten Menuett huscht diesmal wie ein lichtes Bölkchen vorüber. Der dritte Sat ist zum erstenmale ein allerliebstes aus vier Theilen bestehendes Presto, in dem bald diese bald zene Stimmen paarweise zusammengehen und vorübergehend sich auch alle vier die Hände reichen. Der hübsche zweite Menuett hat ein noch hübscheres seingezeichnetes Trio, D-moll, in dem sich die Achtel von

<sup>4</sup> Das erfte Quartett Habbn's gab Beranlaffung zu einer Rovelle, bie in ber "Ibuna" für 1855 erschien und burch mehrere Zeitungen wanderte. Die in einer berartigen Arbeit erlaubte Billiur mit Thatsachen barf wohl nicht erft betont werben.

ben getragenen Noten (erste Bioline, und Biola gehen in Oktaven) wirkungsvoll abheben. Im Presto, diesmal nur ein einziger aber längerer Sat, erzeugt die abwechselnde Vertheilung der Motive ein Bild äußerster Lebhaftigkeit; die Theilchen slattern von Stimme zu Stimme, paaren sich zu Sähen, lösen sich wieder los, wenden sich neuen Körperchen zu und so wird auch das kleinste Motiv ausgenutzt und kommt stellenweise zur Selbstsftändigkeit.

Nr. 4 hat die Saheintheilung des ersten Quartetts: erster und letzter Sah Presto, letzterer der bedeutendere; dritter Sah Adagio, in dem außer der Prim auch die andern Instrumente melodiösen Antheil nehmen; das Trio, G=moll, zum ersten Menuett hat fast etwas Trohiges, den rollenden Ackteln gegen=über antwortet die erste Bigline in kräftigen Accorden oder schwebt über ihrer Begleitung in schmerzhaftem Gesange; auch das Trio zum zweiten Menuett, abermals G=moll, ist interessant, namentlich ist das erste Motiv im zweiten Theile hartnäckig durchgeführt.

Nr. 5 fehlt in Breitkopf's thematischem und merkwürdiger= weise auch in Handn's Entwurf-Ratalog. Bum erstenmale haben wir es mit einem breisätigen, besonders bemerkenswertben Quartett zu thun. Unzweifelhaft mar es ursprünglich im Geifte einer Symphonie nicht nur gedacht, sondern auch wirklich so - ausgeführt und ware somit ber erften Symphonie Banbn's noch vorangegangen. Die Benutung mit 2 hörnern und 2 Oboen findet fich in Göttweig und in Breitkoppe Sammlung (bort in die Zeit vor 1757 gesett). Der Charafter ist ein vor= wiegend fraftiger; icon ber erfte breiter angelegte Sat mit seinen wirkungsvollen Syncopen hat symphonischen Anstrich. Das rubia gebaltene Andante mit forgfältig gearbeitetem Baffe balt die gleiche Stimmung durchaus fest und schielt ebenfalls · wie verstohlen nach der Symphonie. Im letten Sate gebt alles lebhaft zu; terngefund und frisch in feinem Befen ftreift berselbe wohl auch an die Toccata an. Das ganze Quartett.

<sup>5</sup> In Wien spielten bie Florentiner biefes Quartett im November 1870 und bas Publicum applaubirte, als hatte es eines ber größeren Quartette Danbn's gebort.

Bohl, Saptn. I.

namentlich aber der dritte Satz dürfte für etwas vorgerücktere Schüler eine passende Aufgabe im Ensemblespiel bilden. Rebst diesem Quartett sindet man auch die späteren Nummern 9 und 11 mit 2 Waldhörnern vor. Diese Berbindung mit Saiteninstrumenten war seinerzeit beliebt; Mozart's Divertimenti (v. Röchel's Ratalog Nr. 287 und 394) sind ähnliche Arbeiten; die Hörner blieben auf Naturtöne beschränkt; hatten gelegentlich kurze Soli, füllten nach Bedürsniß die Harmonie aus und verliehen den Tonstüden eine anziehende Tonsarbe.

Ar. 6, wiederum fünffätzig, wie auch die nächstfolgenden 6 Quartette, hat als 3. Sat ein reizendes Adagio, die Primseige sich in einer herzinnigen Cantilene wiegend, die andern Instrumente pizzicato als Geleit dienend, dazu das durch Sorsdinen erzeugte Halbdunkel — eine Serenade, wie sie das rosigste Kind nicht schöner sich wünschen könnte. Im zweiten Menuett fällt in beiden Theilen die ungrade Taktzahl (9) auf, die durch die Einschaltung des 5. Taktes entsteht; beide Violinen, dann Viola und Baß gehen durchaus in Oktaven, der Sat ist demnach eigentlich nur ein zweistimmiger. Das Trio hat wieder Molltonart und schlägt ebenso wieder einen ernsteren Ton an. Der letzte Sat, Presto, fertigt das Quartett mit einigen leichten Strichen rasch ab.

Nr. 7 hat einen kerniger ersten Menuett; im Trio, wiederum Moll und von besonderer Ersindung, wiederholt sich das Ansesangsmotiv hartnäckig bis zum Schlusse. Im Abagio, ein läusgerer Sat in einem Theile, ist die erste Violine die tonsangebende; ein munteres doch sicher angelegtes Allegro beschließt das Ganze.

Nr. 8 hat wieder zwei Trio in Moll und jedes originell; im 3. Sat, Adagio, wagt sich die erste Violine zum erstenmal an Terzen- und Sertgriffe und vor und nach der Fermate gewinnt dieser längere Sat noch an Interesse. Der lette Sat ist voll necksicher Einfälle, siehe namentlich vor der Haltpause die erste Violine.

Nr. 9 hatte ursprünglich einen Aufput von 2 Hörnern; so sindet man es in Haydn's Entwurstataloge (Div. ex E-mol a sei), in der Zittauer= und Breitkopf=Sammlung, in Breitkopf's Ka=talog 1765 (Cassatio Nr. 4) und in der französischen Ausgabe (oeuvre III, Nr. 1). Der erste Sat hat vorwiegend fräftigen

Allegrocharakter. Der kurze aber hübsche 3. Sat, Abagio mit Sordinen, hat eine leicht an Mozart streisende Gesangsmelodie und eine wohlgesättigte Begleitung. Der zweite Menuett ist alternativo, b. i. nach demselben wird das Trio, dann nach jeder Wiederholung des Menuett eine der folgenden 3 Barianten gespielt und eudlich mit dem Menuett, in dem die viermal von allen Instrumenten ausgesührten Pizzicatoaccorde-sich glänzend abheben, geschlossen. Der letzte Sat, Allegro, harmonirt ganz wohl mit dem ersten Sat; man vergleiche das kräftige Ansangsmotiv, das wie ein Wahlspruch anhebt und im zweiten Theile gleich einem Aufrus vom Bat viermal wiederholt wird.

Rr. 10 zeigt uns; gleich so manchen der früheren Sätze, wie im Verlauf der Arbeit Haydn die Kräfte gewachsen sind. Gleich der erste Satz spricht dafür; von guter Wirkung ist hier namentlich die, den Haltpunkt einleitende Steigerung und der piano-Einsatz nach der Generalpause. Der dritte Satz, F-moll, Adagio non troppo, ist ein edler Gesang, der auch in einem reiseren Werke Haydn's würdig seinen Platz ausfüllen würde. Das zweite Trio ergeht sich im zweiten Theile, der Natur des ¾ Taktes widerstrebend, in humoristischem Wechsel von Achtel- und Viertelnoten. Das frische Allegro des letzten Satzs entspricht dem Werth der übrigen Sätze.

Ar. 11 ist das dritte Quartett, das sich in Breitsops Sammlung und thematischem Kataloge und in der französischen Ausgabe (oeuvre III, Kr. 3) mit dem Zusat zweier Waldbörner vorsindet. Im ersten Sate scheinen sich die Instrumente wohlsgesällig auf dem Ansagsmotive zu wiegen; im zweiten Theile tritt gegen das Ende ganz unmotivirt ein Adagio von nur 3 Takten auf, das uns mit seinem Trugschluß und der Haltpause etwas Besonderes erwarten läßt; doch unbekümmert um unsere Neugierde geht es mit dem ersten Motive ked auf der Tonica der Hauptonart weiter, in els Takten dem Schlusse zuseilend. Interessant ist wieder das erste, in allen Stimmen meisterhaft ausgearbeitete Trio, Demost. Im dritten Sate, Largo cantabile, hat die erste Violine eine besonders breite Cantilene, von der 2. Violine und Viola meist in Syncopen

<sup>6</sup> Danbn's Ratalog fagt Allegro moberato, nicht molto, wie bie verichiebenen Ausgaben bezeichnen.

begleitet. Auch das 2. Trio ist eigenthümlich behandelt; die hier von Bioline und Biola ausgeführten Solostellen hatten ursprünglich die Hörner. Der letzte Sat, Presto, ist eines der bisher kürzesten und beweglichsten Finale Haydn's, in dem die erste Bioline in leichtem Sechzehntelstuge dahineilt — ein unsverkennbarer Borläuser des so wohlbekannten Paradesates aus dem Dedur-Quartett op. 65.

Nr. 12 beginnt mit einem gemüthvollen Thema mit Bariationen und kurzem Coda; wer von den Primgeigern Triller liebt, wird die dritte den übrigen Bariationen vorziehen. Das erste Trio hat ein durchgeführtes Triolenmotiv, von dem sich nur der Baß ferne hält. Zum zweitenmale begegnen wir als dritten Sat einem Presto; ked hingeworsen, trisst sein Thema die gesunde Bolksweise, die auch der AssdursAbsat anschlägt; es ist die helle Freude, die sich's in sast ausgelassenem Judel wohl sein läßt. Um so ernster stimmt der daraussolgende Menuett und namentlich dessen Trio, Bsmoll, das sich jedoch gerade diessmal leider nur in der knappesten Grenze von 8 und 8 Takten hält. Ein lebhaftes Presto schließt dies wunderliche Quartett, dessen Sätze sich nur ungern zu einem Ganzen fügen zu wollen schienen.

Nr. 13, viersätig, mählt jum frischen ersten Sate endlich auch den Biervierteltatt. Ein markiger Charakter berricht bier por; zu beachten ift das Basmotiv im 24. Takte, das dann zweimal wiederkehrt, jedesmal von der Biola imitirt, während die erste Bioline mit einem neuen Motive dreimal ansett. Das erste Trio bewegt sich im echten Volkston; von bubschem Effekt find bier die eingeschalteten Bizzicatostellen. Als britter Sat folgt ein Andantino grazioso, % Takt, beibe Biolinen con sordini, Viola und Baß pizzicato; die erste Violine hat den Gesang, die aweite begleitet in Sechzebnteln. Es ist eine ausaesprochene Serenade voll kindlicher Einfalt, Seligkeit und Uniculd, ein Rosenbusch, ber uns mit neidloser Freigebigkeit mit Blüthen überschüttet und uns alles Leid der Welt vergeffen Nur das teuschefte Gemuth, dem jeder unreine Gedanke fremd mar, konnte so in Tonen bichten. Das Chenbild bieser Sekenade werben wir weiter unten kennen lernen. Sat, ein lebensfrohes Presto, leitet pianissimo mit gehaltenen Noten ein, gleichsam ein Sinnspruch, der am Schlusse wiederkehrt; bei dem letten Eintritt des Hauptthemas finden wir abers mals den Zusammengang in Octaven.

Ar. 14 ist das zweite Quartett mit nur drei Sätzen: ein Andante (Fantasia) mit Bariationen, ein hübscher Menuett mit leierartigem Trio und ein Presto, das weit vorgreist; letzeres, in der Anlage breiter und freier, ist der längste aller disherigen Sätze (508 Takte), voll humoristischer Laune, Heiterkeit und reicher Abwechselung an Ideen, wohl entsprechend dem lebhasten Finale einer komischen Operette, der hier eben nur der entsprechende Text sehlt; auch treten hier marschartige und im Bolkston gehaltene Parthien auf, etwa zur Zeit beliebte Melodien.

Rr. 15, viersätig, beginnt und schließt mit Presto; bem ersten Sate solgt ein Largo, das der ersten Bioline Gelegenheit zu schönem Bortrag bietet und ihr zum erstenmale auch Octavensgriffe zumuthet. Menuett und Trio sind reizend; der Menuett, eine Art Musette, das Trio, wiederum Moll, vielleicht das schönste der ganzen Sammlung. Auch hier ist Haydn wieder um zwanzig und mehr Jahre voraus. Singeschoben in eines der späteren Quartette würde kaum Jemand dessen frühzeitige Entstehung ahnen. Das Beder'sche Quartett hat dieses immerphin bedenkliche Versahren wirklich und mit Glück bei Gelegeneheit der Aufsührung des Quartetts, op. 65, Kr. 5, versucht. Der letzte Satz stellt sich dem des vorhergehenden Quartetts durch ergöhlichen Humor an die Seite.

Nr. 16 ist das einzige Quartett pon nur zwei Sähen. Der erste birgt so manche schöne Stelle; man beachte die Takte von 33 auswärts (bei Takt 37 mit dem Anklange an das reizende Terzett, A-dur %, aus Don Juan), die Takte 51 und weiter-bin, bei Takt 58 die in Octaven beginnende Melodie, von erster Bioline und Biola geführt, die letzten 12 Takte beider Theile mit der Licenz in der ersten Bioline. Der zweite Sah, zum erstenmale mit Adagio und Presto wechselnd, hat vorwiegend kräftigen Charakter.

Nr. 17, viersätig, wie auch das nächstfolgende Quartett, klingt mit seinem frischen und lebendigen ersten Sate wiedersholt an populäre Melodien an. Das Andante cantabile bedarf keiner weiteren Anpreisung, es ist die zuerst durch das Florenstiner Quartett bekannt gewordene einfache und doch so reizende

Serenade, die in unsern Tagen in unzähligen Arrangements als rasch erkorener Liebling ihren Weg durch die Welt genommen hat. Die willkürliche Bezeichnung entspricht dem lieblichen Charakter dieses Tonstüdes, dem bei aller Naivetät und kindzlicher Einfalt ein leiser Anslug von Sehnsucht (siehe Takt 25 auswärts vor dem Schlusse) gar wohl ansteht. Auch der gleiche Gefühlsausdruck bei Hahn und Mozart verdient Beachtung (vergl. Takte 22—24 vor dem Schlusse und die erste Arie der Zerline bei der Stelle stard qui come agnellina). Ein Scherzgando, luftig und lustig, bildet diesmal den Schluß.

Rr. 18 bringt im ersten Sape, 2. Theil, eine breit ausgesponnene Durchführung. In dem sorgfältig ausgeführten Adagio hat die melodieführende erste Violine reich verzierte Gänge. Im Menuett mahnen die ersten und letzten Takte unswillkürlich an die Weise eines Wallfahrtsliedes; das Trio hält sich im lustigeren Bolkston. Das lebendige Scherzando zum Schlusse überschüttet uns noch mit einer Fülle populärer Melosdien, siehe besonders die Takte 13—20.

Außer biesen 18 Quartetten sinden wir noch vier vereinzelte Rummern in Breitsops thematischem Kataloge, von denen aber nur eine einzige, wie wir schon S. 258 gesehen haben, bei Hahd vie geistlichen Stifte Göttweig und Kremsmünster und die Zittauer Sammlung zählen noch einige weitere Quartette auf 7, durch deren nähere Bekanntschaft wir aber nichts gewinnen. Doch sei hier das erwähnte Quartett (Breitsops Katalog 1765: VIII Quadri, Nr. 6) hier einbezogen, da es unzweiselhaft echt Haydnisch ist, noch in die 50er Jahre fällt und von Haydn selbst in seinem Entwurfstataloge, wie auch in der Breitsops-Sammlung mit bemerkenswerther Achtsamkeit als "ein nicht gestochenes Quartett" bezeichnet ist, das er also nicht gerade vergessen wissen wollte. Hier folgt der Ansang des ersten Sases:

<sup>• 7</sup> Auch hier wie bei ben Quintetten sinben wir Handn's Namen misstraucht. Es erschienen: Sei Quartetti per due Violini, Alto e Violoncello dall' Sig. Gius. Hayden à la Corte di Vienna. Opera XXII. à Paris chez Mr. Durieu, musicien et éditeur etc., imprimé par Bernard.



Wie es vorliegt, reiht sich dieses auf die Seite geschobene Quartett ben ichmächeren Divertimenti an; von keinem ber fünf Sate ift etwas speciell Bemerkenswertbes zu sagen. Im ersten Sat wird das von der ersten Bioline zuerst allein aufgestellte Motiv bann von je zwei Instrumenten wiederholt, auch in der Umtebrung wiedergebracht; mehrere Themas treten auf, aber keines zeigt fruchtbringende Kraft. Die sonderbare Taktzahl im ersten Menuett (7) wird burch Ginschaltung bes fehlenden dritten Taktes (muthmaklich ein Verseben des Covisten) etwa burd Wiederholung des zweiten Tattes ausgeglichen. Das Trio, C-moll, fast nur aus dem Motiv der zweiten Bioline gebildet. bietet ein bewegtes Bilden. Im Abagio, Bedur, ist die erste Bioline melodieführend; die zweite Bioline und Biola bealeiten burchaus imitirend in Gruppen von Achtelnoten und geben baburch auch biesem Sate Beweglichkeit. Nach bem zweiten Denuett folgt bas Kinale, ein gesprächiges Prefto, beffen Durch= führungsgruppe im zweiten Theile bas hauptmotip zu Grunde liegt. Dieses Quartett kann nur gleichzeitig mit ben erften Rummern dieser Gattung entstanden sein; nachdem aber Nummer auf Rummer beffer gludte, mag fich haben allerdings nicht haben entschließen konnen, die Babl berfelben burch ein im Grunde boch schwächeres Produkt zu vermehren, das ihm wohl nur in ber Erinnerung an die seitdem durch Meiß und raftloses Stubium errungenen Fortschritte auch später noch begreiflicherweise Intereffe einflößen mußte.

Wenn auch obige 18 Quartette noch nicht alle wesentlichen Ersordernisse dieser Kunstgattung besitzen, so lernen wir doch, und dieses kann nicht oft genug betont werden, gerade an ihnen Handn's künstlerische Entwicklung in lohnendster Weise kennen, und sie werden, ab und zu im Wechsel mit seinen größeren Quartetten in geselligen Kreisen gespielt, nicht allein dem historischen Interesse genügen, sondern mitunter auch überraschend anregend wirken, nur muß man den richtigen Maßstab an sie legen und nicht vergessen, daß sie sich aus sich selbst heraus-

arbeiten mußten, Setlinge beffelben Erdreichs, dem in ihren Nachfolgern die schönsten Früchte entsproffen.

Bu Baydn's Jugendzeit waren Streich-Trios febr beliebt: die hinreichende Sarmonie, welche mit 3 Anstrumenten erzielt werden kann und die größere Leichtigkeit, die erforderlichen Spieler zusammen zu bringen, ermunterte wohl hauptsächlich die Componisten zu berartigen Arbeiten. Ursprünglich maren es, genauer betrachtet, eigentlich nur Solos mit Begleitung zweier Instrumente; bald jedoch fing man an jedes Instrument concertirend zu bebandeln und nannte die Trios dann auch Som= Porpora z. B. gab in London im phonien (vergl, S. 333). Jahre 1735 Sei Sinfonie di Camera für 2 Biolinen und Baß beraus, die aber noch böchst armlichen Instrumentalsat bekunden. Unter die ersten Componisten, welche für 3 obligate Instrumente schrieben, werden Sammartini, Balladini, Gasparini, Tartini Bb. Eman. Bach componirte zu Ende und Jomelli gezählt. ber 40er Jahre Trios (sie erschienen mit langer eigenthümlicher Vorrede bei Schmidt in Nürnberg), welche noch gang ber alten Schule angehören. 8 Breitkopf's thematischer Katalog (1762) nennt eine lange Reihe Componisten in diesem Kache. Darunter 3. Seb. Bach, F. W. Bach, Benba, Brioschi, Cammerlober, Enderlein, Faich, Gebel, Graun, Gravina, Barrer, Bandel, Janitsch, Krause, Martino, Moselle, Leop. Mozart, Neruda, Baganelli, Berez, und unter ben Wienern: Fauner, Holzbauer, Rohaut, J. G. Orsler, Bichler, Reutter und Wagenseil. haydn schon zu Anfang ber 50er Jahre und gewiß auch bei Fürnberg Trios componirte, haben wir früher geseben; was barüber noch S. 259 porläufig gesagt murbe, findet bier bie nöthige Erganzung. Die erste Anzeige von VI Trios erscheint in Breitkopf's "Verzeichniß musikalischer Bücher" ("Anbang einiger neuer geschriebener Musicalien") im Jahre 1763. selben sind dann im thematischen Kataloge von 1766 genauer bezeichnet. Ein zweites Halbdutend und zwei vereinzelte folgten im Jahre 1767. Eines ausgenommen, steben sie alle in Havon's

<sup>8</sup> C. S. Bitter, C. Ph. Em. Bach, S. 59.

<sup>9</sup> Diese erschienen gestochen bei La Chevarbière, Sieber u. A. in Paris und jum Theil auch als op. 8 bei hummel in Amsterbam.

Katalog und sind Originalwerke, ebenso die in diese Zeit fallenben zwei Rummern aus der Simrock'schen Sammlung und die 6 bei T. Mollo (Artaria) in 2 Heften erschienenen Trois Trios originaux. Bon den bei Hahdn angeführten 21 Rummern sind somit 16 veröffentlicht; 1 Trio ist in geschriebenen Stimmen in der Artaria-Sammlung, 4 sind verschollen. Artaria besitzt ferner noch eine Anzahl in Stimmen ausgesetzter Trios, die wohl ebenfalls zum Theil original sein dürften, obwohl sie bei Hahdn sehlen (einige erschienen bei Simrock); vorzugsweise aber sind es in mannigsacher Besetzung übertragene Barytonstücke, die dann, ost abermals umgeschrieben, durch den Druck versöffentlicht wurden.

Es folgen nun hier nach Handn's Katalog (mit Ausnahme der dort fehlenden 2 letten Nummern) die Anfänge jener Oris ginal-Trios, die der Zeit bis Ende 1766 angehören:





Bon diesen Trios sind in Breitkops's Katalog im Jahre 1766 angezeigt die Nummern 15, 11, 13, 14, 10, 12; im Jahre 1767 Nummer 1 bis 4, 7 und 9, serner 17 und 6. 10 Bei T. Mollo (Artaria) erschienen in neuer Aussage die im Jahre 1774 vom k. k. priv. Realzeitungscomptoir angezeigten Trois Trios orginaux pour deux Violons et Violoncelle (2 Hefte), hier die Nummern 12, 16, 15; 3, 2, 4 (also, mit Ausnahme von Nr. 16 nur eine Reproduction einzelner Nummern der vorzenannten Sammlungen); bei N. Simrod erschienen im ersten Hefte der Trios die Nummern 5 und 8 11; Nr. 18 ist das vorzlette der in Amsterdam erschienenen 6 Trips, op. 8.

Mit Ausnahme von Nr. 5 und 18 sind alle Trios dreis fätzig (Nr. 5 hat 2, Nr. 18 dagegen 4 Sätze), meistens Allegro oder Adagio, Menuett, Presto oder Tempo di Minuetto (zum

<sup>10</sup> Rr. 17 ist in ber Artaria - Sammlung; Rr. 6 ebenfalls, aber unter ber Bezeichnung Violino solo, Viola concertata, con Basso.

<sup>11</sup> Six Trios pour deux Violons et Violoncelle a l'usage des commançans. Cahier I. Die anbern Nummern find in ber vorermähnten Artaria-Sammlung; ebenso im 2. hefte die Nummern 1 und 4; bagegen find die anbern nur übertragene Barpton-Trios.

Theil mit Variationen). Die Sätze sind fast alle zweitheilig, die erste Bioline reich sigurirt; vortheilhaft hervortretend sind die Rummern 1—4, 7—9, 13, 14, 16 und 18, obwohl Haydn's Eigenthümlichkeit hier nur erst angedeutet ist; vergebens würde man hier nach ähnlichen überraschenden Sätzen suchen, wie sie die Quartette bieten; der Abstand ist bedeutend und läßt den Werth und Fortschritt der letzteren erst recht erkennen.

Von einem näheren Eingehen in die S. 230 erwähnten Trios und in mehrere andere Serien muffen wir hier Umgang nehmen; sie würden uns in einen ermüdenden Jergarten führen, bessen Wege zu verfolgen bei der geringeren Bedeutung dieser kleineren Arbeiten kaum der Mühe verlohnen würde.

Handn schrieb auch Streich=Duette, die aber in spätere Jahre sallen, doch sei schon hier bemerkt, daß die meisten der im Druck erschienenen Serien zu 3 und 6 Duetten nur Arrangements aus verschiedenen Werken Haydn's sind, daß wir jedoch in den, in den 70er Jahren componirten, wiederholt und noch in neuerer Zeit neu aufgelegten 6 Violinsoli mit Violabegleitung wirkliche Originalwerke besitzen.

Daß sich hapdn in der ersten bier in Frage stebenden Lebensepoche als Claviercomponist ungleich langsamer ent= widelte, als in den vorerwähnten Rächern, beweisen die uns aus jener Beit erhaltenen Clavierstude jeder Art binlänglich. Aus der frühesten Beit befigen wir kleine Divertimenti, Bariationen, Sonatinen; etwas später folgen größere Solostude und Concertinen mit Begleitung und endlich einige Sonaten, Trios und Concerte. Es find fast burdionittlich ber Ausführung und bem Ausbruck nach anspruchslose Musikstücke, die keine Rachfolger von Bedeutung ahnen laffen. Eine größere Anzahl mögen außerdem verloren gegangen sein, indem sie in den Banden ber Schuler blieben, für die sie, dem augenblicklichen Bedürfniffe genügend, geschrieben wurden. Wir muffen auch bier im Auge behalten, mas zu gleicher Zeit im Clavierfache ericienen war, benn sicherlich wird handn, so außerordentlich angeregt burd Bach's Sonaten und später boch auch in ber Lage, sich manche ber angezeigten Werke, schon des Unterrichts balber, anschaffen zu können, sich bemüht haben, seine Renntniffe

auch nach dieser Richtung zu erweitern. Wenn wir aufs Ge= rathewohl uns im Jahre 1763 umfeben, um zu erfahren, mas benn eigentlich ju jener Zeit von Clavierwerken Jedermann juganglich mar, so finden wir unter ben angezeigten Sonaten außer Bach u. a. die Ramen Ch. Sigm. Binder (4 Serien von je 6 Nummern), Chellery, Fiocco, Fritsch, Galuppi, Gebel, Gerftenberger, Grafe, Barrer, Bartel, Baffe, "Giuseppe Sapben" (1 Divert. per il Cembalo Solo, A-dur 2/4, das erstemal, daß Handn genannt wird), Beinichen, Hurlebusch, J. L. Rrebs, Marullo, Richelmann, Besold, die beiden Rolle, Schaffrath, Scheibe, Umftadt, Schoberth, Wagenseil in Wien u. f. w. Mit Terzetten find genannt: Reichert, Roellig, Wagenseil. Concerten (meift mit 2 Biolinen, Bioloncell und Bag): Abam, Agrell (12 Rummern), Benda, Binder, Birt in Wien, Förster, Graun, Gruner, "Hayden in Vienna" (II Concerti mit 2 Biolinen, Violoncell und Bag, C= und F=dur), homilius, Jenichen, Rirnberger, Matthielli in Wien, Mohrenbeim, Jos. Riepel, G. Stephani, Bagenseil (12 Nummern), Wiedner u. A. - Daß Sandn's Rleiß und Talent ihn auch bier schließlich ben rechten Weg finden ließ, beweift jede neue Folge seiner Clavierwerke. Noch in die letten 60er Sabre fallen einige ber befferen Sonaten und mit benen aus ben nächsten gebn Jahren, die dreimal eine Serie von 6 Nummern aufweisen, hat er uns bereits so ternvolle Stude geliefert, daß sie seitdem in ungabligen neuen Auflagen erschienen und noch beutzutage zu benen gezählt werben, die den Grundstod der klassischen Clavierliteratur bilden. die frühesten Werke betrifft, würden wir, uns nur nach ihrer späten Beröffentlichung baltend, in ber Beitbestimmung ibres Entstehens zur größeren Sälfte irre geben, wenn uns, nebft ihrer an fich nicht zu verkennenden Schreibweise, nicht bie vorhandenen Abschriften und einige Autographe die Sache er= leichterten. Sandn ist in seinem Rataloge auch in ber Rubrik ber Clavierwerke nichts weniger als vollständig, doch hat er hier, mit wenig Ausnahmen, mehr als sonst die Werke früherer und späterer Epoche getrennt und bei ersteren mit merkwürdiger Treue sogar einen Theil der unzweifelhaft frühesten und schwäch= ften Rummern, die nicht einmal in Abschrift erschienen waren, ebenfalls aufgenommen; möglich, daß ihm biefelben als die beideidenen Anfänge feiner fünftlerischen Laufbabn lieb und werth geworden waren. Die Versetzungen einzelner Sätze, nicht nur in ein und demselben Tonstück, sondern auch in Transponirungen nach andern Stücken, bereiten auch hier mitunter fast peinliche Verwirrung. In ähnlicher Weise hat Haydn später selbst bei größeren und ganz verschiedenen Werken ein und denselben Satz wiederholt benutzt. Wenn man von den kleineren Erstlingswerken absieht, sind nahezu 50 noch vorhandene Clavierwerke nach Haydn's eigener Bestätigung in die Zeit die 1766 zu setzen, und zwar: 20 Solostücke (darunter 11 Sonaten, 7 Divertimenti und 2 Variationenheste); 18 Concerte, Concertinen, Divertimenti und 1 Partita; 7 Terzette (6 Trios und Divertimenti und 1 Capriccio).

Bou diesen Werken sind noch heute im Druck vorhanden 6 Rummern (4 Sonaten, 1 Trio, 1 variirtes Thema); in Abschrift veröffentlicht wurden 23 Rummern; 14 Stücke sind nicht veröffentlicht, aber im Manuscript vorhanden und meistens auch bei Haydn angeführt; 4 Rummern liegen bis jeht in Autograph vor 1 (Concert und 1 Concertino aus dem Jahre 1760, 2 Dievertimenti mit Begleitung aus dem Jahre 1764).

Diese, theils veröffentlichten, theils noch vorhandenen, versloren gegangenen oder von Handn nicht anerkannten Clavierscompositionen sind in nachstehendem Verzeichnisse übersichtlich zusammengestellt.

## Soloftüce.

Rach ber Reibenfolge in Breitfopf's thematifchem Ratalog.

1763. I Divertimento, A=dur 2/4.

1766. V Soli, 1. G=bur C, 2. G=bur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, 3. C=bur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, 4. F=bur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, 5. D=bur <sup>3</sup>/<sub>4</sub> (Nr. 3 ging verloren).

1767. V Sonaten, 1. C=dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, 2. G=dur <sup>3</sup>/<sub>8</sub>, 3. A=dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>,
4. E=dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, 5. D=dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub> (Nr. 1 und 2 gingen verloren).

1767, VI Scherzandi accomodati per il Cembalo (fiebe S. 186).

1771. Minuetto con XX Variazioni, Debur 3/4.

Außerbem nach Sanbn's Ratalog.

X Divertimenti, von benen 8 verloren gingen.

Terzette (mit Bioline und Bioloncell).

Rach ber Reihenfolge in Breittopf's thematischem Rataloge.

- 1766. IV Terzetti, 1. F=dur 3/4, 2. G=moll C, 3. C=dur C, 4. Es=dur C (Nr. 3 von Hahdn nicht anerkannt).
- 1767. I Terzett, G-bur 3/4, von Haydn nicht anerkannt.
- 1769. I Terzett, Bedur C, ging verloren.
- 1771. IV Divertimenti, 1. D-dur 3/4, 2. D-dur 3/4, 3. A-dur 3/4,
  4. E-dur 2/4 (Nr. 1—4 gingen verloren, Nr. 2 von Haydn nicht anerkannt).

## Concerte und Divertimenti.

Nach ber Reihenfolge in Breitfopf's Ratalog.

- 1763. II Concerti mit 2 Biolinen, Biola, Baß, 1. C-bur 3/4 (in Haydn's Katalog als Orgelconcert bezeichnet), 2. C-bur C ging verloren.
- 1766. III Concerti, 1. F-dur 3/4, mit 2 Biolinen, Viola, Baß, 2. F-dur 3/4, mit Biolin princ., 2 Riolinen, Viola, Baß, 3. C-dur C, mit 2 Violinen, 2 Hörner oder Trompeten und Pauken ad lib. und Baß.
- 1767. II Concerti, 1. D-dur C, mit 2 Violinen, Viola, Baß (Handn's Katalog), 2. G-dur 3/4, mit 2 Violinen, 2 Violen, Baß.
- 1771. III Concerti, 1. C-dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub> ging verloren, 2. C-dur C mit 2 Biolinen und Baß (Autograph, Concertino 1760).
  3. F-dur C mit 2 Biolinen, Bioletta und Baß, 2 Hörner ad lib. (Haydn's Katalog).
- 1772. I Concerto, C-dur C, mit 2 Biolinen und Bag.
- 1773. I Divertimento, C-dur 2/4, mit 2 Biolinen und Baß (Autograph 1764).
- 1774. I Partita, Es-dur 2/4, mit Biolinsolo, 2 Biolinen, Biola, Baß, ging verloren.
- 1774. I Partita, G-dur C, von Handn nicht anerkannt.

# Außerbem nach Sanbn's Ratalog.

- I Divertimento, C-dur 2/4, mit 2 Biolinen und Baß.
- In ausgeschriebenen Stimmen im Gifenftabter Mufitardiv.
- III Divertimenti mit 2 Violinen und Violoncell, 1. C-dur  $^{2}/_{4}$ , 2. C-dur  $^{2}/_{4}$ , 3. F-dur C.

Wir folgen nun den einzelnen Nummern, insofern sie Ans laß zu Bemerkungen bieten.

## Solostüde.

1763. Ein dreisätiges, schon früher erwähntes Divertimento, die erste Haydn'sche Composition, die man öffentlich angezeigt sindet und die sich in Abschrift noch auf der Berliner Hosebibliothet erhalten hat. Der instruktive Zweck dieser Arbeit ist unverkenndar. Dem frischen Allegro folgt ein Menuett, Aedur, der — ein seltener Fall — in einer der nächstgenannten Kumemern als Trio in Moll wieder erscheint; der letzte Sat, Presto %, entspricht dem Charakter des ersten Sates.

1766. V Soli. Die erste Nummer, G=dur C (Hapdn's Ratalog Nr. 17), erschien als Sonate in Breitkopf und Bartel's oeuv. compl. Cahier XII, Rr. 2, in ber neuen Sonatenausgabe Rr. 21. 12 Ihr Bau ist einfach und klar und macht sie noch heutzutage jum Unterrichtszwede empfehlenswerth. Rummer 2, G-dur 2/4, findet sich als Divertimento nur noch handschriftlich auf der Berliner Hofbibliothet. Auch dieses febr turz gehaltene Divertimento (der lette Sat gablt nur 24 Takte) konnte wohl nur für ben früheften Unterricht bestimmt gewesen fein. merkenswerth ift ber erfte Sat, ber, nach Febur transponirt, als britter Sat in der bier nachfolgenden Nummer 4 wieder erscheint. Diese Nummer hat fich in Abschrift auf ber Berliner Hofbibliothet erhalten und zwar als Solo und als Terzett; das Solo ist dreifätig; im Terzett kommt noch ein Andante binzu. Es ist dies die so eben erwähnte Rummer mit dem nach F transponirten Sat und dem weiter oben bezeichneten Menuett in Dur, der hier als Trio in Moll wiederkehrt — eine Combination, die beweist, wie fehr fich die Faben ber handn'ichen Composition mitunter verwirren. Die 5. Nummer, Dedur 3/4, ein Andante mit fünf Bariationen, ist ebenfalls in Abschrift auf der Berliner Bibliothek. Auch mit diesen Variationen ist lediglich bem Schulzwede ein Opfer gebracht.

1767. V Sonaten. Ms Erfat für die verloren gegangenen ersten zwei Nummern liegen dagegen die folgenden drei im Druck zur Hand. Sie erschienen schon in den oeuvr. compl. Cahier XI,

<sup>12</sup> Litolff, Bolle Ri. 33, Anbre Mr. 21.

Nr. 11, 12 und XII, Nr. 3 und in neuer Ausgabe bei Breitstopf und Härtel als Nr. 33, 34, 22. 18 Bei der vierten Sonate war übrigens Hahd in der Bestätigung selbst schwarkend. Hersvorzuheben ist in Nummer 3 in harmonischer Beziehung das Trio, Asmoll; in Nummer 4 der Menuett sammt Trio und das nedische Finale von echt Haydn'schem Humor; in Nummer 5 der ernst gemessene erste Sat mit seiner organischen Durchbildung und formellen Abrundung; auch das Trio, Dsmoll, hat vorwiegend ernsten Charakter, während im munteren Presto die frohe Laune wieder die Oberhand gewinnt. In Haydn's Kataslog ist übrigens nur die letzte Nummer verzeichnet.

1771. Menuett mit Bariationen. In Handn's Katalog sind 20 Bariationen angegeben; in den oeuvr. compl. (Breitsopf und Härtel) Cahier IV, Nr. 7, sind deren 18, ebenso in der Holle's schen Ausgabe (Nr. 40). Artaria gab dis "Arietta" mit 12 Barriationen heraus; unter diesen ist Nr. 9 in den vorgenannten Ausgaben nicht enthalten. Diese Bariationen sind einfache, mes lismatische Themaverzierungen, die wiederum nur einen instruktiven Zweck verfolgen.

X Divertimenti, in Haydn's Katalog verzeichnet und von ihm als frühe Arbeiten anerkannt. Die noch in Abschrift ershaltenen zwei Nummern, C-dur ¾ und D-dur C, besinden sich im Archiv der Gesellschaft der Rusiksfreunde in Wien. Einer der Menuetts in der zweiten Nummer ist Fièra di Venezia betitelt. Auch diese Stücke waren ohne Zweisel nur für angehende Schüler geschrieben. Unter den verschollenen Nummern, deren Ansangstakte wenig versprechen, ist jedoch der Berlust des bei Haydn unter Nummer 3 angegebenen Divertimento zu bedauern, da hier das Thema (und dieses ist bei Haydn fast immer für den Werth eines Tonstückes entscheidend) etwas Bessers verspricht. Für den Fall, daß sich diese Nummer irgendwo ershalten hat, sei hier der Ansang (ursprünglich im Sopranschlüssel) angegeben.

<sup>13</sup> Litolff, Solle Rr. 30, 31, 34; Anbré Rr. 31; 84, 22; ferner et-fcien Rr. 34 u. 22 bei Betere, Cahier II, Dix Sonates faciles, Rr. 17 u. 14.

<sup>14</sup> Die Berliner hofbibliothet besitht außerbem in Abschrift noch mehrere leichte Divertimenti, bie aber weber bei handn noch sonft irgenbwo vergeichnet sind.



Terzettte.

1766. IV Terzetti. Nr. 1, F-bur 3/4, besitt die Berliner Hofbibliothek in Abidrift. Die Bioline ift im ersten und zweiten Sate bem Clavier ebenbürtig; Nachahmungen, Austausch in Melodien und Bassagen geben denselben ein bewegtes Spiel; als letter Sat folgt Menuett und ein ungleich längeres Trio. Rr. 2. G=moll C., ist in ben oeuvr. compl. Cah. X, Rr. 5. bann neu erschienen unter Rr. 16 bei Breitkopf und Bartel, Holle und André. Dieses Terzett halt in allen drei Sätzen den Charakter bestimmter Entschiedenheit fest. Dr. 3 mit feinem nichtsfagenden Thema hat Haydn nicht anerkannt. Es-dur C. ift in Haydn's Katalog als Divertimento mit Begleitung von Bioline, 2 hörnern und Bag eingetragen. eristirt nur in Abschrift auf ber Berliner Bibliothet (statt Borner find 2 Biolen). Diese Nummer gablt zu ben ichmächeren; es fehlt die nöthige Einheit und Rube und felbst ber Schlukfat entbehrt der an handn gewohnten Gedrungenheit.

1771. IV Divertimenti. Nachdem Nr. 1 und 4 verloren gingen und Nr. 2 von Haydn nicht anerkannt wurde, bleibt nur Nr. 3, Asdur ¾, zu erwähnen; es ift als Capriccio bezeichnet und als solches in Eisenstadt und in der Zittauer Sammlung vorhanden. Die drei Säte (Allegretto, Menuett und Allegro) eilen auf glatter Oberstäche leicht dahin und ist besonders der erste Sat mit Läusen und kleinem Zierrath reich außgestattet.

#### Concerte und Divertimenti.

Was handn's Clavierwerke betrifft, von denen sämmtlich oben angeführte Nummern in die Zeit bis 1766 fallen, genügt es, dieselben summarisch zu besprechen, denn sie erheben sich weder durch musikalischen Gehalt noch durch Spieltechnik zu wesentslicher Bedeutung. Der größere Theil war von Breitkopf, von

Westphal in hamburg und Traeg in Wien angezeigt, doch keines berfelben erschien je im Druck, wie sich ja felbst von Sandn's spätern Concerten nur zwei, in G= und D-dur, dieses Bortbeils erfreuten; und auch von diesen erlangte nur letteres mit seinem lebensfrischen Kingle und den ungarischen Anklangen besondere Beliebtheit, so dak es sogar bäufige Auflagen erlebte. fündigte daffelbe 1784 ausdrudlich mit dem Beisate an: "Das einzige Clavier-Concert Sandn's, das bisber im Stich erschienen ift." So febr auch beibe Concerte die früheren überragten, konnte boch "Cramer's Magazin für Musik" (1786) die Bemertung nicht unterbruden: "Man wird jest fast ein wenig miktrauisch, das alles für Handn's Arbeit auszugeben, mas in seinem Namen beraustommt." Es waren dies die letten Clavierconcerte, die Sandn componirte und gerade in diefer Zeit übernahm es Mozart, burch eine Reihe berrlicher Schöpfungen biesem Aweige ber Clavierliteratur eine gang neue Seite abaugewinnen und alle seine Borganger barin au überflügeln. Handn aber schuf von ba an seine schönften Solosonaten und Trios, mit denen er über Mozart binweg, mitunter selbst an Beethoven fic anlebnte. Und dazu trug namentlich auch ber porgeschrittene Clavierbau bei, benn ein gutes Instrument war Baydn so unerläßlich, daß er sich, um neue Aufträge zu erfüllen, eigens die besten Claviere bei seinem Liebling, dem Orgel= und Clavier= macher Wenzel Schanz aussuchte. So schrieb er im Rabre 1788 an Artaria: "Um Ihre 3 Clavier-Sonaten besonders gut zu componiren, ware ich gezwungen, ein neues Forte-Biano zu faufen." Es liegt ein merkwürdiger Contraft in dem musikalischen Werth dieser zahlreichen Concerte und den doch aleich= zeitig entstandenen Quartetten und Symphonien; es beweist uns dies, daß das Clavier an und für sich Hapdn's Individualität weniger zusagte, benn auch in seinen späteren bervorragenden Werken bat er nicht eigentlich eine neue Technik geichaffen; ihre Borzüge beruhen weitaus auf ihrem musikalischen Rern. So oft er aber ins Gebiet ber größeren Barabestude ftreifte, trat fein eigenes Ich berart gurud, bag er bier kaum zu erkennen ist, und diese beredte Erscheinung muchs in bem Mage, als er bei einzelnen Concerten sich ins Ungebührliche ausbreitete, benn unter obigen Nummern befinden sich einige von ungewöhnlicher Ausdehnung, wie sie bei Sandn sonst nir-

gends vorkömmt. Altmodische Läufe und Zierrathen, harpeggirte Accorde und Ueberichlagen der Bande laffen manche Sate taum ein Ende finden; fo gablt g. B. bas erfte ber 1767 erschienenen Concerte 652 Tatte (letter Sat 387), das zweite Concert 617 Tatte (erster Sat 323). Die Begleitung greift bei einigen Concerten tuchtig ein, tritt in den Tuttis orchestermäßig auf und verstärft Melodie und harmonie, zuweilen auch mit bem Soloinstrument imitatorisch wechselnd; Durchführungstheile tom= men feltener por, ber zweite Theil eines Sates beginnt wie ber erste mit bem hauptthema, natürlich aber in ber Dominant ber Saupttonart. Unverfennbar zeigt fich Bandn's angstliches Reft= balten an ber von Ph. Em. Bach überkommenen Richtung, ber er noch nicht herr geworden, deren Borzüge er aber weit vor= theilhafter und rascher in den Solos und Terzetten und auf bem Gebiete ber Streich-Quartette und ber Symphonie zu verwerthen wußte. Es ist gewiß nicht ohne Bedeutung, daß handn, ber boch in seinen Katalog selbst die unbedeutenosten Diverti= menti aufnahm, von seinen Concerten nur vier Nummern anführt und wiederum in unbegreiflicher Beise gerade sein bestes. das ermähnte in Dedur, veraifit.

Sämmtliche Concerte und Concertinos sind dreisätig (der langsame Sat in der Mitte) — eine Form, die schon von Seb. Bach als vollständig ausreichend für den Zweck eines Concertstückes festgehalten und dis auf den heutigen Tag als Grundsat beibehalten wurde. Zur Begleitung dienen, wie oben erwähnt, meistens 2 Violinen, Viola und Bat, nur ausnahmsweise treten Hörner oder Trompeten und Pauken ad lib. hinzu. Ein einziges, ebensalls sehr umfangreiches Concert (siehe 1766, Nr. 2) hat Principal-Violine; Clavier und Violine wechseln in Passagen, zum Theil imitirend, die Begleitung ist reicher als gewöhnlich ausgeführt.

Die Concertinos oder Divertimenti scheinen sämmtlich für zarte Damenhände zur Uebung im Zusammenspiel geschrieben zu sein. Sie alle haben zur Begleitung 2 Violinen und Violonscell; diese Stücke sind denn auch von kleinem Umfange und echt Haydnisch; als Mittelsat dient regelmäßig ein Menuett sammt Trio, beide in kürzestem Zuschnitte. — Noch ist des ersten der oben angegebenen Concerte zu gedenken, da es in Haydn's Katalog als Concerto per l'organo bezeichnet ist. (Im Entwurfs

Kataloge ist der Beisaß: ", ancora altri due Concerti per l'Organo in C.") Auch dieses Concert ist sehr umfangreich (533 Takte). Dem ersten Satze, Allegro moderato, folgt ein Largo; der Schluß, Allegro molto, ist zweitheilig. Der Stil dieser Sätze hat mit kirchlichem Charakter nichts gemein; es ist ein Concert wie die andern und könnte höchstens als Nachspiel am Schluß des Gottesdienstes gedient haben. Haydn's Eigenschaft als Orgelspieler läßt sich aus diesem Concert ebenso wenig entnehmen, als aus der obligaten, so recht im Geschmacke der damaligen Zeit, bedenklich verzierten Orgelbegleitung seiner Essdurs Messe und der kleinen sehr beliebten Bedurs Messe.

Es erübigt uns noch, Sandn's Gefangcompositionen näber kennen zu lernen und da baben wir zunächst seiner frühesten Arbeit. der Seite 123 erwähnten Deffe zu gedenken. 18 Sie ift, wie wir geseben baben, für 2 concertirende Sopranstimmen, vierstimmigen Chor (Sopran, Mt, Tenor und Bag), 2 Violinen, Contrabaß und Orgel gesett. Sapon ichrieb sie zu einer Reit, in der er noch ohne wefentliche Beibulfe auf's Geratbewohl im Tonsak sozusagen berum vagabundirte, gludlich, wenn er Seite für Seite mit Roten ausfüllen konnte, von beren Richtigstellung er sich selbst keine Rechenschaft geben konnte. So unbefangen wie diese Jugendarbeit, die man in jeder hinsicht mit Interesse und Rührung betrachten wird, hat Haydn wohl keine Gefangcomposition mehr geschrieben; wenn auch eben erft ins Junglingsalter getreten, mar er in seinem Empfinden doch noch das unschuldige Rind, das in der Anbetung Gottes in reinster Frömmigkeit da freudig aufjaucht, wo der reifere Mann schuld-

<sup>15</sup> Eine Menge ber Hahd zugeschriebenen Messen sind apotroph; sein thematischer Katalog nennt 15, es sind aber in Wirklichkeit nur 14, benn die kleine Orgelmesse ift zweimal verzeichnet (unter Nr. 4 und 13), das erstemal mit ben 2 Ansangstakten, das zweitemal mit bem 3. und 4. Takte beginnend! Daß die erste Messe in Partitur (b. h. Singstimmen und ausgeschriebener Orgelbegleitung) bei Novello in London als Nr. 11 ber Hahd ichem Mscht. des Rd. C. 3. Latrobe versertigt, doch sind barin in der Stimmsührung manche Aenderungen vorgenommen, die gar zu offenbar grammatikalischen Fehler verbessert und die 2 concertirenden Solostimmen vereinfacht.

bewuft voll Reue und Demuth vor dem Allmächtigen in die Oft genug mag ber jugendliche Musiker andere Tonseter um die Gabe beneidet haben, ben Gottesbienft in Tonen verberrlichen zu konnen. Nest machte er fich felbst an die Arbeit, nach seinen individuellen Gefühlen den Schöpfer zu befingen; je weiter er aber in seiner Aufgabe pormarts schritt, besto lebhafter mag ibm im Geiste an Stelle seiner eigenen Berson eine von ber Herrlichkeit Gottes begeisterte, freudig bewegte Christenschaar vorgeschwebt haben. Freude, innigste Freude befeelte ibn und machte feinen Gefang ichneller und ichneller fließen und manches ernstere Textwort wurde im Taumel mit fortgeriffen. Daß er damit die rechte Art zu Gott zu singen trafe, mar er eben so fest überzeugt, als er sich bewukt mar, su Gott ja auch auf die rechte Art beten zu konnen - eine Ansicht, mit ber er als Mann einen Kunftjunger abfertigte, ber ibn zu einem Urtheil über beffen Meffe brangte. Dem ibm später oft gemachten Borwurf, daß Bieles in feinen Meffen bes Ernstes entbebre, trat Sandn mit den Worten entgegen: "3d weiß es nicht anders zu machen; wie ich's habe, so gebe ich es. Wenn ich an Gott bente, ift mein Berg fo voll von Freude, bag mir die Noten wie von der Spule laufen. Und da mir Gott ein fröhlich Berg gegeben bat, so wird er mir's icon verzeihen, wenn ich ihm auch fröhlich biene." Haydn war von Haus aus ein pflichtgetreuer Ratholik, ber alles, mas feine Rirche vorschrieb, obne ängstliche Brüfung in Chrfurcht hinnahm; gleich Mozart war er beim Componiren bes fo wohl bekannten Megtertes boch jedesmal tief bewegt; er fühlte sich dabei in die Zeit zurud= versett, wo er als Sängerknabe am Altar ober auf bem Chor feinem Schöpfer biente. Dieselben Gefühle, die Mozart bei feinem Leipziger Besuche in Dieser Sinsicht aussprach, befeelten auch ihn und noch nach Vollendung einer seiner letten Deffen konnte er, wie der brave Waldhornift Prinfter erzählte, "Thränen ber Freude und Rübrung vergießen, daß er wieder ein Werk ju Gottes Preis und Ehre ju Stande gebracht habe". 16 Beitere Bemerkungen über Haydn als Kirchencomponist jener Beriode

<sup>16</sup> Dr. Fr. Lorenz, Danbn, Mogart und Beethoven's Kirchenmufit, 1866, S. 62.

vorbehaltend, in der uns seine im Mannesalter geschriebeneu großen Meffen vorliegen werden, wenden wir uns wieder seiner ersten zu.

Bir baben bereits erfabren, wie febr Sapon erfreut mar. als er sein längst verloren geglaubtes Erstlingswerk im boben Greisenalter von ungefähr wieder vorfand; wie die Melodie und ein gewiffes Keuer barin ibn aneiferte, trot seiner angegriffenen Gefundheit noch einmal die Feber ju ergreifen, um der Begleitung Sola- und Blasinstrumente und selbst Bauten binguzufügen. Melodie und jugendliches Keuer also waren es, die benselben Greis überraschten, ber noch brei Sabre guvor seine lette Messe geschrieben batte, die an Melodienreichthum und Reuriateit es mit jedem Werte aus Sandn's besten Jahren aufnahm. Seine erfte Meffe bewahrheitet nun allerdings Savdn's Ausspruch. Die beiden Solostimmen schwingen sich gleich einem Lerchenpaare in die Höhe; es liegt ein wahrbaft teder Uebermuth in diesen gewagten Baffagen, Trillern und Berschlingungen, bie icon zwei tuchtig geschulte Stimmen erforbern; ab und gu wechselt mit ihnen der Chor und erhebt sich bei freilich noch mitunter unreifer Stimmführung boch einigemal zu wirkungs= voller Bolophonie; im Allgemeinen ist jedoch die homophone Satweise porberridend, die Oberstimme dominirt und Bak und Mittelftimme ordnen fich ihr unter. Bei ben Sagen, die größerc Formen verlangen, reichen am sichtlichsten die Kräfte noch nicht aus; auch wird bei ber gleichzeitigen Vertheilung bes Textes in verschiedene Stimmen auf den Sinn der Worte wenig Rücksicht genommen. Daß an grammatikalischen Fehlern kein Mangel ift, fann nicht überraschen, die jugendliche Rampfesluft geht aber mit liebenswürdigem Gifer über alles binweg. Die Bio= linen halten fich an stereotype Figuren und bemüben sich ba. wo es der stebende Brauch gebieterisch verlangt, einen gewissen Glanz zu entfalten und mit geräuschvollen Noten boch eigentlich nichts zu fagen. In ber Auffassung und Behandlung im All= gemeinen spiegeln sich so recht die bervorstechenden Eindrücke alles bessen, mas hapdn bis dabin als Sänger gebort und miterlebt hatte und das er mit seinen, in der technischen Arbeit noch wenig vertrauten Rräften nach seiner Art wiederzugeben bemübt mar.

Neber die einzelnen Sätze dieser, allenfalls zu einem der

kleineren Festtage bestimmten Messe sei weiterhin noch einiges bemerkt und zuvor deren Anfangstakte vorausgeschickt.



Das Kyrie beginnt, dem Herkommen entgegen, mit lebhaftem Zeitmaß, das ebenso wenig als der Ausdruck selbst, der Deutung der ernsten, slehentlichen Worte entspricht. Gemeiniglich begann man hier in langsamem, seierlichen Tempo, das bei dem Christe eleison in lebhaftere Bewegung überging. Auch Haydn hat seine späteren Messen mit Adagio oder Largo begonnen; nur zwei (die Nelson- und die große Orgelmesse) haben zum Ansang Allegro moderato, die 1/4= (St. Nicolai=) Messe hat Allegretto. In seiner ersten Messe werden die Eintritte des Kyrie- und Christo eleison vom ganzen Chor gesungen und wiederholen dann die Solostimmen ihr eleison in länger ausgeführten solseggienartigen Phrasen. Die Violinen treten hier noch bescheiden zurück.

Im Gloria geht ber Chor nach ben vom Briefter intonirten Worten gleich im Texte weiter; Tutti und Solostimmen wechseln und lettere bilben gleichsam den leichten Schnuck, dem der Chor befräftigend entgegentritt. Gine Berlegung in Abschnitte je nach bem verschiedenen Sinne der einzelnen Terteszeilen findet nicht ftatt; es ift mehr ber allgemeine Ausbruck ber Grundstimmung beobachtet; selbst bas als Mittelpunkt contrastirende qui tollis gebt in Ginem Ruge mit ben anbern Worten weiter. Die verichiebenen Empfindungen werben bier von 2, 3 und 4 Stimmen gleichzeitig ausgesprochen. Die bäufig als Juge benutten Schlußworte cum sancto spiritu lassen es bei einem einzigen Ausruf bewenden und zulett wirbeln noch beibe Solostimmen in reich figurirten Läufen ihr Amen, wobei der Chor einigemal mit bemfelben Ausruf fraftig dazwischen tritt. Die Biolinen forgen für ben äußeren Brunt und balten nur bei ben Solostellen mit ihrer Lebhaftigkeit zurud.

Auch im Credo fällt ber Chor nach ben Worten bes Briefters gleich mit ber Fortsetzung bes Megtertes ein. benn auch alles dem Chor zugetheilt und die verschiedenen Terteszeilen vertheilen sich gleich anfangs in die verschiedenen Stimmen; nur vom et incarnatus est angefangen, wo Abagio beginnt, singen alle Stimmen auf dieselben Worte. Mittelfat beginnt F=moll, modulirt nach G=moll und schließt beim et sepultus est in Bedur. Daß bier bem Ausbruck tieffter Empfindung nicht allzusehr nachgegeben ift, verdient als ein überraschender Borzug dieser, leicht zu theatralischem Affekt verleitenden Stelle hervorgehoben zu werden. Bon bier an tritt wieder Allegro ein und geht alles in geschlossenen Reihen vormarts, jebe Stimme sich wieder anderer Tertworte bemächtigenb. Die Solostimmen wissen sich für ihr bisheriges Schweigen boch noch nach dem et vitam venturi saeculi zu entschädigen; ihr Amen ift aber nur, Note für Note, eine Wiederholung bes früheren. Die Biolinen geben meistens mit der Oberstimme. ber Bag bilbet burchaus eine kernige, kraftvolle Unterlage.

Langsam und feierlich beginnt das Sanctus in kräftigem

Tutti, dem sich die Soprane gleich Stimmen aus höheren Regionen in hübsch verschlungenen Gängen anschließen. Beim pleni sunt coeli vereinigen sich alle Stimmen in seurigem Allegro, mit dem Osanna in excelsis in breiten Accorden hell außklingend.

Das Benedictus, ein Duett für die beiden Sopranstimmen, ist von herzinniger Lieblichkeit. Nach einem längeren ruhig gehaltenen Borspiele tritt die erste, dann die zweite Stimme ein, beide nun vorzugsweise in Terzen zusammengehend und nach der Dominant modulirend; nach kurzem Zwischenspiel beginnen beide zugleich und kehren in sanster Steigerung zum Hauptton zurück. Es liegt ein kindlich frommer Ausdruck in diesem milden Gesang, der uns Haydn's gemüthsvolles Herz öffnet; war ihm doch hier Gelegenheit gegeben, in kleinem Rahmen Wollen und Können auf das schönste zu verbinden. Am Schlusse des Duo wiederholt sich das Vorspiel und schließt sich in herkömmlicher Weise das Osanna an.

Das Agnus Dei, in dem der Chor durchweg als piano beshandelt ift, überrascht gradezu durch seinen, den Worten entsprechenden tief empfundenen Ausdruck und nicht minder durch die wirksame technische Führung. In ruhig gemessenem Accordewechsel modulirt der Sat nach Gemoll und von da nach C als Dominant zum Schlußsat in Fedur. Der Chorsat ist klangvoll und namentlich der Baß kräftig geführt; die Violinen, sich jeder Zierrath enthaltend, folgen nur der melodieführenden Stimme. Nach dem Haltaccord auf C beginnt das Dona nobis pacem, das nach dem Muster vieler Messen dem Tonsat des Kyrie ansgepaßt ist; wir haben also wieder dieselben Läuse und Triller der Solostimmen, die hier dem Ausdruck der ernsten Bitte um Frieden dienen müssen.

Bon Haydn's späterem Zusat von Harmonieinstrumenten müssen wir, so interessant er ist, für diesmal absehen. Dafür sei zweier kleiner Messen gedacht, die in Haydn's Katalog, Nr. 2 und 5, verzeichnet sind und bis jest nirgends aufzusinden waren. Erstere hat in Haydn's Katalog den Beisat: Sunt bona mixta malis; Lettere: Rorate coeli desuper (also eine Adventmesse). Für den Fall ihrer Wiederaufsindung folgen hier die Ansangstakte:



Unter den kleineren Kirchenstücken wählen wir nur die nachstehenden, schon früher erwähnten aus, da sich die Zeit ihrer Entstehung (bis 1766) sicher nachweisen läßt. Alle übrigen (die spätesten ausgenommen) werden geeigneter in den, an die erste Periode sich anschließenden Jahren unter Ginem zusammens zusassen sein.

Wir nehmen junächst bas S. 242 genannte To Deum jur hand, beffen Anfangstakte hier folgen.



Es ist für die üblichen 4 Singstimmen, 2 Biolinen, 2 Trompeten ad lib., Orgel, Contradaß und Pauten geset. Der Text ist gradedurch componirt; die Oberstimme ist meistens die Führerin der Melodie. Rach dem ersten Chorsaße folgt das Tu, Rex gloriae als Solo sür Tenor behandelt; dei dem Te ergo quaesumus tuis samulis tritt wieder der Chor ein, diesesmal mit Adagio, das aber nur wenige Takte währt, denn schon dei Aeterna sac cum sanctis tuis geht das Tempo in Allegro über. Bei dem Saße Per singulos dies denedicimus Te treten abwechselnd die 4 Solostimmen auf, werden aber nach 11 Takten beim siat misericordias Tua vom Tutti abgelöst und nun hebt bei den Worten In Te Domine speravi eine wohlgegliederte Doppelfuge an, deren Haupt- und Gegenthema (letzteres die Worte mit non confundar in aeternum ergänzend) sich wirksam von einander abhebt; dis zum Schlusse hält nun vorwiegend der

fräftigste Ausdruck an. Das ganze Werk ift mit einer frischen, nirgends überladenen Instrumentation gesättigt und bildet ein interessantes Gegenstück zu Hahdn's großem, im Zenith seiner Künstlerbahn geschriebenen, viel zu wenig beachteteten To Doum, C-dur, für 4 Singstimmen und volles Orchester.

Weiterhin haben wir bes S. 260 erwähnten Salve Regina zu gebenken, bas mit ben folgenden Takten beginnt:



Dieses kleine melodiöse, für eine Sopran= und Altsolostimme geschriebene Musikstud ist in 3 Sätzchen abgetheilt. Im ersten singen die Stimmen theils allein, theils zusammen; das etwas bewegtere zweite Sätzchen ist ausschließlich Altsolo; zum Schlusse nehmen beibe Stimmen die erste, diesmal abgekürzte Melodie wieder auf. Diese Fürditte an die gebenedeite Jungfrau bewegt sich, von 2 Violinen, Violone und Orgel gehoben, in ansmuthigem, leicht ansprechendem frommen Gesang, so weich, daß derselbe weit eher unter Italiens blauem himmel entstanden sein könnte. Haydn hat noch mehrere ähnliche Stücke, namentslich ein größeres Salve Regina (G=moll) im Jahre 1771 gesschrieben, das in mehrsacher Auslage (zuerst bei Breitkopf und Härtel, dann bei Holle und neuerdings bei Rieter=Bietermann) anerkennende Verbreitung gefunden hat.

Es folgen nun noch zum Schlusse die Anfangstakte ber S. 244 angeführten Offertorien, der Festcantate zur Berherrslichung des Fürsten Ricolaus Esterhäzy entnommen und durch lateinische Textunterlage zum kirchlichen Gebrauche nugbar gemacht.

I. Offertorium St. Joanni de Deo. Recitativ und Duett; 2 Biolinen, Biola, 2 Hörner, 2 Oboen, Baß und Orgel.



II. Offertorium. Vierstimmiger Chor, Sopran und Alt conc., Violine conc., 2 Violinen, Viola, 2 Oboen, 2 Trompeten, Baß, Pauken und Orgel.



In ähnlicher Beise wurden noch mehrere der kräftigsten Chöre Haydn's aus dem Concertsaale in die Kirche übertragen; namentlich gilt dies von den, einer Gelegenheitscantate (1768) und dem Oratorium "Die Rückehr des Tobias" (1775) ent=nommenen Compositionen, die noch heute als Offertorien häusig und mit Borliebe in katholischen Kirchen ausgeführt werden.

Faffen wir die bisher genannten Compositionen zusammen, angefangen von den unter Entbehrungen und miglichen Berhältnissen geschaffenen Erstlingswerken des sich selbst überlassenen unbeachteten Runftjungers bis ju dem Augenblice, wo der Thätigkeit bes nunmehrigen, an ber Spite einer treu anbanglichen Musikfapelle stebenden fürstlichen Kapellmeisters sich eine neue glänzende Stätte öffnete: fo burfen wir mit Recht ben Genius bewundern, der nach verschiedener Richtung bin aus fleinen Anfängen burch gottbegnadetes Talent, ftrenges Brufen, Fleiß und Ausdauer und nimmerruhenden Trieb des Bormartsstrebens sich zum Entbeder neuer Bahnen aufschwang und somit einen bedeutsamen Wendepunkt in der Musikgeschichte berbeiführte. Starre Formen belebten sich, ein erfrischender Luftzug brachte den belebenden Frühling und was noch in der Anospe schlummerte, sollte bald zu berrlicher Frucht fich entfalten. Gegenüber ber unerschöpflichen Erfindungsgabe und ber Maffe des Gebotenen (das freilich nur von ungleichem Werth sein tonnte, benn Sandn hatte fich aus fich felbst berauszubilben und die neuen Wege erst aufzusuchen) müssen wir um so mehr staunen. wenn wir bedenken, daß Sandn nicht eigentlich rasch arbeitete; er fagte ja felbst: "Ich warnie ein Geschwindschreiber, und komponirte immer mit Bedachtlichkeit und Rleiß; folche Arbeiten find aber auch für die Dauer, und einem Kenner verräth fich bas sogleich aus der Partitur." 17 Es verräth sich dieses aber auch durch Sandn's bestimmte und stets sich gleich bleibende feine Handschrift, die nahe zusammenhängt mit seiner sonstigen Sauberkeit und Pünktlichkeit. Diese Züge machen wohl den Gindruck mübeloser Arbeit, der aber in Wahrheit gründliches Studium und Strenge gegen sich felbst voran geben mußten, benn Saydn sette bie Feber nicht eber an, bis er nicht seine Aufgabe bis ins Kleinste überdacht hatte, baber auch die erstaunlich seltenen Correcturen in seinen handschriftlichen Compositionen. Sein Reichtbum an Ibeen war unerschöpflich; eine Melodie überholte die andere und jede bot etwas Neues. Dennoch ging Haydn haushälterisch mit ihnen um und verschleuderte sie nicht gerne ohne Noth. Dies mußten einst brei reisende Waldbornisten erfahren, Die gekommen waren, ihn um kleine Trios für ihre Instrumente zu Haydn schlug es ihnen rund ab, indem er treuberzia bitten. erwiederte: "Solche Tonftude erfordern gute Gedanken, biefe spare ich aber für größere Arbeiten auf, wo ich fie dann ge= börig verwende und durchführe."

Noch einmal kommen wir auf Werner zurück. In der letten Zeit war er nur noch dem Titel nach Oberkapellmeister; thatsächlich ruhte die Leitung des Orchesters ausschließlich in Haydn's Hand. Werner war alt geworden, kränklich, mürrisch und unzufrieden mit der ihm unverständlichen freien Richtung, die in seinem Orchester Platz gegriffen hatte. Ihm, dem seine orthodore Lehre wie ein unumstößliches Evangelium galt, mußte Haydn, der ihm aufgedrungene Versechter leichtfertiger Grundsätze (denn als solche mußten sie Werner gelten) ein Dorn im

<sup>17</sup> Griefinger, Biographische Motizen, G. 116.

Auge sein. 18 Schritt für Schritt sab er sich zurückgesett; eine junge, kaum ber Schule entwachsene Sangerin versah seinen Gesangspart in der Kirche; bei jeder Kestlichkeit mar es nur immer Habon, der zu deren Verberrlichung beigezogen wurde: jedes Sahr mußten alte, liebgeworbene Mitglieder ber Kapelle ideiben: jedes Sabr brachte neue Ericeinungen, junge Birtuofen, die der neuen Lehre nur allzu leicht huldigten. Selbst Werner's Unseben war der Rapelle gegenüber geschädigt, nachdem Fürst Nicolaus, kaum zur Regierung gelangt, ben Gebalt bes Bicefapellmeisters bedeutend erhöht batte. Run follte auch die lette Domane, in der Werner jahrelang ausschlieflich gebot, die Charfreitags-Dratorien, eingestellt werden. Bu alledem brachte iett jeder Tag Kunde von dem neuen Sommerwohnste, den sich der Kürst erbaut und der die Kapelle monatelang von Eisenstadt fern halten sollte. Das war zu viel für den alten Berbittert und zerfallen mit sich und feiner Umgebung, zog er sich in sein Zimmer zurud und suchte bier die Arbeitsluft allein war ihm treu geblieben — in entsagungs= voller Kunstliebe Trost im Schaffen neuer Werke, obwohl er kaum hoffen durfte, sie noch selbst aufführen zu boren. weisbar entstanden in dieser Reit (1759 bis 1765) 16 Meffen, 1 Requiem, 5 Salve Regina, 4 Regina coeli, 4 Alma redemp-Immer zitternder wird die Handschrift, immer derber, wuchtiger und fozusagen verdroffener werden die Züge. Gleich bem knorrigen, vielgespaltenen Baumstrunk, bem bas Unwetter die Krone, die Aeste sammt den letten Blättern geraubt: so steht der Alte vor uns. Frau und Kind waren ihm längst ge= storben, er selber tämpfte mit zunehmendem Siechthum. einmal läft er in einer Meffe in kunftvoll verschlungener Rubrung die Stimmen ihre Bitten um Erbarmen, um Frieden gum Himmel senden; noch einmal fügt die müde Hand nach frommem Brauche dem Schlusse A. M. D. G. das altgewohnte Zeichen

<sup>18</sup> Le Breton (Notice historique etc.) sagt bagegen: "Werner prit en affection Jos. Haydn, il lui donna des conseils et des leçons . . . . enfin, il lui ouvrit le sanctuaire de l'art etc. Auch in ber Allg. Wiener Mus. Zeitung, 1820, Nr. 72 wird bei Aufzählung der österreichischen Componisten Werner als "Lehrer unseres Jos. Haydn" genannt. Haydn hat diesen Punkt nie berührt, obwohl er Werner's Kunstsertigkeit wohl zu würdigen wuste.

bei. 10 Es war die lette Messe, die Werner geschrieben; wohl ergreift er noch einmal die Feder, aber nur, um bei seinem Fürsten Schutz zu suchen. Welcher Art aber seine Beschwerde war, ersahren wir nicht; seine Erscheinung sollte auch hier für uns im unbestimmten Lichte bleiben. Aus einer Zuschrift des Fürsten an den Regenten (Güterdirector) Rahier, datirt Süttor, Oct. 1765, ersehen wir nur, daß der Fürst ein Schreiben Werner's nicht ungnädig aufnahm, indem er schreibt: "Nebrigens lege ich hier des Kapellmeisters Werner Zuschrift bei; was seine Klagen anbetrisst, werden Sie dieselben bestmöglichst zu versmitteln suchen." Die Zuschrift selbst ging verloren.

Balb barauf, am 5. März 1766, umstand die fürstliche Musikkapelle auf dem alten Friedhose in Eisenstadt am Berg, hart an der kleinen Capelle, das Grab, das den Leichnam ihres, zwei Tage zuvor verstorbenen Oberkapellmeisters aufnahm. Oseine Natur konnte Werner nicht verleugnen; noch im Scheiden zeigte er sein Janusgesicht: statt ernster Falten läßt er noch einmal in naiv-launiger Weise ein Zeichen seines einstigen Humors spielen. In den Zeilen seines Epitaph (Beil. VI, b), der nun kaum mehr lesbaren Grabschrift ist jeder Groll verschwunden; in Ergebung hosst der alte Mann, daß Gott ihm die zu frei gesetzen Dissonanzen nicht anrechne, daß er ihn in seinen Himmelschor aufnehme und nicht verdammen werde, wann die Posaune zu Gericht ruft; den frommen Bandersmann aber ruft er um ein Gebetlein an.

Bergebens suchen wir nach einem Anhaltepunkte, um uns die Persönlickeiten dieses eigenthümlichen Mannes vergegenswärtigen zu können. Bon Haydn erfahren wir hierüber nichts, doch wird uns versichert <sup>21</sup>, daß er bei mehreren Gelegenheiten mündlich die Berdienste seines Borgängers rühmlichst anerkannte. Alops Fuchs, der eifrige Autographen-Sammler, hatte selbst

<sup>19</sup> Ad Majorem Dei gloriam. Ginmaî erscheint auch: Deo ter optimo maximo sit laus, honor et gloria in saecula.

<sup>20 1766,</sup> Martius, 5. huius sepultus est viduus Egregius Dom. Deus Gregorius Werner, famulus Capellae Magister Arcis Kissmartoniensis, aetatis suae 65 annorum. (Pfarr-Register, bem entgegen bie Grabschrift Berner's Alter mit 71 Jahren angiebt.)

<sup>21</sup> Mug. Biener Dufit. Beitung, 1843, Dr. 85.

einen eigenbändigen Brief Haydn's, in welchem er sich sebr beifällig über einige Compositionen Werner's ausspricht. Sapon besaß von Werner's Compositionen 9 lateinische Lamentationen mit Orchesterbegleitung und 12 Charfreitage-Oratorien in Bartitur. Am fichtbarften zeigte fich Sapbn's Berehrung baburch, daß er aus Werner's Werken sechs Rugen mit Ginleitungen für Streichquartett arrangirte und bei Artaria in Stich berausgab. 22 - Werner's Stil bewegt sich fast ausschließlich in ben Rünften bes Contravunttes und ftebt burdaus felbstitandia ba. Ein Anlehnen an andere Meister ist nirgends bemerkbar und obwohl manche Stellen einen Anlauf in etwa Sändel'icher ober Bach'icher Richtung nehmen, kann man boch von keiner Nachabmung sprechen; es ist überhaupt fraglich, ob Werke ber beiben genannten Meifter je in die Ginsamkeit von Gisenstadt gedrungen find. Bei aller Berwendung bes fünstlichen Sages ift bemfelben doch eine warme Melodik nicht abzusprechen. Den Sängern zu Gefallen ichrieb Werner allerdings nicht; nur fparlich finden fie Unterstützung durch die begleitenden Instrumente, die wieder ihren eigenen Beg geben. Baren nun auch bie einbeimischen Sänger an Werner's Sat gewohnt, so sette man boch anwesende Bafte, welche in ber Blutbezeit ber Ravelle baufig von Wien tamen, burch Borlegung folder Werte auf eine barte Brobe. Sie batten für folde benfelben furgen aber bundigen Aussprud, den man noch in unsern Tagen in Wien bei Aufführung einer Werner'ichen Deffe boren tonnte: "foon aber fomer." Die Charfreitage-Dratorien 23 wurzeln im pietiftischen Ungeschmad

<sup>22</sup> VI Fugen in Quartetten auf zwei Biolinen, Biola und Bioloncell von G. J. Werner, Bepland Kapellmeifter S. D. bes Fürften N. Efter-hazy u. s. w. Aus besonderer Achtung gegen biesen berühmten Meister nun herausgegeben von beffen Nachfolger Joseph Sandn. Zu haben in Wien bei Artaria und Co. Berlagsnummer 1707. Angezeigt in ber Wiener Zeitung 1804 und 1805.

<sup>23</sup> Der Titel eines vielleicht einzig noch vorhanbenen Textbuches (Bibliothet ber Gesellschaft ber Musikfreunde in Wien) lautet vollständig: Debbora | Ein Weib von Gott erkiest | als Stütze seiner Freunden | Jahel | ein Beib so Gott erwählt | zur Geisel seiner Feinden. | Erwiesen durch den Untergang des stolzen Sisera | Feld - Herrn des Cannaniter Rönigs Jabin. | Oratorischer Beise vorgetragen und abgesungen | in Hochstuff-Estorhappscher Schlosse Zapellen ben bem | H. Grabe zu Epsenstadt, den 4. April 1760. | Die Worte

ber damaligen Reit; die Terte greifen in bombaftischer Beise ju mahrhaft braftischen Mitteln; ihre musikalische Wiedergabe erwarmt fich nur felten auf fold' unerquidlichem Boben: taum daß fich als Ganzes die fugirten Chore bervorthun; die Arien nehmen bäufig jum Berwechseln Banbel'iche Anläufe, verlieren fic aber in längst veralteter Form; völlig ungenießbar aber find die langgestreckten Recitative. Die Begleitung besteht meist nur aus Streichinstrumenten, bei einigen Dratorien find Fagott, Posaune und Paute verwendet. Ungleich bober steben die Deffen, welche auch in Abschriften vielfache Verbreitung fanden. Orchester besteht meistens aus 2 Biolinen, Bag und Orgel, feltener genannt find Oboen, Kagott, Borner, Bosaunen, Tromveten und Bauken. Wären dieselben im Instrumentalen fo interessant wie im Bocalen, dabei weniger schwierig, sie wurden noch beutzutage mehr gekannt fein. Dazu berechtigt fie bie meisterbaft technische Behandlung ber einzelnen Theile, die scharf ausgeprägten Motive und ihre contrapunktische Verarbeitung und ihre knappe, gedrungene Form, die nirgends sogenannte Lüdenbüßer julagt. Unter ber großen Angabl kleinerer Rirchencompositionen sind viele in Eisenstadt Lieblingsstüde geworden und werden auch jest noch benutt. Bon den Abvent=, Beib= nachts und Hirtenliedern find viele in naivster Beise in Tert und Melodie dem Volksmunde angepaßt. Als Beispiel diene

fennb von Antonio Tauffer, Sochfürft-Eftorhagbiden Budhalterepe - Berwanbten. | Und in bie Music verfett | Durch Gregorium Berner Sochfürftl. Capell-Meifter. | Reuftabt, gebrudt ben 3of. Abam Fritic. - Borftellenbe: Jabel, bie Obfiegerin (Gopran). Debbora, Bropbetin und Richterin ber Ifraeliter (Alto). Sifera, Felb-Berr ber Cannaniter (Tenor). Barad, Relb-Berr ber Ifraeliter (Bag). Chor ber Ifraelitifden und Cannanitifden Solbaten. - Das Gifenftabter Mufitardiv befitt 11, bas Ardiv ber Gefellicaft ber Musitfreunde in Wien 8 geiftliche Oratorien von Werner in Partitur, fammtlich von bem früher genannten Mitgliebe ber fürftlich Efterhagh'ichen Mufittapelle, 3. G. Thonner, gefdrieben. Bir finden barunter (in Abfurgungen) folgende Titel: Jubith und holofernes - Job - Abam -Saul und David (1750) — Daniel — Judas Maccabaeus (1757) — Der Tob bes b. Joh. v. Repomut - Die betrübte Tochter Bion - Fasciculus Myrhae dilectus - Tobias - Mater dolorum - Efther (1746) - Der gute hirt - Die allgemeine Auferstehung ber Tobten und bas lette Gericht - Der teuiche Joseph (1744).

der Textanfang eines Baßsolo, Aria pro Adventu, aus dem Jahre 1757:

"Bliz, Hagel, Morbgetümmel, Sein' Rach' an mir auspebt, Und wann schon selbst der Himmel Bleib ich doch ungetrübt, Maria ist mein Schürm und Schutz."

Daß Werner in der Kammermusik sich auch freier zu bewegen verstand, bewieß er in einigen Partiten, Pastorellen, Orgel= und Clavierconcerten und namentlich in den schon S. 211 erwähnten, dem Fürsten Paul Anton gewidmeten 6 Symphonien und 6 Sonaten für 2 Violinen und Baß, die ersten für Kammer=, die andern als Kirchenmusik zu gebrauchen. 24 Dieses in Augsdurg in Stich erschenene und im Charakter der Händel'schen Suiten angelegte Werk würde allein schon genügen, Werner's Tüchtigkeit in Beherrschung aller Gesetze der Satkunst darzuthun. Die östere Anzeige desselben im Wiener Diarium läßt vermuthen, daß es seinerzeit sehr gesucht war. Eine "Sinfonia für Laute, 2 Violinen und Baß" kündigt das Wiener Diarium 1731 an; Partiten in Abschrift sind von Breitkopf angezeigt 26; auch im Privatbesitz hat sich noch manche Werner'sche Composition erhalten. 26

Mehr aber als all' diese Werke hat Werner's Rame bekannt gemacht seine schnurrige, derb-komische Behandlung populärer Stoffe, ja er ist den Lexica und den meisten Musikgelehrten

<sup>24</sup> Symphoniae sex, senaeque Sonatae, quae posteriores, pro Capellis usurpandae, anteriores verò ex Cameris venirent excipiendae, à Gregorio Werner altetitulati Principis Esterhazy Capellae Magistro concinnatae, ac expositae. Ex urbe Eisenstatt, proxime ad colles Leythae in Hungaria. (Folgt bie Debication.)

<sup>25</sup> Berzeichniß musitalischer Berte in Abschrift 1764: I. Partita, 2 Biolinen, Biol., Baß, 2 Corni. — Thematischer Katalog ber Abschriften 1765, Barte V: I. Partita, 2 Biolinen, Viol. e Combalo; I. Partita, 2 Biolinen, Baß, 2 Corni.

<sup>26</sup> Alops Fuchs befaß eine Besper und 4 Offertorien für 4 Singstimmen, 2 Biolinen und Orgel (Original-Bartitur). In Thalberg's Nachlaß befand sich Vesperas Brevissime, Hymnus, Antiphona, etc. Original-Bartitur, 26 Blätter. Das Archiv ber Gesellschaft ber Musikfreunde in Bien besitzt 2 Pastorellen für Combalo ober Organo conc., 2 Biolinen und Biola; Missa quasi vero, 4 Singstimmen, 2 Biolinen, Orgel und Biolone, Original-Bartitur 1759 und die erwähnten 8 Oratorien. Ferner haben die meisten geistslichen Stifte Oesterreichs Werke von Werner auszuweisen.

eigentlich nur als humorist durch diese borstigen, volksthum= lichen Burlesten befannt. Werner's schlagfertige Contravunktik fand da einen ergiebigen Boden, Funken ju fprüben; der fonst so ernste Mann wird hier förmlich ausgelassen und kleidet die verwegensten Runftstude in Melodien, die in jeder mobernen Operette ihren Blat ausfüllen würden. Am bekanntesten wurden folgende Buffonerien: Awey neue und extra-lustige musikalische Tafel=Stücke 1. der Wienerische Tandl=(Trödel=)markt 27 (4 Sing= stimmen, 2 Biolinen und Bag); 2. Die Bauern=Richtermahl (5 Sinastimmen, 2 Biolinen und Bak). 28 Beibe ericbienen qu Augsburg in Typendruck, ebenso im Jahre 1748: "Reuer und fehr curios-musikalischer Instrumental-Calender. Barthien=weiß mit 2 Violinen und Basso d' Cembalo in die awölff Sahrs-Monate eingetheilt, und nach eines jedwedern Art und Gigen= schafft mit Bizzarien und seltzamen Erfindungen berausgegeben durch Gregorium Josephum Werner. Augspurg, gedruckt und verlegt von Joh. Jacob Lotters feel. Erben." Das Werk ist bem Grafen Franz Zich be Basonko gewidmet. Der latei= nischen Aueignung folgt die Vorrede für den Leser und das Inhaltsverzeichniß. In den Hauptmotiven sehen wir hier die Eigenthümlichkeiten ber Monate musikalisch wiedergegeben; ber Januar zeugt Kälte, der Februar bringt lustige Fastnachtsstücke, ber April veränderliches Wetter (vermischte Tonarten); im Mai flötet die Nachtigall u. f. f. Die Sonne rudt quartalmeise in die vier himmelszeichen; die Menuetts bringen durch verschiedene Taktzahlen in beiden Theilen den Wechsel der Tages: und Nacht= länge auf Minuten; selbst bie berrichende Sahreszahl gefällt sich



<sup>27</sup> In ähnlicher Beise schrieb Reinhard Reiser (gest. 1739) bie Oper "Der hamburger Jahrmarkt", 1725 aufgeführt; "Die Leipziger Messe, ober le bon vivant", tomische Oper, 1710 aufgeführt. Siehe H. M. Schletterer, Joh. Friedr. Reichardt, 1865, S. 239. — Der jubilirte P. Kämmerer henr. Bondratsch im Stifte Göttweig erinnert sich sehr wohl, obigen Spaß (ber Biener Tandsmarkt) als Stubent mit seinen Kameraden öfters aufgesührt zu haben, daß sie aber vor Lachen kaum zu Ende singen konnten.

<sup>28</sup> Schletterer (Das beutsche Singspiel, S. 151) zählt sie zu ben Borläufern ber mobernen Singspiele. Daß sie Werner um 1760 in Wien zur Aufführung gebracht haben soll, bebarf wohl kaum widerlegt zu werben.

Der im musikalischen Archive zu Eisenstadt vorhandene Borrath an Werner'schen Werken, allein schon genügend, den Fleiß
und die Bedeutung dieses Mannes zu documentiren, giebt summarisch genommen solgendes Resultat: 39 Messen; 3 Requiem;
12 Charfreitags-Dratorien; 3 Te Deum; 4 Offertorien: 12 Bespern, Psalmen; Veni sancte; 16 Hymnen (zum Theil in alten
Prachteinbänden); 20 Litaneien; 133 Antiphonen; 14 Regina
coeli; 14 Alma redemptoris; 5 Ave Regina; 9 Salve Regina;
Responsorien, Rorate coeli, Subtuum, Miserere, Lamentationen,
Advent- und Beihnachtslieder für 1, 2 und mehr Stimmen;
Pastorellen, Kirchensonaten, Orgelconcerte u. s. w.

Durch ben Tod Werner's gelangte bie Gesammtführung ber Mufikapelle factisch in die Sande Sandn's; er hatte nun beren Angelegenheiten gleichzeitig in ber Kirchen-, Theater- und Concertmusik zu besorgen. Seinen Gebalt von 400 Kl. rbn. batte Kürft Nicolaus wenige Wochen nach feinem Regierungsantritte laut Decret vom 25. Juni 1762 mit 200 Fl. aufgebeffert; ferner wurde ihm seit 1. Mai 1763 statt der bis dabin ge= noffenen Officierstafel für Koft und Wein täglich 30 Rr., also 182 Fl. 30 Kr. jährlich verwilligt. Sein Gehalt betrug bemnach von nun an baar 782 Fl. 30 Kr. und es lag somit der eigenthumliche Kall vor, daß ber Vicekapellmeifter im Gebalte bober stand als ber Oberkapellmeister, ber sich noch immer mit ben ursprünglich ihm angewiesenen 428 Fl. bescheiben mußte. Havdn's Compositionen maren bereits weit über die Grenzen Desterreichs gedrungen; Symphonien und Caffationen, Trios und Quartette waren in Abschriften oder gestochen in Leipzig, Baris, Amsterdam und London, den damaligen Sauptstavelpläten des Musikalienbandels, zu finden. Run wird fein Rame zum erstenmal auch in einer auswärtigen periodischen Zeitschrift 29 unter ben Dlu= fitern Wiens (speciell unter den Biolinisten) genannt: "Rosevb Bepben, ein Desterreicher, Capellmeister ben bem Rürsten Efterbafi, in Sinfonien u. f. w." (im folgenden Sahre bringen diefelben Blätter, 32. Stud, 3. Febr., bereits ein vollständiges "An-

<sup>29</sup> Bocentliche Nachrichten und Anmerkungen bie Mufit betreffenb (3. A. Diller). Leipzig 1766, 13. Stud. Bericht aus Bien, Auguft 1766.

dante del Sgr. Hayden"). Aber auch das Inland ist schon stolz auf seinen Mitbürger. Das Wiener Diarium, indem es die damals hervorragendsten Musiker Wiens, Georg v. Reutter, Leopold Hofmann, Jos. Steffan, Karl Ditters, Chevalier Gluck, Zechner (Weltpriester), v. Ordonez, Starzer, Gasmann und Haydn bespricht, sagt über Letzteren:

"Herr Joseph Hanben, der Liebling unserer Nation, dessen sanfter Charakter sich jedem seiner Stücke eindrücket. Sein Sat hat Schönheit, Ordnung, Reinigkeit, eine seine und edle Einfalt, die schön eher empfunden wird, als die Juhörer noch dazu vorsbereitet sind. Er ist in seinen Cassationen, Quattro und Trio ein reines und helles Wasser, welches ein südlicher Hauch zuweilen kräuselt, zuweilen hebt, in Wellen wirft, ohne daß es seinem Boden und Abschüß verläßt. Die monotonische Art der Stimmen mit gleichlautenden Octaven, hat ihn zum Urheber, und man kann ihr das Gefällige nicht absprechen, wenn sie selten und in einem hapdenischen Kleide erscheint. In Sinphonien ist er eben so männlich stark, als erfindsam. In Cantaten reizend, einnehmend, schweichlerisch, und in Menueten natürlich scherzend, anlockend. Kurz, Handen ist das in der Musik, was Gellert in der Dichtkunst ist."

Wir stehen nun an einem neuen Wendepunkte in Haydn's Leben, indem er von nun an mit seiner Kapelle regelmäßig die größere Jahreshälfte in dem bereits genannten, so eben vollendeten glänzenden Sommersit seines Fürsten zuzudringen hatte und sich die an ihn als Dirigent und Componist gestellten Anforderungen außerordentlich steigerten. Gleichzeitig aber waren ihm nun immer reichere Mittel an die Hand gegeben, um durch Zuziehung ausgezeichneter Kräfte die fürstliche Kapelle solch' einem blühenden Zustande entgegenführen zu können, daß der Ruf derselben gar bald weit über die Grenzen der Monarchie drang und Künstler und hohe und höchste Herrschaften in Wenge

<sup>30</sup> Biener Diarium 1766, Rr. 84. Anhang: Gelehrte Rachrichten, XXVI. Stild. — Obige Zeilen find aufgenommen in De Luca, "Das Gelehrte Desterreich". Ein Bersuch. Des ersten Bandes zwehtes Stild. Bien 1778, S. 309.

berzuströmten, sich von den vielgerühmten Runftleiftungen der virtuosen Kavelle selbst zu überzeugen. Sandn erwarteten somit Rabre angestrengter, aber auch rubmvoller Arbeit. nun auf einer Bobe, von der berab er wohl mit Befriedigung auf seinen bisberigen Lebenspfad zurüchlicken konnte. haben ibn kennen lernen als simplen Dorfjungen, den der Bufall in die Schule einer kleinen Provinzstadt und von da in das Ravellhaus nach Wien führte; ber sich bann, verstoßen und ber bitterften Noth preisgegeben, den fummerlichften Berbaltniffen zum Trope durch rastlosen Eifer und Kleiß und angeborenes Talent in eigener Schule großzog, bis er durch die aneifernde Theilnabme eines kunftsinnigen Edelmanns und bald barauf in seiner ersten bescheibenen Anstellung als Musidirector auf jene Pfade hingewiesen wurde, auf benen fortan sein Name in unvergänglichem Ruhme segensreich fortleben sollte. Dies waren die ersten erwärmenden Sonnenstrahlen eines bis dahin wenig ermuthigenden Lebens, das Haydn nun eine beneidenswerthe Daß er diese auszuführen im Stande sei, Mission übertrug. Rebst seinem folgenschweren Berdienste bewies er schon jett. als Schöpfer neuer Bahnen ward ihm aber auch die beseligende Gabe zu Theil, ben in ihm rubenden Seelenfrieden durch seine klaren, erfrischenden und das Gemuth unmittelbar anregenden Werke auch auf seine Mitmenschen übertragen zu können und sie Schmerz und Trauer vergessen zu machen. Mit seinen beiteren, lebensfroben Quartetten brachte er musikalischen Sinn in Familie und Haus, mit seinen Symphonien bewirkte er dasselbe in größerem Kreise, indem er zugleich einen förmlichen Umschwung im öffentlichen Concertleben hervorrief. Berein auf Berein bildete sich, diese von humor und Feuer durchdrungenen Schopfungen kennen zu lernen. Unzählige frobe Stunden follten bie-Musiker und Musikfreunde diesen beiden Kunstgattungen zu verdanken haben. Havdn selbst mußte bies fühlen; die freudige Stimmung, die seine Werke bervorriefen, mußte ibm als untrüglicher Beweis des Raubers seiner Schöpfungen dienen und ihn aufmuntern zu immer höherer Bollkommenheit. Und daran ließ er es nicht fehlen. Gleich dem Gartner, dem das Gedeiben bes fruchtbringenden Bodens anvertraut ist: so mußte auch haydn sein ihm von Gott verliehenes Talent mit liebevoller Sorgfalt zu begen und zu pflegen; selbst die einfachste Blume.

ber unscheinbarste Gedanke blieb von ihm nicht unbeachtet und immer wußte er dabei Anmuth und Bohllaut zu wahren. Den Baum, der ihm im Keime sein Dasein verdankte, schon jetzt sehen wir ihn sich zu stattlicher Höhe erheben; die Aeste breiten sich aus und unter dem kühlenden Schatten ihres üppigen Blätterschmuckes tummeln sich blühende Kinderschaaren in lustigem Reigen, von glücklich Liebenden belauscht, die von Seligkeit trunken sich in wonnigen Träumen wiegen; von heiter blickenden Greisen umringt, die in ihrem Anblicke sich verjüngt fühlend längst vergangener Tage gedenken. Und in dem saftig grünen Laubwerk beginnt es zu schwirren und sich zu regen und alle Lüste durchzittert nur Ein Ton, der Ton seliger Freude und ungetrübter Lebenslust.

Die Schwelle von Haydn's neuer Lebensperiode überschreitend folgen wir ihm nun durch den Zeitraum eines Vierteljahrhunderts nach Esterház, dem am südlichen Ende des Neusiedler=Sees gelegenen prachtvollen Sommer=Palais des reichsten und durch glänzende geistige Eigenschaften gleich ausgezeichneten Fürsten. Dorten erwarten uns die mehr und mehr gereisten Schöpfungen des liebenswürdigsten Meisters, der im steten Versehr mit Künstelern und hochgestellten Persönlichkeiten nun allerwärts thätig eingreift bei glänzenden Festen, im traulichen Musikzimmer des Fürsten, im Concertsaale, im Schauspiels und Opernhause und selbst im niedlichen Marionetten=Theater, überall von seinem Fürsten geschäht und von seinen Untergebenen wie ein Vater geliebt und verehrt.

Auf Wiedersehen also in Esterhaz!

. . -. . Beilagen.

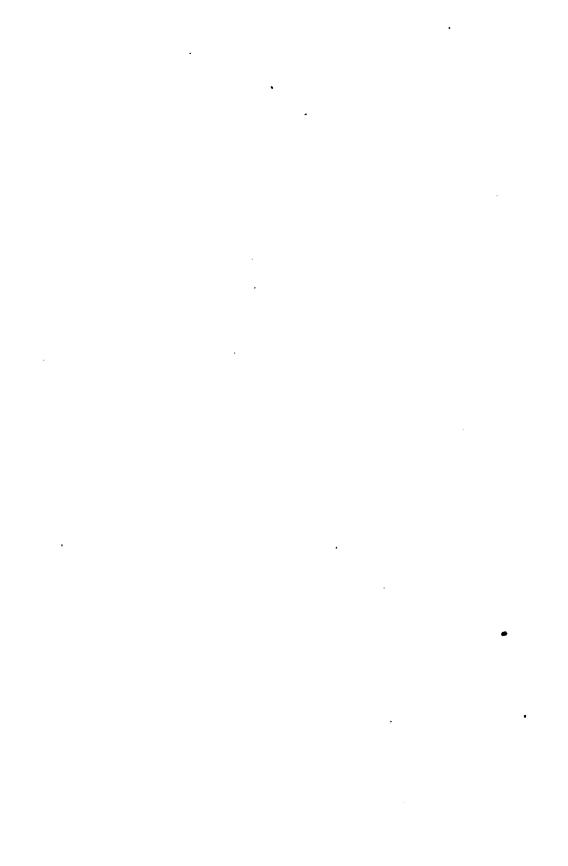

## Ausjuge aus Pfarramts - Registern.

- 1. 1657 Februarius. Copulati sunt Caspar Daiben geburtig im Dorff Datten auf ber Haubt, ein Purgknecht bahier, mit Elisabeth, weil. Abam Schalern, Burgers bahier und Margaretha feiner Ehewürthin eheliche Tochter. Testibus: H. Thomas Bogler und Georg Paizinger eines. (theils), H. Baul Hainz und Wilhelm Süeß andern Theils. (Pfarr-Reg. Hainburg.)
- 2. 1687, 23. Nov. ift copulirt worben Thomas Hahrn, ein junger Gefell, und seines Hanbtwerks ein Wagner, beß Ehrbarn Caspar Hahrn, gewesten Bürger allbier, undt Elisabeth seines Cheweibs, Beeber sel. Ehelicher Sohn, mit Jungfrau Catharina, beß Anthonj Blauninger und seines Cheweibs Ghel. Tochter. (Pfarr-Reg. Hainburg.)
- 8. 1701, 4. Gept. + Thomas Sanben, Burger bes Innern Raths, unbt Wagner Maifter allbier ju Sainburg. (Pfarr-Reg. Sainburg.)
- 4. 1702, 8. Januar. Es seinbt copulirt worben ber Ehrengeachte Junge Gesell Mathias Seefrant ein Baagner, bes Abam Secfrant burgerl. Bagner Maister zu Prugg an b. Leptta, noch im Leben unbt Maria bessen Ehe Bürthin seel. ehel. Sohn. Mit b. Tugendts. Bittib Catharina bes Behl. Ehren Besten unbt wohl Beisen frn. Thoma Dapben bes Innern Raths unbt Bagner Maister allbier zu hainburg seel. verstaffene Ebefrauen. (Pfarr-Reg. Haipburg.)
- 5. 1739, 17. Mai. † Frau Catharina Seefranzin, burgerl. Waagner Maisterin albier, ihres Alters 68 Jahr. (Pfarr-Reg. Hainburg.)
- 6. Januarj Infantes | Parentes | Patrici | Locus | Sainburg | Satharina, uxor | Spart, Eva Rospina, uxor | Patrici | Locus | Spainburg | Spart, Eva Rospina, uxor | Spart, Eva Rospina, uxor | Patrici | Catharina, uxor | Spart, Eva Rospina, uxor | Patrici | Cocus | Spainburg | Catharina, uxor | Patrici | Cocus | Spainburg | Catharina, uxor | Patrici | Cocus | Spainburg | Catharina, uxor | Patrici | Cocus | Spainburg | Catharina, uxor | Patrici | Cocus | Spainburg | Catharina, uxor | Patrici | Cocus | Catharina, uxor | Catharina, u
- 7. 1707, 10. Nov. ift getaufft worben Maria. Par. Lorent Koller, mitnachbar albier, ux. Sujanna. Pat. Georg Pierg mitnachbar albier, ux. Sibila. Rorraw. (Pfarr-Reg. Robrau.)

- 8. 1728, 24. Nov. Ift copoliert worden ber Ehren geachte Junggefell Mathias hein Burger und Wagner Maifter alhier, des Ehrn geachten Thoma hein, gewester burgl. Wagner Maifter in ber Statt heinburg und Catharina bessen Ehewürthin beebe Eheleibl. Sohn mit der Tugent Samben Jungfrau Maria Kollerin des Ehren geachten Lorent Koller gewester Martht Richter alhier und Susanna bessen Ehren wirthin beebe Eheleibl. Tochter. (Pfarr-Reg. Robrau.)
- 9. Taufe Bofepb Banbn's:

|               | Infantes    | Parentes         | Patrini.          | Baptizans | Locus  |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--------|
| Dies et Mens. | Franciscus  | Mathias Bai-     | Ehr. Jofephus     | ego supra | Rohrau |
|               | Josephus    | ben bürgl. Bag-  | Boffmann,         |           |        |
| 1. Aprilis.   | fil. legit. | nerm. zu Robrau. | Berrichaftl. Be-  |           |        |
| <u>.</u>      | _           | Und Anna Ma-     | ftanb - Müller gu |           |        |
| 1732.         |             | ria uxor ejus.   | Gerhaus et Ca-    |           |        |
|               |             |                  | tarina. Dña       |           | l      |
|               |             | l                | uxor ej.          |           | ļ      |

(Taufender Priefter): Andrea Julio Selescovi; p. t. Parochiae Provisore et Administratore ju Robrau, (Bfarr-Reg. Robrau.)

- 10. 1754, 25. Febr. ift zu Rohrau conducirt und begraben worben bes allbiefigen herrn Martht Richter Mathia haiben, burgerl. Bagnermeistern Maria Anna Seine Ehefrau. Ihres Alters 44 Jahre. (Pfarr-Reg. Rohrau.)
- 11. 1729, 9. Febr. (getauft): Maria Anna Alopfia Apollonia. (Eltern): Joannes Petrus Reller, hoffb. Berruquenmacher, Maria Elifas betha, uxor. (Pathen): Anna Maria Glafin, Franciscus Glas, faif. Bortier. (Bfarr-Reg. St. Stebban, Bien.)
- 12. 1760, 26. Rovembris. cop. sunt: Der hochgeerthe fr. Joseph hanben, Music-Director ben titl. frn. Grasen v. Marzin, ledig, von Rohran ben Brugg gebürtig, des frn. Mathias haben, eines Bagnermeisters, und Anna Maria ux: sel. Ebel. Tochter (sio!). Mit der hochgeehrt- und Tugendreichen Igfr. Maria Anna Kellerin, allbier gebürtig, des frn. Johann Beter Keller, hosbeschen Beruqueenmachers, und Elisabetha ux. Ehel. Tochter. Testos: fr. Carl Schundo, bürgl. Steinmetsmeister allbier und fr. Anton Buchholt bürgerl. Mark-Richter.

Dispensati in tribus denuntiationibus Authoritate Ordinaria, deposito utrinque Libertatis juramento. (Pfarr-Reg. St. Stephan, Wien.)

- 18. 1800, 20. Marz. Rr. 83, Stabt + Sapbn Anna Maria bes Joseph von Sapbn berfihmten Rapelmeifter et doctor Music Gemahlin, 70 Jahre. Beerbigt am 22. Nachmittags. (Pfarr-Reg. Baben bei Bien.)
- 14. 1763, 14. Sept. ift begraben worden ber gottseel: Mathias Sapben gewester Markt-Richter alhier, aetatis 65 annorum reliquit viduam Mariam Annam. Pfarr-Reg. Rohrau.)

## II.

## Antobingraphische Skipe von Ioseph Hogdn. 1

#### Mabemoifelle!

Sie werben es mir nicht für übel nehmen, wan ich Ihnen ein allerhand Mischmasch ob bem abverlangten einhändige: solche Sachen ordentlich zu besichreiben, fordert Zeit, diese habe ich nicht, berenthalben getraute ich mich nicht an Mons. Zoller felbst zu schreiben, bitte berohalben um Bergebung:

ich übersenbe nur einen roben Auffat, ban weber ftols noch Ruhm sonbern bie allzugroße Gilte und überzeugenbe Zufriebenheit einer so gelehreten Nationalgesellschaft über meine bisherigen Werke veranlaffet mich bero begehren zu willsahren.

Ich murbe gebohren Anno 1733 ben letten Mert in bem Martified Rohran in Unteröfterreich bei Brugg an ber letthä. Mein Sel. Batter ware seiner Prosession ein Bagner und Unterthan bes Grafen harrachs, ein von Ratur aus großer Liebhaber ber Musit. Er spielte ohne eine Rote zu tennen bie harpfe, und ich als ein Knabe von 5 Jahren sang ihm alle seine simple turze Stlide orbentlich nach, dieses verleitet meinen Batter mich nach haimburg zu bem Schul Rector meinen Anverwandten zu geben, um allba die musitalischen Aufangs Grunde sammt anderen jugentlichen Nothwendigkeiten zu erlehrnen. Gott der Allmächtige (welchem ich alleinig so unermessen Gnade zu banken) gab

<sup>1 3</sup>m Jahre 1778 erfchien ju Bien "Das gelehrte Defterreich. Gin Berfud". Schon vorbem waren ericbienen "Das erfte gelehrte Lexicon" (1776) und bie erfte Rational gelehrte Zeitung unter bem Titel: "Defterreichs gelehrte Anzeigen" (1777), alle brei berausgegeben von De Lucca. In Betreff biefer Unternehmungen icheint Sandn umgebend aufgeforbert worben ju fein, feine Autobiographie einzusenben und er fcbrieb bemgufolge obigen Brief, ber baun fammt bem von Sandn felbft unrichtig angegebenen Geburtejahr im Auszuge ju feiner Biographie benutt murbe in vorermahntem "Das gelehrte Defterreich", bes 1. Banbes 3. Stild, 1778, S. 309. - Ein gemiffer Jos. Ferbinand Beigl veröffentlichte querft Sapbn's Brief (von bem er bas Original in Sanben hatte) in ber "Biener Zeitschrift fur Runft, Literatur und Mobe", 1836, 4. Quartal Rr. 156, S. 1241 ff. unter ber Aufschrift: "Ein Brief von Jofeph Sandn." (Das feblenbe Datum wird mit bem Jahre 1776 ober 1777 ju erfeten fein.) Diefer Brief erfchien bann wieber abgebruckt in ber "Europa" von Lewald (1837), im "Echo" (1857), "Fris" (1858), in Rohl's "Musitalische Briefe" (1867). - Man ergablt, bag einft ein junger Mann fich bem Fürften Ricolaus Efterhagy vorftellte, um eine Anftellung gu erbitten; um befto ficherer ju geben, glaubte er, bem Fürften Dabbn's Brief anbieten ju muffen. Der Fürft aber, juft übel gelaunt, bedeutete bem Manne, er folle fich jum + fcheren. - Bu obigem Abbrud biente ale Borlage bie erfte Beröffentlichung bes genannten 3. F. Beigl.

mir besonders in der Mufit so viele Leichtigkeit indem ich schon in meinem 6. Jahr gang breift einige Meffen auf bem Chor herabsang, and etwas auf bem Klavier und Biolin spielte.

in bem 7. Jahre meines altere borte ber Gel. herr Rabell Reifter von Reutter in einer Durchreise burch Saimburg von ungefähr meine fcmache boch angenehme Stimme, Er nabme mich alfogleich zu fich in bas Capell Sauf, allwo ich nebft bem Stubiren bie fingtunft, bas Clavier und bie Biolin von fehr guten Meistern erlehrnte. ich fang allba fowohl bei St. Stephan ale bei Sof mit großem Beifall bie in bas 18. Jahr meines Altere ben Sobran. Da ich enblich meine Stimme verlohr, mußte ich mich in unterrichtung ber Jugenb ganger acht Jahr tummerhaft berumichleppen (burch biefes Elenbe Brob geben viele Genie ju Grund, ba ihnen bie Beit jum Studiren mangelt), bie Erfahrung traffe mich leiber felbft, ich wilrbe bas menige nie erworben haben, mann ich meinen Compositions Epfer nicht in ber Nacht fortgefett batte, ich ichriebe fleiffig, boch nicht gang gegrunbet, bis ich enblich bie Gnabe batte von bem berühmten Berrn Borpora (fo baanmal in Wien mare) bie achten Rundamente ber fetefunft zu erlebrnen: enblich murbe ich burch Recomenbation bes feligen Berrn von Allenberg (von welchem ich besondere Gnabe genoffe) bei Berr Grafen von Morgin als Directeur, bon ba aus ale Capellmeifter bei Gr. Durchl. ben Fürften [Efterhage] an und aufgenommen, allwo ich ju leben und ju fterben mir müniche.

Unter anbern meiner Berke haben folgenbe ben meisten Beifall erhalten: Die Opera: "Le Peschatrici". — "L'incontro improviso", welche in Gegenwart Ihro t. t. Majestät ist aufgeführt worben. — "L'infedeltà delusa". — Das Oratorium: "Il ritorno di Tobia" in Bien aufgeführt.

Das "Stabat Mater", über welches ich von einem guten Freund bie hanbichrift unsers großen Tontunftlers haffe mit unverbienten Lobsprüchen erhalten. Eben biefe hanbschrift werbe ich zeit Lebens wie Golb aufbehalten nicht bes Inhalts sonbern eines so würdigen Mannes wegen.

In bem Kammerstyl habe ich außer ben Berlinern fast allen Nationen zu gesallen bas Glück gehabt, bieses bezeugen die öffentlichen Blätter, und bie an mich ergangenen Zuschriften: mich wundert nur, daß die sonst so vernünftigen Herrn Berliner in ihrer Kritik über meine Stucke kein Medium haben, da sie mich in Einer Wochenschrift bis an die Sterne erheben, in der andern 60 Klafter tief in die Erde schlagen, und dieses ohne gegrundeten warum: ich weiß es wohl; weil sie ein und andere meiner Stucke zu produciren nicht im stande, solche wahrhaft einzusehen aus eigenlieb sich nicht die Mühe geben, und anderer Ursachen mehr, welche ich mit der Hust Gottes zu seiner Zeit beantworten werde: herr Kapellmeister von Ditters dorf aus Schlesien schrieb mir unlängst mit Bitte mich über ihr hartes Bersahren zu rechtsertigen, ich antwortete aber demselben, daß eine Schwalbe keinen Sommer mache, vielleicht wird benenselben von unpartheyschen der Mund mit nächsten so gestopft, als es ihnen schon einmal wegen der Monotonie ergangen. Ueber alles das aber bemühen sie sich außerst alle meine Werse zu besommen, ein

welches mich ber t. t. Gefanbte zu Berlin herr van Baron Switen biefen verfloffenen Binter, als berfelbe in Bien ware, verficherte: genug hievon.

Liebe Mabemoifelle Leonore! Sie werben also bie Gilte haben, bem Mons. Boller nebst höfliche Empfehlung gegenwärtiges Schreiben seinem einsichtsvollen Gutachten überlaffen: mein größter Ehrgeiz bestehet nur barin, vor aller Welt, so wie ich es bin, als ein rechtschaffener Mann angesehen zu werben.

Alle Lobes Erhebungen wibme ich Gott bem Almächtigen, welchem alleinig für folche zu banten habe: mein Bunsch seh nur biefer, weber meinen Rächften, noch meinen gnäbigsten Fürsten, viel weniger barmberzigen Gott zu beleibigen:

Abrigens verbleibe mit aller Hochachtung Mabemoifelle Dero aufrichtigfter Freund und Diener Josephus Hapbn.

## Ш.

Berzeichniss der in Wien in den Jahren 1740 — 1766 anfgeführten italienischen Opern, Serenaden, Seste teatrali und Rammer-Cantaten.

### 1740.

- Faschingsonntag. Introduzione per un ballo villanello. Musit v. Bonno. Bei hof aufges. von b. Erzherzoginnen Mar. Theresta, Marianne u. ben hofbamen.
- 14. Mai. La generosa Spartana, Serenata per musica, Text v. Abb. Basquini, Musit v. Gius. Bonno. Im tais. Luftschloffe Laxenburg jum Namenstage ber Erzherzogin Maria Theresia.
- 26. Juli. I Lamenti d'Orfeo. Festa di camera a 2 voci v. Basquini, Mufit v. Bagenfeil. In ber inneren Burg.
- 28. Aug. Zenobia. Dramma per mus. v. Metastafio, Musit v. Brebieri. Balletmusit von Ric. Matteis. In ber tais. Favorita, jum Ramenstage ber Raiserin Elisabeth Christine.
- 1. Oct. Il Natale di Clove. Azione teatrale in 1 atto v. Metastasio, Musik v. Bonno. Kais. Favorita, aufg. von 2 Erzherzoginnen, Fürst Carlo di Lorrena, 1 Hosbame und 1 Cavalier.

### 1741.

L'amor prigioniero. Componimento dram. in 1 atto a 2 voci v. Metastasio, Musit v. Reutter. Auf b. tais. Brivatbühne.

<sup>1</sup> Rach ben Aufzeichnungen bes verftorbenen herrn Dr. Leopold Eblen von Sonnleithner, erganzt burch Auszuge aus bem Wiener Diarium 2c. 2c.

8. Febr. Gine neue Belfche gefungene Opera, aufgef. im neu erbauten Theater nachft ber Burg.

## 1743.

- 19. Jan. l'Olimpiade. Dram. per mus. Theater n. b. Burg.
- 13. Marz. II vero omaggio. Comp. dram. in 1 atto a 2 voci v. Me-taftafio, Mufit v. Bonno. Schönbrunn, jum Geburtstage b. Erzh. Joseph.
- 16. Oct. l'Asile d'Amere. Dram. per mus. Th. n. b. Burg.
- 16. Dec. Constantinus, burch bie Kraft bes Kreuzes bes Maxentii Besieger. Lat. Schauspiel mit Zwischenmustt, Tänzen und Schlachten. Musit v. Reutter. Aufg. im t. f. acab. Collegio Soc. Jesu von ben Schülern in Gegenwart b. Hofes.

## 1744.

8. Jan. l'Ipermestra. Dram. por mus. in 3 atti v. Metastasio, Musit v. 3. A. Sasse. Tänze v. Silverbing. Musit zur Licenza v. Predieri, zu ben Tänzen v. Holzbauer. Zuerst aufg. im Hofzirfel bann im alten Hofspernhause, zur Bermählungsseier ber Erzherzogin Mar. Anna u. Herzog Karl v. Lothringen, wieberholt zum 3. mal am 26. Jan. (Lette Borstellung im alten Hofspernhause, nachm. Redoutensälen.)
La Danza, Cant. a 2 voci. Text v. Metast., Musit v. Bonno. Bei Hos. Catone in Utica. Dramma per musica. Th. n. b. Burg.

#### 1745.

4. Oct. La Generosita triumphante. Dram. p. mus. Theater n. b. Burg.

### 1746.

- Im Carneval. Glanguir. Parte I u. II. (Text v. Apost. Zeno (?), Musit v. Calbara (?).)
- 21. April. Arsace. Dram. per mus. in 3 atti.
- 14. Mai. Arlodanto. Dram. per mus. Tänge v. A. Philbois. Th. n. b. Burg. Jum Geburtstage b. Kaiferin Mar. Theresta.
- 27. Juli. Aralleda. Dramma per mus. con 3 Balli. Zum Namenstage b. Erzherzogin Mar. Anna.
- 2. Oct. Semiramide. Dram. per mus. in 3 atti. Tänge v. Ant. Philibois. Th. n. d. Burg.
- 4. Oct. Artaserse. Dram. per mus. con 3 Balli. Tert v. Metastasio. Zum Namenstage bes Kaisers Franz I.
- 15. Oct. La Clemenza di Tito. Dram. per mus. v. Metastasio, Musit v. Wagenseil. Zum Namenstage d. Kaiserin. (Wiederholt am 26.) La serva Padrona. Intermêzzo musicale. Musit v. Pergolese (?). Th. n. d. Burg.
  - Il Pittore. Intermêzzo musicale Th. n. b. Burg.

- 13. Mai. Arminio. Dram. per mus. Mufit v. Saffe, Balletmufit v. Polzbauer. Theater n. b. Burg. Bur Geburtsfeier ber Raiferin.
- 18. Oct. La costanza supra tutto. Dram. per mus. Th. n. b. Burg. Namensfeier ber Kaiserin.

## 1748.

- 14. Mai. La Semiramide riconosciuta. Dram. per mus. in 3 a. von Metastasio, Musit v. Gluck. Th. n. b. Burg. Geburtsseier b. Kaiserin (wieberholt am 15., 19., 25. Mai u. 5. Juni. Semiramide Sgra. Bittoria Test).
- 26. Juni. Il Protettore alla moda. Luft. musik. Schauspiel. Th. n. b. Burg.
- 11. u. 21. Aug. Alessandro nell' Indie. Dram. per mus. in 3 a. v. Me-taftafio, Mufit v. Bagenfeil. Th. n. b. Burg.
- 12. Aug. La Nobilta immaginaria. Dram. per mus. Th. n. b. Burg.
- 28. Aug. Leuoippo. Favola pastorale in 3 atti. Mufit v. Saffe. Geburtetag b. verw. Raiferin Elifabeth Chriftine.
- 29. Sept. La Fata maravigliosa. Dram. per mus. Th. n. b. Burg.
- 4. Oct. Il Siroe. Dram. per mus. in 3 atti. Mufil v. Bagenfeil. Th. n. b. B. Ramensfest bes Raifers.
- 27. Oct. n. 25. Nov. II Demetrio. Dram. p. mus. in 3 atti. Mufit v. Balb. Galuppi. Th. n. b. Burg. Namenstag b. Kaiferin Mar. Therefia.

### 1749.

- Carneval. L' Ataserse. Dram. per mus. v. Metastafio, Mufit v. Ga= luppi. Th. n. b. Burg.
- 14. Mai. L' Olimplade. Op. v. Metastafio, Mufit v. Bagenfeil. Geburtsfeier ber Raiferin M. Therefia.
- 28. Aug. Achille in Soiro. Dram. p. mus. in 3 atti v. Metaftafio, Mufit v. Ric. Jomelli. Th. n. b. Burg. Geburtsfeier b. verw. Raijerin.
  - Augurlo di felicità. Cantata à 3 voci v. Metaftafio, Mufit v. Reutster. In Schönbrunn von ben 3 Erzherzoginnen Marianna, Mar. Chriftine u. Mar. Elifabeth, jur Geburtsfeier ihrer Großmutter ber verw. Raiferin.
- 4. Oct. Ezio. Dram. per mus. v. Metastasio, Musit v. Jomessi. Th. n. b. Burg. Namenstag b. Kaisers.

  La Merope. Dram. per mus. Text v. Metastasio, Musit v. Jomessi.

  Catone in Utica. Dram. per mus. v. Metastasio, Musit v. Jomessi.

## 1750.

30. März. l' Andromaca. Dram. p. mus. in 3 atti, Mufit v. verfc. Componisten. Eh. n. b. Burg.

- 14. Mai. Antigene. Dram. p. mus. Rufit v. Bagenfeil. Th. in Schon-brunn, Geburtefeier ber Raiferin.
- La rispettosa tonerezza. Comp. dram. v. Metaftafio, Mufit v. Reutter. Beibe in Schönbrunn, burch 3 Erzherzoginnen, jum Namenstag b. Kaiferin.
- 26. Juli. Eurldice. Favola postorale per musica in 2 parti. Musit v. versch. Componisten. Ramenstag b. Erzherzogin Marianna.
- 28. Aug. (u. 8. Oct.) Armida placata. Dram. p. mus. in 2 atti. Eh. n. b. B. Geburtstag b. verw. Kaiserin.
- 4. Oct. Velogesus. Dram. p. mus. Schönbrunn. Ramensfest b. Raifers (14. n. 28. Oct. wieberholt im Th. n. b. Burg).
- 8. Dec. Vinolelao. Dram. p. mus. in 3 atti. Dufit v. Bagenfeil. Th. n. b. Burg. Freier Gintritt. Bum Geburtstage bes Raifers.

ll re pastore. Dram. p. mus. in 3 atti v. Metaftafio, Mufit v. Bonno. Bei hofe in Schönbrunn. (Es fangen Graf Pergen, b. Ehrenfräuleins Frankenberg, Rosenberg, Lamberg u. Kollonicz.)

## 1752.

13. Mai. L' Eres ciness. Dram. per mus. in 3 atti v. Metastasto. Musit v. Bonno. In Schönbrunn jur Geburtsseier b. Kaiserin. (Es sangen Fürst v. Taxis u. die vorgenannten Damen.) Wiederholt am 8. Juli jum 4. und letztenmale bei Hose.

Andromaca. Dram. per mus. in 3 atti. Musit v. David Perez. Th. n. b. Burg.

Alessandro severo. Festa di camera von Abbate Pasquini, Mufit v. Bonno. Bei hofe.

## 1753.

15. Oct. La Ciemenza di Tito. Dram. p. mus. in 3 atti v. Metastassio, Musit v. Andrea Abolfati. Th. n. d. Burg. Namenstag d. Kaiserin.

### 1754.

8. Dec. Il Tributo di rispetto e d'amore. Compon. dram. in 1 atto v. Metastasio, Musis v. Reutter. In ber Burg von 3 Erzherzoginnen. Zum Geburtsseste bes Kaisers.

Le Cinesi. Azione teatrale con balli v. Metastafio, Musit v. Glud. Theater n. b. Burg. (Borber in Schloßhof beim Prinzen v. Sachsen-Hilbburghausen.)

#### 1755.

13. Mai. La Danza. Comp. dram. à 2 voci v. Metastasto, Musik v. Glud. In karenburg jum Geburtsfest ber Kaiserin, bann im Th. n. b. Burg. (Es sangen Sgra. Cattarina Gabrielli und Karl Kriberth.)

- Inni. Le Cacelatriel amanti. Dram. per mus. à 4 voci. Mufit von Bagenfeil. Bei hofe.
- Nov. La Gara. Comp. dram. in 1 atto v. Metastasio, Musit v. Reutter. Bei Hose, a. Anlaß b. Entbinbung b. Kaiserin. Erzh. Marianna u. 2 Hosbamen sangen.
- 8. Dec. L' Innocenza giustificata. Pastorale in 1 atto, nach Metaftafio zusammengestellt, Mufit v. Glud. Th. n. b. Burg.

ll sogno. Compon. dram. in 1 atto v. Metastasio, Musit v. Reutter. Bei hofe. (Erzherzogin Marianna und 2 hofbamen.)

Mai. L' amor prigioniero. Dram. p. mus. Mufit v. verich. Componisten. Th. n. b. Burg.

Aug. L' innocenza glustificata, Mufit v. Glud (neu in Scene gefett.) Dec. Il re pastore. Dram. p. mus. in 3 atti v. Metastafio, Rufit v. Glud. Theater n. b. Burg. Geburtsfeier bes Kaifers.

#### 1757.

II Sogne. Comp. dram. v. Metastafio, Musit v. Reutter. Bei Dofe. (Erzherzogin Marianna und 2 Doffraulein.)

Il mercato di Malmantile. Op. comique, Mufit v. Giufeppe Scarfatti. Th. n. b. Burg.

L' isola disabitata. Op. com., Mufit v. G. Scarlatti.

## 1758.

Carneval. Ifigenia in Tauride. Dram. serio p. mus. in 8 atti, Mufit von Tommaso Traetta. Th. n: b. Burg.

#### 1759.

Carneval. Ifigenia in Tauride. Bieberholt.

La serva scaltra. Op. buffa. Musit v. Gius. Scarlatti. Th. n. b. Burg.

## 1760.

- 8. Oct. Alcide al bivio. Festa teatrale in 1 a., Mufit v. Saffe.
  - Tetide. Serenata in 1 a. v. G. Migliavacca, Musik v. Glud. Beibe im großen Reboutensaale zur Bermählung Erzh. Joseph II. mit Prinzessin Isabella von Bourbon († 1763). Es sangen Sgre. Cat. Gabrielli, Maria Binelli, Zeresa Giacomozzi; Sgri. Manzuoli, Carlo Carlani.

issipile. Dram p. mus. in 3 a. v. Metaftafio, Rufit v. G. Scar- latti. Th. n. b. Burg.

l Tintaridi. Dram. p. mus. in 3 a., Mufit v. Tom. Traetta. Th. n. b. Burg.

La Clemenza di Tito. Dram. p. mus. in 3 a. v. Metaftafio, Mufit v. Giuf. Scarlatti. Th. n. b. Burg.

## 1761.

3. Jan. Armida. Op. seria in 3 a., Mufif v. Traetta. Th. n. b. Burg.

## 1762.

- 24. März. Prometeo assoluto. Serenata, Musik v. Bagenseil. Bei Hofe. 27. April. II Trionso di Cielia. Dram. p. mus. in 3 a. v. Metastasio, Musik v. Haffe. Bei Hofe, aus Anlas ber Entbindung b. Erzherzogin Isabella (20. März). 13. Mai wieberh. zur Geburtsseier b. Kaiserin.
- 5. Oct. Orfeo ed Euridice. Dram. per mus. in 2 atti von Ranieri bi Calzabigi, Musit v. Glud. Ballette von Gasparo Angiolini. Th. n. b. Burg. (Es sangen Sgra. Bianchi Euridice; Sgre. Guadagni Orfeo; Sgra. Glebero-Clavarau Amore.)

#### 1763.

- Carneval. Artaserse. Dram. p. mus. in 3 a. v. Metastafio, Mufit v. Scarlatti. Th. n. b. Burg.
  - Zenobia. Dram. p. mus. in 3 a. v. Metastafio, Mufit v. Baffe.
- 14. Mai. L' isola disabitata. Azione teatrale in 1 a. v. Metastafio, Musik von G. Scarlatti. Bei hofe. Zum Geburtsfest b. Kaiserin.
- 4. Oct. Ifigenia in Tauride. Dram. p. mus. in 3 a., Mufit b. Traetta. In Schönbrunn. Bum Ramensfest b. Raijers.
- Dez. Ezio. Dram. p. mus. in 3 a. v. Metastafio, Mufit v. Glud.

## 1764.

- April. Egeria. Festa teatrale in 1 atto v. Metastafto, Mufit v. Sasse. Bei Sof. Zur Krönung bes Erzh. Joseph II. als r. König (3. April) aufg. von 4 Erzherzoginnen, Erzherzog Leopold tanzte ben Cupido. Wieberholt im Th. n. b. Burg von b. Mitgliebern b. Theaters.
- Buli. Alolde negli orti esperidi. Dram. p. mus. v. Marco Coltellini, Musit v. Francesco Majo. Th. u. b. Burg.
  - L' Olimpiade. Dram. p. mus. in 3 a. v. Metastasio, Musit von Florian Gagmann. Th. n. b. Burg.

ll mercato di malcantile. Dram. gioc., Musif v. Dom. Fischietti. Tb. n. b. Burg.

Ezio. Orfeo ed Eurldice.  $\}$  Wieberhoft.

### 1765.

- 23. Jan. Il Parnasso confuso. Festa teatrale in 1 atto v. Metastasio, Musik v. Glud.
- Il Trionfo d'amore. Festa teatr. in 1 a. v. Metastafio, Mufit v. Gagmann. Aufgef. von ben Ditgliebern bes Theaters n. b. Burg.

Beibe in Schönbrunn. Zur Bermählungsfeier bes Erzh. Joseph II. mit Maria Josepha v. Baiern († 1767). (In Glud's Festmusik sangen bie Erzherzoginnen Mar. Elisabeth, Amalie, Josepha, Karoline; am Clavier: Erzherzog Leopolb; beim Tanz: Erzherzoge Maximilian u. Ferbinanb u. Prinzessin Antonie; als Schäfer u. Schäferinnen tanzenb: bie jungen Grasen Franz u. Johann v. Clarp, Xavier v. Auersperg, Friedrich v. Fürstenberg; bie jungen Gräsinnen Therese u. Christiane v. Clarp; Christine u. Pauline v. Auersperg.)

30. Jan. Telemaco, ossia l'isola di Circe. Dram. p. mus. in 2 a., Musit v. Gluck. Th. n. b. Burg (bei freiem Eintritt).

Febr. Gil stravaganti. Op. buffa in 2 atti, Musit v. G. Scarlatti. Bei Hofe.

Am 18. August ftarb Raifer Frang I. in Innsprud und blieben bie Theater gefchloffen bis Oftermontag 1766.

## IV.

## Lehrbücher aus Ios. Hagdn's Nachlass.

- Gradus ad Parnassum, sive Manuductio ad compositionem Musicae regularem; methodo nova, ac certa, nondum ante tam exacto ordine in lucem edita. Elaborata a Joanne Josepho Fux. Viennae Austriae. Typis Joannis Petri Van Ghelen. 1725.
- 2. Der vollfommene Kapellmeister, bas ift gründliche Anzeige aller berjenigen Sachen, bie einer wiffen, tonnen und vollfommen inne haben muß, ber einer Kapelle mit Ehren und Ruten vorstehen will. Zum Berluch entworfen von Johann Mattheson. hamburg, 1739.
- 3. Kern melobifcher Biffenschaft, bestehend in ben auserlesensten Sauptund Grund - Lehren ber musikalischen Setz - Kunft ober Composition, als ein Borläufer bes volltommenen Kapellmeisters. Ausgearbeitet von Joh. Matthefon. Samburg, 1737.
- 4. Joh. Mattheson's große General-Baß-Schule ober exemplarische Organisten-Probe. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Hamburg, 1731. (Die erste Auflage erschien unter bem Titel: Exemplarische Organisten-Probe im Artikel vom General-Baß zc. Hamburg, 1719.)
- . 5. Friedrich Erhardt Niedtens musikalische Sandleitung zur Bariation bes Generalbaffes 2c. Zweite Auflage. Berbeffert, vermehret 2c.
  burch Joh. Mattheson. Samburg, 1721. (Die erste Auflage unter
  bem Titel: Sandleitung zur Bariation 2c. erschien 1706.)

- 6. Rritifche Einleitung in bie Gefchichte und Lehrfate ber alten und neuen Mufit. Bon Friedrich Bilbelm Marpurg. Berlin, 1759.
- 7. Sanbbuch bei bem Generalbaffe und ber Composition 2c. von Fr. Bilb. Marpurg. Berlin 1755.
- 8. Anfangsgründe ber Theoretischen Musit. Bon fr. Bilb. Marpurg. Leivzig, 1757.
- 9. Die Kunft, bas Clavier zu spielen. Durch ben Berfaffer bes Kritischen Mufitus an ber Spree. [Fr. Bilb. Marpurg.] Zweite Auflage. Berlin, 1751. (Die erfte Auflage erschien 1750.)
- 10. Anleitung jum Clavierspielen 2c. von Fr. Bilb. Marpurg. Zweite verbefferte Auflage. Berlin 1765. (Die erfte Auflage ericien 1755.)
- 11. Treulicher Unterricht im General-Baß 2c. von D. A. [Davib Rellner.] Samburg 1732. Daffelbe Bert in vierter Auslage, (Berfasser genannt), Samburg 1767. 5. Auslage mit einer Borrebe bes hrn. Daniel Solanbers, Brof. Jur. Patr. et Rom. Upsal. ebenbaselbst 1773 2c.
- 12. General-Baß in brei Accorben, gegrunbet in ben Regeln ber alt- unb neuen Autoren 2c. von Joh. Friedrich Daube. Leipzig, 1756.
- 18. Gänhlich erschöpfte mathematische Abtheilungen bes biatonisch-chromatischen, temperirten Canonis Monochordi etc. von Joh. Georg Reibharbt. Königsberg, 1732.
- 14. Fundamenta Partiturae in compendio data, bas ist: Kurter und gründlicher Unterricht, ben General-Bas, ober Partitur, nach benen Regeln recht und wohl schlagen zu lernen. In ben Druck gegeben von Mattheo Gugl, Hoch-sürfil. Salzburgischen Dom- und Stifft-Organisten. Augspurg und Insprugg, 1757. (Die erste Auslage erschien in Salzburg 1719.)
- 15. Primae lineae musicae vocalis, das ist: kurte, leichte, gründliche und verbefferte Anweisung in Frag und Antwort über Singkunst 2c. von M. Joh. Samuel Bepern, Cantore und Chori musici Directore zu Freiberg. Dresben u. Freiberg, 1730. (Die erste Auflage ersschien 1703.)
- 16. Scala Jacob ascendendo, et descendendo, Das ift: Kürtsich, boch wohlgegründete Anleitung, und vollfommener Unterricht, die eble Choral-Music benen Regeln gemäß recht aus dem Fundament zu erlernen. Bon Jos. Joachim Benedicto Münster, J. C. Not. Publ. und Regente Chori in der kapferl. Gränits-Stadt Reichenhall in Ober-Bapern. Zweite Auflage, Augspurg 1756. (Die erste Auflage ersschien 1743.)
- 17. Kurțe Anführung jum General-Baß 2c. Allen Anfängern bes Ciabieres ju nützlichem Gebrauch zusammengesetet. 2. Ebition. Leipzig 1733.
- 18. Johann Beerens weisanb hochfürftl. fachfisch-Beifenfelfichen Concert-Meifters und Cammer-Mufici "Muficalische Discurfe" burch bie Principia ber Philosophie beducirt und in gewiffe Kapitel eingetheilt ec. —

Rebft einem Anhang von eben biefem Autore, genannt: Der muftlalische Arieg zwischen ber Composition und ber Harmonie. Rürnberg, 1719.

- 19. Der General-Baß in ber Composition, von Joh. David Beinichen. Dresben, 1728. (Dieser zweiten, vermehrten n. verbesserten Auslage lag ein früheres Bert zu Grunde: Reu erfundene und gründliche Anweisung 2c. hamburg, 1711.)
- 20. Athanash Rircher's Reue Sall- und Tonfunft, beutsch von Agatho Carione. Nörblingen, 1684. (Die Originalschrift erschien 1673 unter bem Titel: Phonurgia nova.
- 21. Bermehrter, und nun jum brittenmal in Druck beförbeter "Kurtzer jedoch gründlicher Begweiser, vermittelst welches man nicht nur allein aus dem Grund bie Lunft die Orgel recht zu schlagen, sondern auch weiland Hrn. Giacomo Carissimi Singtunst und leichte Grund-Regeln 2c. zu finden seyn. Mit in Kupfer gestochenen Praeambulis 2c. (Aus dem Italienischen ins Deutsche übersett.) Augspurg, 1696. Dasselbe Berk unter dem Titel: herrn Giacomo Carissimi leichte Grundregeln zur Sing-Kunft, sammt einer nöthigen Anweisung die Orgel recht zu schlagen, besonders was den General-Baß betrifft. Zum sechstenmal herausgegeben. Augspurg, 1753.

## V.

## Ius. Haydu's Anstellungsdecret als fürstl. Esterha;q'scher Bice - Capellmeister. 1

Convention und Berhaltunge-Rorma bes Bice-Capel-Meifters.

Heute Enbesangesetten Tag, und Jahr ift ber in Desterreich zu Rohrau gebürtige Joseph Depben beb Ihro Durchlaucht herrn Baul Anton bes Heyl. Abm. Reichs Fürsten zu Eszterhazh, und Galantha 2c. 2c. als ein Bice-Capel-Meister in die Dienste an- und aufgenommen worden, bergestalten das weisen 1<sup>mo</sup>. Zu Epfenstadt ein Capel-Meister nahmens Gregorius Berner schon lange Jahr hindurch bem hochsurst. Dause, Treu, emsige Dienste geleistet, nunmehro aber seines hohen Alters, und baraus öfters entstehender unpässichkeit halber, seiner Dienst-schuldigkeit nachzukommen

<sup>1 3</sup>ch habe biefes Decret bereits in ben "Signalen", 1868, Rr. 2 veröffentlicht.

nicht allerbings im stanbe ift, so wirb er Gregorius Werner, bannoch in Ansehung seiner langjährigen Diensten ferners, als Ober-Capel-Meister verbleiben, er Joseph Depben hingegen, als Vice-Capel-Meister zu Ehsenstadt in ber Chor-Musique Ihme Gregorio Werner, qua Ober-Capel-Meistern subordinirt sehn, und von ihme bependiren. In allandern Begebenheiten aber, wo eine Musique immer gemacht werden solle, wird alles, was zur Musique gehörig ift, in genere und Specie an ihn Vice-Capel-Meister angewiesen. sofort

- 2do. Wirb er Joseph henden als ein Haus-Officier angesehen, und gehalten werden. Darum begen Gr. hochfürftl. Durchlaucht zu ihme das gnädige vertrauen, das er sich also, wie es einem Ehrliebenden Haus-Officier bei einer fürstlichen hoff-stadt wohl anstehet, nüchtern, und mit denen nachgesetzen Musicis nicht Brutal, sondern mit glimpf und arth bescheiden, ruhig, ehrlich, aufzusühren wissen wird, haudt-sächlich, wann vor der Hohen Herrschaft eine Musique gemacht wird, solle er Vice-Capel-Weister samt denen subordinirten allezeit in Unisorm und nicht nur er Joseph henden selbst sauber erscheinen, sondern auch alle andere von ihme dependirende dahin anhalten, daß sie der ihnen hinausgegebenen Instruction zusolge, in weißen Strilmpfen, weißer Wäsche, eingepubert, und entweder in Jopf, oder Har-Beutel, Jedoch durchaus gleich sich sehen lassen. Derohalben
- 340. Sind an ihne Vice-Capel-Meister bie andern Musici angewiesen worden, folglich wird er sich um so viel exemplarischer Conduitiziren, bamit die Subordinirten von seinen guten eigenschafften sich ein behipiel nehmen können, mit hin wird er Joseph hepben all besondere Familiarität, gemeinschafft in effen, brinken, und andern umgang vermeiben, um ben ihme gebührenden Rospect nicht zu vergeben, sondern aufrecht zu erhalten, auch die Subordinirten zu schuldiger parition besto leichter zu vermögen, je unangenehmer die daraus entstehen könnende Folgerungen, mußverständnuß und uneinigkeiten der herrschafft seyn börfiten.
- 46. Auf allmaligen Befehl Sr. Hochfürftl. Durchlaucht solle er Vice-Capel-Meister verbunden senn, solche Musicalien zu componiren, was vor eine Hochdieselbe verlangen werden, sothanne neue Composition mit niemanden zu comuniciren, viel weniger abschreiben zu lassen, sondern für Ihro Durchlaucht eintig, und allein vorzubehalten, vorzüglich ohne vorwissen, und gnädiger erlaubnuß für niemand andern nicht zu componiren.
- 5to. Wirb er Joseph Heyben alltäglich |: es sepe bemnach bahier zu Wienn, ober auf benen Herzschaften : | vor und nach-Mittag in der Antichambre erscheinen, und sich melben lassen, allba die Hochfürfil. Ordre ob eine Musique sepn solle? Abwarthen, allsbann aber nach erhaltenem Besehl, solchen benen Andern Musicis zu wissen machen, und nicht nur selbst zu bestimmter Zeit sich accurate einsinden, sondern auch die andern dahin ernstlich anhalten, die aber zur Musique entweder späth kommen, oder gar ausbleiben, specisice annotiren. Wann bemnach

- 6to. Zwischen ihnen Musicis wiber alles besseres verhoffen, uneinigkeiten, disput, ober einige Beschwerben wiber ben andern sich äußerten, wird er Vice-Capel-Meister trachten, nach gestalt ber umständen bieselbigen auszumachen, damit der hohen Herrschaft mit Jeder Kleinigkeit und Bagatelle-sache, keine ungelegenheit verursachet werde, sollte aber etwas wichtigeres vorsallen, welches er Joseph Heyden von sich selbsten ausgleichen, ober vermitteln nicht könnte, sothannes muß Ihro Hochstuft. Durchlaucht gehorsamst einberichtet werden.
- 7mo. Solle er Vice-Capel-Meister auf alle Musikalien, und Musicalische Instrumenten all-möglichen Fleiß, und genaue Absicht tragen, bamit biese aus unachtsamkeit, ober nachläßigkeit nicht vertorben, und unbrauchbar werben, auch für solche repondiren.
- 8vo. Wirb er Joseph hepben gehalten senn, die Sängerinnen zu instruiren, bamit sie das Jenige, was sie in Wienn mit vieller milhe und spoesen von vornehmen Meistern erlernet haben, auf dem Land nicht abermal vergessen, und weillen er Vice-Capel-Meister in unterschiedlichen Instrumenten erfahren ist, so wird er auch in all-jenen, deren er kundig ift, sich brauchen lassen.
- 9mo. Wirb ihme Vice-Capel-Meister hiemit eine Abschrift von ber Convention und verhaltungs Norma beren ihme Subordinirten Musiquanten hin ausgegeben, bas er dieselben nach biefer Borschrift zu ihrer Dienstellung anzuhalten wiffen möge. übrigens
- 10mo. Wie man all-seine schulbige Dienste zu Papier zu setzen um so weniger nöthig erachtet, als die durchlauchtigste herrschaft ohne deme gnäbigst hoffet, daß er Joseph Depden in allen vorsallenheiten, aus eigenem Trieb nicht nur oberwehnte Dienste, sondern auch all-andere Besehle, die er von Hoher Herrschaft, nach bewandtnus der sachen kunstige bekommen sollte, auf das Genaueste beobachten, auch die Musique auf solchen Fuß seben, und in so gutter Ordnung erhalten wird, daß er sich eine Ehre, und andurch der serneren fürstlichen Gnaden würdig mache, also lasset man auch jene seiner geschlicksichteit, und Epfer über. In solcher Zuversicht
- 11mo. Werben ihme Vice-Capel-Meister alle Jahr 400 Fl. Rhein, von ber Hohen Herrschaft hiemit accorbirt, und behm Ober-Ginnehmer-Amt angewiesen Quartal-weise zu empfangen. über bies
- 12mo. Auf benen Herrichaften folle er Joseph Bepben ben Officier-Tifch, ober Gin halben Gulben bes Tage toft-gelb haben. Enblich
- 13mo. Ift biese Convention mit ihme Vice-Capel-Meister von 1. May 1761 an, wenigstens auf brey Jahre lang beschloffen worben, solchergestalten, bas wann er Joseph Benben nach vollgestreckter Frist, breyen Jahren, sein Glud weiters machen wollte, seine biesfällige Intention ein halbes Jahr voraus, bas ist ansangs bes britten halben Jahrs, ber herrschaft tunbt zu machen schulbig sehe. Ingleichen

14to. Berfpricht die herrschaft ihne Joseph hepben nicht nur so lang in Diensten zu behalten, sondern, wann er eine volltommene Satisfaction leiften wird, solle er auch die expectanz auf die Ober-Capel-Meistersftelle haben, widrigenfalls aber ift Hochdersolden allezeit fren, ihne auch unter dieser zeit bes Dienstes zu entlassen.

Urfund beffen find zwen gleichlauthenbe exemplaria gefertiget, und ausgewechfelt worben.

Gegeben Wienn ben 1. Dap 1761.

Ad Mandatum Celsissimi Principis Johann Stifftel Secretair.

VI, a.

## Brabschrift der Eltern Hagdn's.

Bej den Siesen Jesu
Im Leben Ich Lag Pis Ich
D. 12 September A. 1763
Alhier Geleget Ins Grab
matias Haiden Marckt
Richter Alhier
Betet Fir Mich Dessen
Bildnus Mier Vnd Eich
Zur Andacht Verschafft Ich, Mein Alter
War 65 Jahr.

ALHIER RVHET AUCH MEINE
LIEBE EHEWIERTHIN ANNA
MARIA HAIDIN IST GESTORBEN
DEN 23 FEBRVAR 1754
IHRES ALTERS 45.

## VI. b.

## Grabschrift Werner's-

Alhier ruhet der Wol Edle und Aunstreiche Serr Gregorius Josephus Werner, Weyland gewester Sochfürstlich Eszterhazyscher Capell-Meister, seines erlebten mühsamen und kränklichen Alters 71 Jahr: deme Gott nun wolle zur ewigen Aube aufnehmen. Ist gestorben A. 1766, d. 3. Marty.

### EPITAPHIUM:

sier ligt ein Chor-Regent, der ein Groß Sürsten-Saus sehr viele Jahr bedient, nun ist die Musik aus. Er hatte große Plag mit Creuzl und B-moll, wust' endlich nicht, wie, wo Ers resolviren sollt Bis Er die Aunst erlernt nur in Geduld zu sein, alsdann gab Er sich willig und ganz bereit darein.

Dich aber großer Gott! bitt Er in höchster Noth, Du wollst die Difsonanzen von Ihm geseht zu frey Verkehrn in Consonanten Durch seine Buß und Neu.

Weil Er die lett Cadens sodann ins Grab gemacht, ist folglich all sein Mub zum guten Schluß gebracht. O Seiland nehm ihn auf zu deinem Simels-Chor den nie ein Aug gesehn, noch g'hört ein menschlich Ohr.

Wann dann die groß Posaunen wird rufen zum Gericht, Mit aller Welt Erstaunen alsdann verdam ihn nicht.

Dich aber fromer Wanders-Mann Auff ich um ein Bebettlein an.

## VII.

Ur. 1. Nach dem Antograph.

## Recitativo aus ber C-dur Symphonie, comp. 1761.

(Siehe Seite 287.)





















# VII.

Ur. 2. Nach dem Antograph.

Abagio ans ber E-dur Symphonie, comp. 1763. (Giebe Seite 300.)

















## VII.

Ur. 3. Nach geschriebenen Stimmen.

## Andante ans ber B-bur Symphonie, erfchienen 1767, in Göttweig feit 1766.

(Siehe Seite 304.)























Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

## Berichtigungen:

- Seite 16, Beile 1 v. u., ftatt: verebelichte Deper in Bregburg, lies: verwittwete Deper in Bien
  - " 124, " 11 v. o., ft.: breift. Chor (Alt 2c.), f.: vierft. Chor (Sopran, Alt 2c.)
  - " 126, " 6 v. n., ft.: bamaligen, I.: bermaligen
  - " 187, " 1 v. o., ft.: Borbereitung ber Compositionen, f.: Berbreitung von Sapbn's Compositionen
  - " 193, " 2 v. o., ft.: (1759) lebte, L.: (1759) wirfte
  - " 230, " 3 v. o., ft.: Opuszahlen VI u. VII, l.: Opuszahlen IV u. VII
  - ,, 295, ,, 5 v. o., ft.: C, i.: G

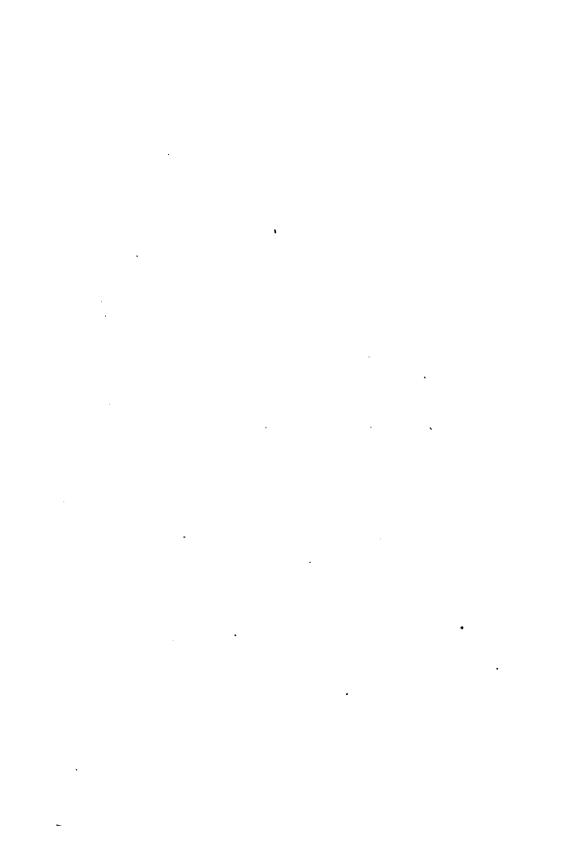

haid" be im Febr. 686.

Mitglieb | | vermählte Leitha, ge 708, im I 6. Sept. ), die Schi mas Baybn

nnes, eft. 22. Sept.
3u Frankeng
2 ebenbafelbh Witwe Jac, frebr. 1742).
11. Juni 1743
a biler, Si Kinder aus Maria (Bwilli aus Jweiter 44: Wi. Suf. N. Therefia,

,

A

5. 6. Märg 11 15. 6. Hebr. 15. Somtebm 15. Somtebm 15. Somtebm 17. alt 48 Jad 18. Somtebm 17. alt 48 Jad 17. alt 48 Jad 18. Somter un God 18. Sob. 1802, Châter am Mil 18. 18. Joet. 18.

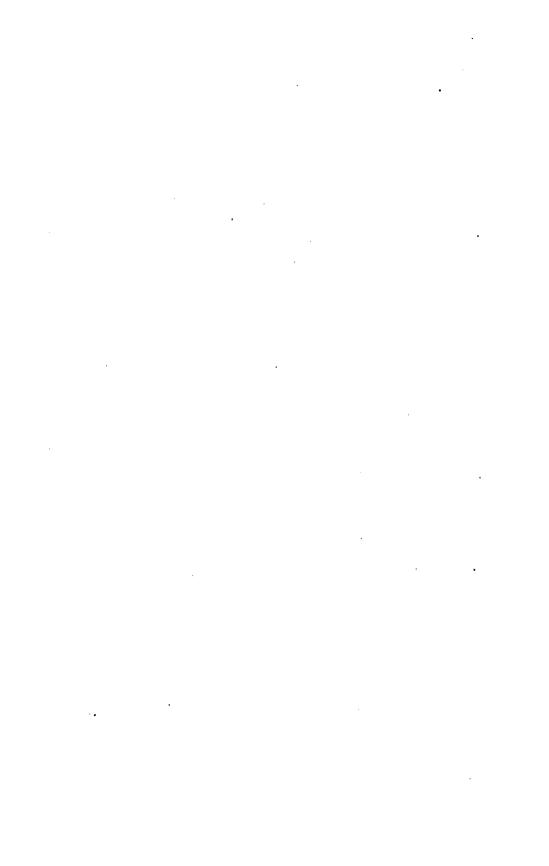

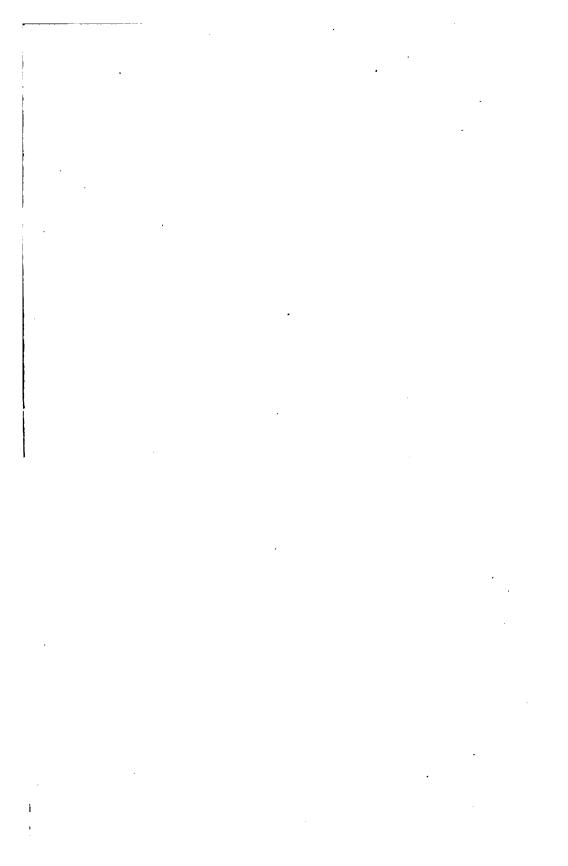

. .

•



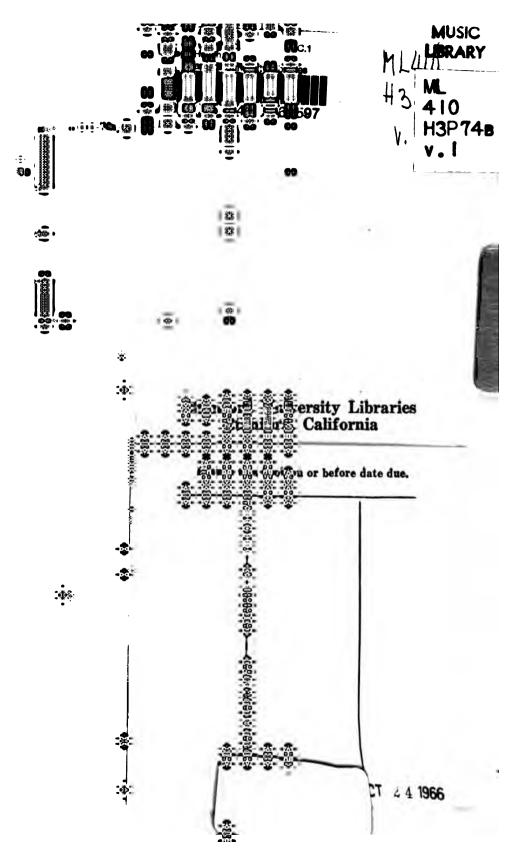